

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Hamburg's Verfassung und Verwaltung.

### Bei hoffmann und Campe ist erschienen:

Anterfon, Ch., Dr., Unleitung für Diejenigen, welche fich ober Unberen in Samburg ober in bem bamburgischen Bebiete Brundflude ober barin

verficherte Gelber gufdreiben laffen wollen. 8. 2 X Aubert, Kammerherr, Denkschrieben innen bouent. 8. Bieberbeseing bon hamburg burch bie Frangosen beziehen, vom 30. Mai 1813 bis zu beren Abmarsch im Januar 1815. gr. 8. 2 & Bärmann, J. N., Dr., bat grote höög, und hawelbook, bat sünd Dicketels, Rymels un Burenspillen in hamborger plattduutscher Mund-art. 8. 4 & 8 & Elimpap. 5 & 8 & 8

Blide, prufende, auf bas Johanneum und Gomnafium zu hamburg n. f. w.

Samborgiche Buurspraak van dem Jahr 1504. Raa dem vollen Original afdrückt, wonaa se alle Jahr aftasen is. gr. 8. 1 & 8 & Kröger, J. E., Dr. (Catechet am Waisenhause), Archiv für Waisen: und Armenerziehung. 1r Theil. 8. 3 & Schreibpap. 4 & Liederbuch für ben banseatischen Berein in Hamburg. 8.

Diuller, 21., Ginleitung jum Ctubium ber Berfaffungegeschichte ber vier freien Stabte bes beutschen Bunbes. 2 & 8 %. Belinpap. 3 & Pohle, D., Dr., Bemerkungen über Savarie Groffe, nach den Principien

bes Rechts und ber Sandelspolitif. Rebft ben Bufagen. 2 Defte.

b

(

# Sanbbuch

bet

# hamburgischen Verfassung und Verwaltung

von

F. Georg Buet
Dr. jur.

Hamburg, bei hoffmann und Campe. 1828. \*\* ARVARD COLLEGE LIPRARY

\*\* 30 July 26 1906

\*\* 1 To the state of th

1.,

### Borwort.

Schon vor langerer Zeit hatte ich die Idee, eine kurze Einsteitung zu unferm hamburgischen Staatskalender zu schreiben, entweder, wie im frankfurter Kalender, mit Beibehaltung der Rubriken und kurzer Anführung der Competenz und der Berssammlungstage jeder Behörde, oder, wie im nassausschen Staatskund Abbreß " Handbuche, eine zusammenhängende spstematische Uedersicht der Staateverfassung und Berwaltung. Indes sah ich sehr dalb, daß die Behandlung des ersteren Planes zu fragsmentarisch ausfallen wurde und zu unspstematisch, um ein klares Bild unserer so complicirten Berwaltung zu geben und daß hinswieder eine Rachahmung des nassausschen Handbuches wenig practischen Rugen gewähren mögte. Practischer Rugen aber war mein Zweck und ich glaubte zu sinden, daß ein Luch nützlich sep, welches unsere Berfassung in den Hauptzügen, besonders

aber unfere Bermaltung fo fchilbere, wie fie gegenwartig ift. 3d glaubte, bag ein foldes Buch jebem Burger nugen tonne, ber gur Theilnahme an ber Bermaltung einzelner 3meige berufen, einer allgemeinen und besondern Kenntnig ber Bermaltung bes barf; bag es ferner jebem anbern Burger willtommen fenn burfe, welcher, aus Liebe gur gludlichen Baterftabt, ober auch nur feines eigenen Beburfniffes wegen, Belehrung fucht; bag enblich für angebenbe Juriften und fonftige Beichafteleute es, wenn nicht nothwendig, boch gewiß nublich und forberlich fen, ein Repertos rium gu haben, in welchem fie mit leichter Mube eine Sins weisung finden tonnten, wo bie ju ihrem 3wecte nothigen gefetlichen Bestimmungen ober bie beifommenben Beborben gu fuchen und zugleich eine beutliche Erorterung ber Formen, welche, ungeachtet ihrer Nothwendigkeit, boch größtentheils nirgende gefchrieben fteben, fonbern burch bie Gewohnbeit fich gebilbet haben,

Mit biesen Ibeen beschäftigt, erhielt ich eine Aufforderung von ben Herren Hossmann und Campe, meinen gelegentlich aus gesprochenen Bunsch, es möge Jemand ein solches Buch schreiben, wie eben angedeutet, selbst zu erfüllen. Wenn nun gleich diese ehrende Erklärung ein gewisses Selbstvertrauen in mir weckte und meinen Ehrgeiz anspornte, das wirklich leisten zu wollen, wovon Andere glaubten, daß ich es leisten könne; so verlannte ich doch keinen Augenblick die bedoutende Schwierigkeit des übernommenen Auftrages und ich gestehe ganz ehrlich und aufrichtig, daß ich noch diesen Augenblick sehr zweiselhaft bin, ob ich auch wirklich berusen gewesen, vor meinen Wits

bårgern öffentlich als Schriftsteller oder doch Zusammensteller zu erscheinen.

Beun ich wirklich nugen wollte, so mußte ich nicht allein einen Auszug aus ben Gesetzen über bie bestehenben Staats. einrichtungen liefern, sondern ich mußte auch mich forgfältig erfundigen, ob biefe Gesete noch gelten ober etwa burch bie Beit und Erfahrung abgeandert maren. Gben fo nothwendig wenigs ftene waren tiefe Erfundigungen ba, wo über ben Geschäftegang ber, meinem Berufe gang fremden Infittute, gar nichts Gefeglis des eriftirte. Ich mußte mich also an bie Manner wenben, welche die hieher gehörigen Nemter verwalteten und ich barf nicht unterlaffen, bier meinen offentlichen Dant fur bie freundliche Bereitwilligkeit, bie gutige Forthulfe abzustatten, bie ich allents balben gefunden habe. Gine Bebeimnifframerei, woruber von Def fo bittere Alagen führt, ift mir nirgenbe entgegengetreten; nur ift mir bin und wieder Diecretion empfohlen worden, wo man aus vernünftigen Grunden bie Publicität nicht munschte; ich boffe, tiefe Discretion nirgents verletzt zu haben. Aus tems felben Grunde barf ich benn bier auch bie Manner nicht nennen, welche sich so freundlich für mein Werk interessirten und mit bedeutender Zeitaufopferung mir geholfen haben. So tarf sie nicht nennen, aber ich bitte sie, sich meiner berglis den Dankbarkeit fur immer versichert zu halten, baß sie mir erlaubten, bas Organ ihrer Mittheilungen an unsere Mitbur= ger ju werben.

36 barf aber bei bem Danke fur bie mundtichen Mittheis lungen nicht vergeffen, welche Sulfe mir burch bie Schriften

verstorbener und noch lebender Manner geworden, welche über Hamburg geschrieben. Die Schriften, aus denen ich entnommen, bier einzeln anzuführen, würde überstüssig seyn, da der Sachstundige sie im Buche selbst leicht auffinden wird, auch wo ich sie nicht jedesmal genannt habe. Das von herrn Dr. Lappenberg berausgegebene Register der noch geltenden Berordnungen erschien leider für mich zu spät, sonst würde ich demselben eine bedeutende Zeitersparung und auch wol hin und wieder größere Bollständigsteit verdankt haben.

Dag nun, ungeachtet aller angewenbeten Gorgfalt, manche Lude unergangt geblieben, bag vielleicht mancher Brrthum miteingeschlichen, glaube ich gang gewiß und ficher fublt Niemand lebhafter, als ich, wie fern ich bem 3beale geblieben bin, welches ich mir gebilbet batte. Go wie bei ber vorliegenben Compilation jeder Anspruch auf Antorrubm von felbst wegfallt, so wird es mir auch nicht einfallen, mich ber Unfehlbarfeit in einem Buche gu rubmen, bas fo verschiebenartige, mir fruber gum Theil gang frembe Ginrichtungen jum Gegenstande bat. Gerne aber mogte ich boch ber Babrbeit fo nabe wie moglich fommen und beshalb mage ich bier bie Bitte, mich entweber privatim, ober meinets wegen auch offentlich zu belehren, wo ich gefehlt habe. Gine Belegenheit, bies meinen Lefern mitzutheilnn, lagt fich bann wol ermitteln. hamburge Burger geben ja fo gerne und fo reichlich, wo es gilt, Sulfebeburftige mit Gelb zu unterflugen, follte biefer milbe Ginn fich nicht auch bemabren, wo bie Wiffenschaft beffen geforbert wirb, mas bem Samburger bas Thenerste ift?

Ueber die einzelnen Theile des Wertes erlande ich mir folsgende Bemerkungen:

Die Statistik führt ihren Namen eben nicht mit bem größten Rechte, indem ich wol einsehe, daß an einer wirklichen Statistik noch sehr viel mangelt und wol so lange mangeln wird, bis wir officielle und fortgesetzte Angaben darüber erhalten wersden, wie sie sich etwa im nassausschen Handbuche musterhaft vorfinden. Es schien mir indeß durchaus nothwendig, die Gränzen und die ortliche Beschaffenheit eines Schauplatzes anzusgeben, dessen politische Verhältnisse ich zeichnen wollte; was ich an sicheren Notizen aus guten Quellen habe auffinden können, ift angegeben.

Der Lauptzwerd bes Buches ist eine practische Schilderung ber Berwaltung, allein diese läßt sich ohne Nerfassung nicht benken. Um einen logischen Zusammenhang zu haben, mußte ich die Grundzüge der Regierung nach Subject und Object angeben, ebe ich in die Urt eingeben konnte, wie die Regierung sich im Einzelnen außert und baber mußte ich vor allen Dingen erdrtern, wie man Mitglied des Naths werde, oder das Bürgerrecht erlange, weil ich sonst in die Inconsequenz gefallen wäre, durch tas halbe Buch von Nath und Bürgern zu reden, ehe gesagt war, wer denn der Nath, wer denn ein Bürger sey. — Ich glaube, das Wesentliche der Verfassung richtig angedeutet zu haben. Aus Einzelnheiten durste ich mich nicht einlassen, theils weil durch mehrere tressliche Werte, in neuester Zeit besonders durch

den Commentar zu bem neuen Abdrucke ber Grundgesetze, binlånglich fur den gesorgt ift, der unsere Berfassung naber studiren will.

Dinfictlich ber , bei ber Staateverwaltung angenommenen fustematischen Gintheilung bemerte ich, bag ich feinesweges baran bange; ich babe fie gewählt, weil ich feine beffere mußte. 216 Grundfat ber Eintheilung nahm ich an, ich muffe fo wenig Sauptrubrifen machen, wie moglich und fo entftanben bie vorliegenben; ob ich babei gefehlt, überlaffe ich ber Enticheibung ber Eritif. Der hauptmangel meines Spfteme ift wol eber ein allgemeiner Mangel jebes Guftemes zu nennen, namlich, bag eine Sache nicht immer ba gefagt ift, wobin fie ftrenge genommen gebort, weil fie icon an einem anbern Orte erwähnt werben mußte, indem fast feine Staatsanftalt einen fo rein abgeschloffes nen 3med bat, bag fie nicht von mehreren Geiten als nutlich aufgefaßt werben fonnte. Dies ift vielleicht nirgenbs mehr als in Samburg ber Fall. Durch ein genaues und vollständiges Register boffe ich fur bas leichte Auffinden geforgt au baben.

Das Geschichtliche ber einzelnen Anstalten habe ich mit Borbebacht weggelaffen, wo es nicht zum Zusammenhange burchans nothwendig war. Der historischen Bearbeitungen unserer Bewaltung giebt es viele und ich durfte über dem Reize dieser Art von Beschreibung nicht meinen hauptzweck, das practisch Rübliche, vergessen oder verkurzen. Dagogen habe ich manche Einrichtungen mit aufgenommen, die nicht reine Staatssache sind,

aber boch bem Publicum mannichfachen Rugen gewähren. Die Gränze ift aberhaupt in biefer hinsicht fehr schwer zu ziehen und ich habe lieber vom strengen Systeme abweichen, als unvollständig seyn wollen.

Bel bem erften Rapitel, ben geiftlichen Ungelegen. beiten, babe ich unter andern bas Wert bes herrn Dr. Janffen bantbar beimtt. In babe biefes Kapitel voraufgeschickt, weil ich erk einen moralisch und religibs gebildeten Menschen baben mußte, ebe ich von seinem positiven Rechte ober vom burgerlichen Bufammenleben etwas fagte. Es wird faum ber Bemerfung bedarfen, bag bie Rote pag. 102 und 103 eher gebruckt war, als bie, in ber letten Zeit erschienenen, Schriften über bas Symmasium bekannt wurden. Bon meiner Idee habe ich mich bieber nicht trennen tonnen und ich unterwerfe biefen Bunfch, to wie die wenigen anderen, im Buche ausgesprochenen, ber bffentlichen Beurtheilung und, wenn bies nicht zu ans maffent ift, ber Prufung ber Beborben, Die es mir gewiß micht verbenten, wenn ich mich bescheiben aber Einzelnes außere, Biegt es uns boch Allen am herzen, unfer hamburg so glack lich zu feben, wie moalich!

Die Inftigverwaltung follte weber eine Rechtstheorie, noch ein Procescompenbinm enthalten. Beibes tann nur Mans ner vom Fache interessiren, und gehörte schon barum nicht in bas Buch und — Beibes zu schreiben, mögte ich schwerlich im Stande senn. Dagegen hielt ich es für nüglich, neben ber nothwendigen Erörterung ber Organisation und ber Competenz ber

Gerichte,, die außere Form zu schildern, nach welcher die Gerrichte gehalten werben. Eine solche Zusammenstellung sehlt, so viel ich weiß, für die gegenwärtige Zeit und durfte doch Mandem nicht uninteressant und unwichtig seyn. Dann aber hielt ich es für nothig, allgemeine Bemerkungen über das gerichtliche Berfahren, sowol in streitigen, als in solchen Sachen zu geben, die Jedem täglich vortommen können, wobei es sowiel auf die Form ankommt und wobei doch nirhends eine Auskunft zu sinden, welche Lesern, wie ich sie mir wünsche, zus gänglich wäre.

Bei dem Ordnen des dritten Kapitels, der Polizeiver. waltung, bin ich zum Theil, aber auch nur zum Theil, von Berg's Handbuche gefolgt. Nothig schien es mir, nach der Aussählung der Behörden, zusörderst die Sorge für das Dertsliche zu beschreiben, weil ich, wie schon oben bemerkt, einen Schauplat haben mußte. Dann folgt die öffentliche und persönsliche Sicherheit und die Sorge für die Gesundheit, für die sittliche und häusliche Ordnung. Erst, wenn auf diese Weise von Staatswegen dasur gesorgt ist, daß der Bürger ruhig in und außer dem Hause sebe, kann dieser an das Erwerben und an die Bewahrung und Vergrößerung bedekerwordenen denken, und Anderen helsen. Wer sich auf unrechtmäßige Beise seihe selbst helsen will, muß unschählich gemacht werden.

Die lette Abtheilung bes britten Rapitels, ber Sanbel, gebort nicht zur Sicherheitspolizei, sonbern zur Bohlfahrtspolizei und beshalb mußte ich fie zulest folgen laffen. Freilich ift

siefe Abtheilung nur burftig ausgefallen, aber ber geneigte Les fer wolle bedenken, daß ich nur den Einfluß der Staatsgesetzgebung auf die Anstalten zur Beförderung des Handels schilbern wollte, weber ein Handelbrecht, noch den Handel selbst. Ueber den letteren, der gar nicht zu meinem Fache gehört, sind hinlangliche Bücher vorhanden und nüglicher noch wird dem hamburgischen Kaufmanne die goldene Praxis selbst; eine volls ständige Bearbeitung des Handelbrechts sehlt noch für Hamburg, vielleicht erhalten wir sie bald. Die Polizei der Gewerbe durfte ich nicht vom Handel trennen, was ich wol nicht näher zu beweisen brauche.

Die Berwaltung bes Militairs, welches möglicherweise and nach Außen wirksam seyn muß, (wovor uns ber Himmel bewahre!) habe ich von ber Polizei getrennt, die nur im Insern wirkt. Bei ber Bichtigkeit ber bestehenden Einrichtungen sant für Jeden, der Bürger ist oder werden will, habe ich ges glaubt, etwas ausschrlicher in der Beschreibung von Formen seyn zu mussen, über welche wenige geschriebene Gesetze vorshanden.

Die Finanzverwaltung mußte das Buch beschließen, weil ich mich hier auf die verschiedenen Anstalten beziehen mußte, welche der Staat zu unterhalten hat, und woraus er, wieder seine Einkunfte bezieht. Diese mußte ich erst alle schildern, ehe ich sagen konnte, woher die Berwaltung das Fehlende nehme. Zahlen wollte ich hier nicht geben, sie verändern sich alle Jahr und gewähren nur sehr Wenigen practischen Rugen.

Und so stelle ich benn meine Arbeit vor das Auge meiner Mitburger und wunsche, daß sie es milbe richten, nicht kalt sich bavon abwenden mogen, lieblose Tadelsucht habe ich wol nicht von benen zu fürchten, welche mir das Zeugniß nicht verssagen wollen, ich habe versucht, etwas Gutes zu stiften.

hamburg, im Rovember 1827.

Der Berausgeber.

# Summarische Uebersicht bes Inhalts.

Erfer Theil. Statiftit. pog. 3-20,

3weiter Theil. Berfaffung. pag. 23 - 57.

Ginleitung. - Quellen. - Sauptgrundfas. -

- A. Subjecte ber bochften Gewalt. Senat. pag. 24. Erbgefeffene Burgerichaft. pag. 31.
- B. Gegenstände ber bochften Gewalt. pag. 46.
- C. Rath. und Burgerverfammlungen. pag. 46.
- D. Befondere Pflichten und Rechte. pag. 53.
- Dritter Theil. Staatsverwaltung. pag. 61 496.
  - I. Abich nitt. Regierungsangelegenheiten. pag. 61.
  - 11. Abichnitt. Administration. pag. 73.
    - A. Augemeine Ueberficht. pag. 73.
    - B. Einzelne Zweige ber Berwaltung. pag. 79.
      - I. Rapitel. Beiftliche Ungelegenheiten, pag. 79.
        - 1. Abtheilung. Rirchliche Ungelegenheiten. pag. 79.
        - 2. Ubtheilung. Bilbungsanftalten. pag. 97.
      - II. Kapitel. Justigverwaltung. pag. 116 185.
        - A. Rechtsquellen. pag. 116.
        - B. Berichte. pag. 118.
        - C. Rebenpersonen der Berichte. pag. 131.
        - D. Berichtliches Berfahren. pag. 140.
          - 1. In freitigen Sachen. pag. 140.
          - 2. In nichtstreitigen Sachen. pag. 172.
      - III. Kapitel. Polizeiverwaltung. pag. 186 429.

Erfte Abtheilung. Behörben. pag. 186.

3weite Abtheilung. Sorge für bas Dertliche. p. 192.
Bauordnung. Baubeputation. Schiffahrts und hafenbeputation. Deichwesen. Gassenpolizei. Basserpolizei.

Dritte Abtheilung. Deffentliche Sicherheit. pag. 200.

Bierte Abtheilung. Perfonliche Sicherheit. pag. 213. Fanfte Abtheilung. Gesundheitspolizei. pag. 227.

Sechete Abtheilung. Sittenpolizei. pag. 265.

Siebente Abtheilung. Sausliche Polizei. pag. 200. Geburten. Seirathen. Zodesfälle. — Gefindewefen.

Achte Abtheilung. Sicherung des öffentlichen Eigenthums. pag. 282.

Rennte Abtheilung. Sicherung bes Privateigenthums gegen Unglud. pag. 295.

Unftalten gegen Feuersgefahr - gegen Baffersgefahr.

Behnte Abtheilung. Sicherung bes Privateigenthums gegen Unrecht. pag. 309.

Gilfte Abtheilung. Unftalten jur Unterbringung und Bermehrung bes Privatvermögens. pag. 322.

Spotheten, Berforgungeanstatt, Wittwencaffen u. f. w. 3wölfte Abtheilung. Armenwefen und milbe Stiftungen. pag. 351.

- A. Urmenauftalten. pag. 351.
- B. Urmenfäufer. pag. 368.
- C. Rlofterliche Berforgungbanftalten. pag. 390.
- Dreizehnte Abtheilung. Strafs und Befferungsam-
- Biergehnte Abtheilung. Santel und Gewerbe. p. 301.
  - A. Plemter und Bruberfchaften. pag. 391.
  - B. Eigentlicher Sandel und beffen Sulfegewerbe. p. 401.
- IV. Rapitel. Militairverwaltung, pag. 430 460.
- V. Rapitel. Finangbermaltung. pag. 461 496. Bufage und Berbefferungen. pag. 497 u. 498.

# Erster Eheil.

Statistis.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Erfter Theil.

Rurze geographisch : statistische Uebersicht ber Stadt Samburg und ihres Gebietes.

- 1. Bestandtheile, Lage, Grangen, Große, Bolfsjahl.
- a) Die Stadt Hamburg liegt am nördlichen Ufer der Elbe. Die Angaben der geographischen Lage variiren zwisschen 53° 84' und 53° 50' nördlicher Breite, und 27° 30' und 28° 13' dislicher Länge vom Meridian von Ferro. Bon Deß erwähnt, daß die von dem verstorbenen Reinke anges. Kellten 19 Beobachtungen ein Resultat gegeben hätten von 53° 34' 25" Breite und 27° 56' Länge. Nach Prosessor Schumachers Messungen liegt der Michaelis Thurm, am westlichen Ende der Stadt, unter 53° 33' der Breite und 27° 38' 21" der Länge.

Ein Theil der Stadt wird von der Elbe oder von der Alfter bespült, der übrige Theil ift vom hamburgischen Gc. biete eingeschlossen, dessen Gränzen unten anzugeben. Dams burg und seine nächsten Umgebungen bildeten früher eine Zestung, welche aber jest unbrauchdar gemacht ist; der, die Stadt umgebende, Ball wird soweit nothig abgetragen, und in Spaziergange verwandelt.

Die größte Lange ber Stadt betragt, nach von Seg, 8000 hamburger Fuß, die kleinste 6000 Juß, ber Umkreis auf dem Walle 22,400 Juß. Hiernach ift die Stadt auf etwa & Quadrat = Meilen anzuschlagen.

Eintheilung ber Stadt. Gine gewöhnliche Gintheislung ift bie in die Altstadt und Neuftadt; indeg ift biefe Eintheilung von keinem politischen Berthe und überdies unbesftimmt. Die gewöhnlich angenommene Granze wurden ber neue Ball, die Abmiralitätstraße und ber Steinhoft bilben.

Die firchliche Eintheilung ift in 5 Rirchfpiele: Petri, Micolai, Catharinen, Jacobi und Michaelis Rirchfpiel.

Nicht zu verwechseln mit biefer Gintheilung ift bie in bie funf Regimenter ber ehemaligen Burgermache. Diefe er= bielt im Jahre 1619 eine fefte Geftalt, und murbe in funf Regimenter, jedes ju 10 Sabnlein ober Compagnien getheilt, welche ihren Ramen nach ben Rirchipielen erhielten. Die fpa= ter angebauten Theile ber Reuftabt murben unter bie anbern Regimenter vertheilt und bas Neuewert, Die eigentliche Bors ftadt St. Georg, wurde nachber auch in zwei Compagnien ge= theilt, bie gu Jacobi Regiment gefchlagen wurden, fo bag in neueren Beiten Jacobi Regiment 13, bie anderen aber 11 Com= pagnien batten. Dach biefer Gintheilung murben und find noch bie Saufer nummerirt. Daber fommt es, bag mitten in ber Reuffadt ein Sous bie Rummer ber 11ten Compagnie von Petri, Catharinen u. f. w. Regiment tragt, und bag oft in einer und berfelben Strafe zwei gleiche Rummern, nur von verschiedenen Compagnien, find. Warum aber bei ber erften Eintheilung man fich nicht mehr an bie wirflichen Rirchfpiele gehalten bat, warum 3. B. Catharinen Rirchhof gang zu Dicolai Regiment gebort, ift jest fcwerlich auszumitteln. Muger biefer Dummerbezeichnung bat bie alte Gintheilung weiter feinen Werth, wenn man nicht etwa es als Werth rechnen will, bag Die wochentliche Cammlung mit ben Armenbuchfen nach ben alten Compagnien gefchieht, fo bag mancher Armenpfleger,

ber mit feinen Urmen am fubbfilichen Ende ber Stadt mobnt, am nordweftlichen fammeln laft.

Die neueste Eintheilung ift die in die Batailsone und Compagnicen der Burgergarde, welche alle, ohne Zwischenraume, beisammen liegen. Rach dieser Eintheilung mußten auch die Steuerdistricte nothwendig eingerichtet werden \*).

Berfchiebene andere Einsheilungen, in Baudifiricte, Ars menpflegen u. f. w., werben gehorigen Ortes vorfommen.

Thore. Bon Besten gelangt man in die Stadt durch bas Altonaer Thor ober Millernthor (porta militis), von Rorden durch das Dammthor, von Osten durch das Steinthor, von Subosten durch das Deichthor, von Sus den durch das Brookthor und Sandthor. Bis auf das Deichthor sind die Gewölbe aller dieser Thore abgetragen und werden nur durch Gitter geschlossen.

Die von Rorben in die Stadt fliegente After wird burch einen Baum geschloffen, die Elbe bftlich burch ten Dbersbaum, westlich burch den Nieberbaum.

Deffentliche Plage. Mitten in ber Stadt liegt ber Abolphsplag. Früher ftand auf diesem Plage die Marien Magtalenen Kirche, gestistet vom Grafen Abolph IV. von Schauenburg († 1261); diese mußte aber im Jahre 1807 absgetragen werden. Seitdem ist der Plag zu einem Spaziers gange eingerichtet, mit einem Denkmale von Gußeisen, zu

<sup>\*)</sup> Anmerk. Bunfchenswerth mare wohl eine neue Nummerirung aller Saufer, und burfte es tabei zweckmäßig fepn, in jeder Straße mit Rr. 1. anzusangen, weil, wenn man etwa nach den Compagniem ber Burgergarde numuneriren wollte, der alte Uebelftand doppelter Nummern in derselben Straße bliebe. Die hin und wieder an anderen Orten beobachtete Einrichtung, daß eine Seite alle gerade, die andere alle ungerade Nummern enthietee, ift freilich in hamburg nicht anzuwenden, theils wegen der Unregelmäßigkeit der Straßen, theils weil die Hauferzahl selten auf beiden Seiten gleich, theils weil einige Straßen nur eine Reihe Kauser bilden, und wie salte es dann mit den unregelmäßigen Märkten u. f. w. werden?

Ehren bes um Samburg fehr verdienten Abolph geziert, und, jufolge Ratheschluffes vom 15. October 1821, heißt ber chemalige Marien Magdalenen Kirchhof nun Abolphsplaß.

Subweftlich gelangt man burch einige Strafen nach bem Sopfenmartte, bem bedeutenbfien Martthanbelsplage ber Stadt.

Der Schweinemarkt (auch als folder benugt) liegt am bfilichen Eingange ber Stadt, westlich bavon, einige Strafen weiter ber Pferbemarkt, wo indeß keine Pferbe mehr verkauft werden. Um subbstlichen Einflusse ber Elbe liegen ber Megberg und ber Plag bei bem Bauhofe.

Mordlicher liegt ber jest zur Garnisonparade und zum Markte, bald aber hoffentlich zum Schulgebaube bienenbe Domsplat, auf bem fruher ber, 1106 erbauete und 1805 abgetragene Dom ftand. Sublich bavon kommt man auf ben Tifchmarkt, und westlich unweit bes Domsplates liegt ber Berg, bie alteste Gegend bes stadtischen Anhaues.

Im nordlichen Theile ber Stadt liegt ber Ganfemartt, auf welchem hauptfachlich bie Jahrmarfte gehalten werben.

Im westlichen Theile liegt ber große Neumarkt, ber Beughausmarkt ift ber westlichste Theil ber Stadt, fub- westlich liegt ber Schaarmarkt, entweder nach bem beiligen Anschar, bem ersten Erzbischofe Hamburgs, so genannt, ober auch nach bem sachsischen Worte Schoor ober Schaar, (shore) Ruffe.

Die Gaffen Samburgs, bier Straßen genannt, haben entweder vollsthumliche, besondere, oft verdorbene Namen, oder fie heißen Straßen, mit einer Bezeichnung nach ihrer Gesschichte, ihrer Lage, ihrem Erbauer u. f. w. Die engeren Straßen in der Altstadt beißen Twieten, noch engere Gaßeden heißen Gange. Sofe liegen zwischen den haufern und baben keinen Ausgang. Reihen batten zuerst nur an einer Seite Haufer. Jedoch trifft diese Erklarung nicht immer zu, es giebt breite Twieten und Gange und enge Straßen, durchs

gebente Sofe und alle sogenannte Reihen haben jest Saufer an beiden Seiten, auch ein sogenannter Markt, ber Robings= markt, bilbet eine formliche Straße. Einige Straßen heißen huken, Sorn oder Ord, d. h. Eden oder Binkel, ein Rame, bet sich aus ihrer Bauart erklart.

Die im Ganzen anscheinend regellose Anlegung ber Gassen lätt fich theils aus ben vielen Einstüssen der Elbe und Alfter erklären, womit hamburg durchschnitten ist, theils aus dem allmähligen Andau der Stadt. In neueren Zeiten ist indeß von der Stadt und Privatleuten sehr Bieles zur Verschönerung der Stadt beigetragen, und es sind sowohl mehrere schone Gebäude, als auch ganz neue regelmäßige Straßen ausgessührt. Die längste Straße ist der neue Wall, nach von heß 2035 Tuß lang.

Die Bauart ber Saufer ift in einer so alten Stadt nas türlich sehr verschieden, besondere Ausmerksamkeit ist babei immer auf ben Sandel gerichtet. Ueber neuere Baugesetze siehe unten.

Die Privatwohnungen find 1) Saufer. Diese werben eingetheilt a. in Erben, b. h. einzelne ober mehrere zusams mengehbrende Saufer mit ober ohne Zubehbrungen. Bon Brauerben und Baderben, Erben, mit benen biese Gerechtigsteiten verbunden sind, siehe unten. Andere Erben heißen Webnerben.

- b. Bobnungen find wirkliche Saufer, Die zu einem Erbe geboren.
- 2) Buben, Wohnungen von einem Stodwerke, allens falls mit einigem Dachraume, stehen gewohnlich in Gangen ober bofen.
- 3) Baufelein ober Butten, von einem ober zwei Stockwerten fteben frei.
- 4) Gate find die gangen ober theilweifen oberen Stedwerte ber Saufer, welche fur fich abgeschloffen burch Treppen birecten Eingang von der Gaffee Dofe oder Gange ber haben.

5) Bobnfeller unter ben Saufern haben ebenfalls feine Gemeinschaft mit biefen.

Alle biefe unter 2 bis 5 bezeichneten Wohnungen find feine Saufer und nicht mit Nummern, sonbern mit Buchftasben bezeichnet. Die gesetzliche Kundigungszeit ift baber auch eine andere, als bei Saufern.

Bum Berfaufe und jur Aufbewahrung von Baaren bienen Rauf-, Sofer- und Lagerfeller, Laben, bewegliche und unbewegliche Buden, Speicher, Raume, Boben u. f. w.

Die bffentlichen Gebaude werden unten geborigen Drtes vorfommen.

Mach der Zählung vom Jahre 1826 waren innerhalb ber Mingmauern der Stadt 8445 Häuser, 11376 Säle, 3380 Busten und 1800 Wohnkeller, worin etwa 26600 Männer, 27200 Frauenzimmer, 17650 Knaben und 21600 Mädchen unster 18 Jahren, nebst 4450 männlichen und 7700 weiblichen Dienstboten wohnten, also zusammen etwa eine Bevölkerung von 105200 Seelen, ungerechnet die Garnison, die Waisenstinder, Gefangenen und Fremden.

- b. Samburgs Gebiet gebort
  - A) theils Samburg aflein,
  - B) theils gemeinschaftlich mit ber freien Sanfeftabt
    - A. Das alleinige Samburger Gebiet beftebt I. in bem eigentlichen Stadtgebiete, II. in Besitzungen frommer Stiftungen.
- I. 1. Die Landberrichaft von Samm und Sorn liegt nerboftlich und nerblich von Samburg. Gie umfaßt
- a. Einen Theil ber Borftabt St. Georg, ben Stadts beich mit etwa 1360 Einwohnern, ben grunen Deich und Sammerbeich (zwischen welchen bie brandshovener Schleuse bie Granze bilbet), ben hammer Broof und hammer Baum, bas Burgfelb, bie Lohmuble, einen Theil ber Gegend bei bem lubschen Baum (rechts von ber Landsfrage),

die Auhmuble, Mundsburg, Schlachterhof, Schurbed und Uhlenhorst (auf bem Papenwarder), diefer ganze Diftrict ift zu St. Georg eingepfarrt.

Die Borftadt St. Georg war früher von einer zweiten Festungslinie eingeschlossen, welche sich von Norden nach Sieden, von der Alster bis an die Bille zog. Daher gelangt man woch sest durch zwei Gitterthore in die Borstadt, wovon das nordlichere Nr. 4 und das süblichere Nr. 1 heißt. Südlich von Nr. 1 erstreckt sich eine Landwehr bis an die Billschanze. Parallel mit dieser zweiten Linie läuft noch eine Landwehr, die nördlich vom lübschen Baume, in der Gegend des Ruhzteiches, eines kleinen Binnensees, südlich vom hammer Baume an der Brookseite begränzt wurde. Die Bäume sind abgetras zen, die Bachhäuser ausgehoben, die Landwehr ein Spazierz zang geworden.

- b. Die ju Samm eingepfarrten vorstadtahnlichen Dorfer Samm und Sorn mit ungefahr 1400 Einwohnern.
- c. Getrennt von diesen beiden Bezirken liegt das Dorf Tuhlsbuttel mit circa 350 Einwohnern, welches zu Eppenstorf eingepfarrt, und das alteste, schon 1283 an hamburg verstaufte, hamburgische Dorf ist.
- 2. Die Landherrschaft des hamburger Berges, an Flacheninhalt die kleinste, ist ganz zu der Kirche St. Pauli auf dem hamburger Berge eingepfarrt, und liegt westlich und nordwestlich von Hamburg die dicht an die holsteinische Stadt Altona, von welcher das diesseitige Gediet nur durch einen schwalen Graben getrennt ist. Sie begreift den größten Theil des, einer Borstadt ahnlichen hamburger Berges, zwissen hamburg und Altona am hohen Elbuser, mit etwa 5000 Einwohnern, die Reperbahn, das heilige Geistfeld, die Lelmühle, Glashütte und Neuenkamp.
- 8. Die Landberrichaft von Bille und Dofens warber ift bei Beitem bie größte.

a. Zu St. Georg find eingepfarrt: ber fublich von ber Stadt liegende Grasbroof mit 120 Einwohnern, und die Elbinfeln: große und fleine Beddel mit beinahe 300 Einzwohnern, Müggenburg, Niedernfeld, Klutjenfeld, Roß und Schrevenhof. Diese Inseln liegen nordlich von dem hannoverschen Amte Wilhelmsburg.

b. Wefflich von bem eben genannten Diffricte liegen bie, ju ber fublicher gelegenen hannoverschen Insel Altenwarber eingepfarrten Elbinfeln; Baltershof, wozu Rugenbergen und Griefenwarber gehort, mit etwa 100 Einwohnern, bie große und fleine Drabenau und bie unbewohnte Granzweibe.

c. Zulegt weftlich liegt bie Infel Finkenwarber, wovon ber nordliche Theil hamburg gebort, und zu ber hannoversichen Kirche auf berselben Infel eingepfarrt ift. Dazu gebort noch bie unbewohnte, nordlich liegende Infel Pagenfand.

d. Gublich von Altenwarder, ichon im eigentlichen Sannover, liegt ber hamburgische Diftrict Moorburg mit einer eigenen Kirche, 1600 Einwohnern und ben fleinen unbewohnten Elbinfeln Klein kartwik und Ellerholz.

Sublich von ber Landberrschaft hamm und horn, zwischen ber Bille und ber billwarber und doven Elbe, erftreckt sich bie reiche Landschaft Billwarber. Der nordliche Theil beißt Billwarber an ber Bille, ber subliche Billwarber an ber Elbe.

e. Billwarder an ber Bille, mit Sedfathen und bem Pachtgute Nettelnburg, etwa 1300 Einwohner in 4 Quartieren, bat die Billfirche ju St. Nicolaus an der Bille.

fangt füdlich vom Hammerbrook an, und umfaßt: Bullens bufen, einen Theil des billwärder Ausschlags (der Reft ist theils zu St. Georg, theils zur Billkirche eingepfarrt) Rothenburgsort, Moorfleth, Feldhofe, das 3te und 4te Quartier von Billwärder an der Elbe und die bstlich von der Beddel liegenden Elbinseln: Peute, Kaltenhofe und die undewohnte billwärder Infel. g. Das Kirchfpiel Allermobe (etwa 1800 Einw.), fütz lich von Moorfleth, begreift bas erfte und zweite Quartier von Billwarder an der Elbe, Allermobe, die cursz lader Schleuse, den Eichbaum und Reetbroot mit Kraphof.

h. Cubweftlich von Billwarder zwischen ber billwarder Etbe und ber Suberelbe liegt die Insel Och sen war der mit der Pancratius Rirche. Der nordwestliche Theil der Insel beift die Landschaft Spadenland mit etwa 350 Einw., mit dem Busch, Aretsand und Stackort. Gublich von Spadenland liegt Reuendorf. Im Guben auf Ochsenwarder liegt Orts kathen. Der nordöstliche Theil der Insel ist die Landschaft Latenberg mit ungefähr 300 Einw. Der übrige Theil der Insel bilbet die Landschaft Och sen wärder mit etwa 1900 Einw.

- i. Gublich von Bilhelmsburg flegt bie zu Ochsenwarber eingepfarrte Insel Moorwarber, mit beinahe 300 Einm., beren Gubspige beißt bas bunte haus oder ber moorwars ber Sand.
- L. An der Subfpige der Bierlande liegt der Krauel, eingepfarrt zu Rirchwarder. Der weftliche Diftrict gehört zu dem beiderftabtischen Gebiete, der ditliche aber allein hams burg und zur Landherrschaft von Bills und Ochsenwarder.
- 4. Rordbitlich von der Stadt und bem damit zusammens bangenden Gebiete liegen vier Districte, welche jeder einzeln vom Berzogthume Holftein eingeschlossen find.
- . Der sublichte District ift zum holsteinischen Kirchspiele Rabifiedt eingepfarrt und umfaßt die Berne (f. unten bei dem hospital St. Georg) und das Dorf Farmsen mit Aupferdamm und Lehmbrook (ungefahr 200 Einw.). Diefes lettere, nebst den folgenden brei Districten macht das Gebiet der Waldherrschaft aus.
- b. Rordlich von biefem Diftricte liegt Bollsborf, mit iber 200 Ginwohnern.

c. Morblich bavon Ohlstedt und Bohtborf, etwa 460 Einwohner. Diese beiben Diftricte find bem holsteinischen Kirchspiele Bergffabt eingepfarrt.

d. Defilich von Bolfstorf liegen Schmalenbed, Groß-Bansborf und Beimoor, beinahe 300 Einwohner, zur hotsteinischen Kirche Siedt geborig.

Das bis jest beschriebene Gebiet enthalt auf 3 Quadrats meilen etwa 10000 Einwohner.

5. Am Ausfluffe ber Elbe, an ber nordlichften Spige bes Konigreichs Hannover, 45 Meilen nordweftlich von Hamburg liegt bas Amt Rigebuttel, ungefahr eine Quadratmeile mit über 4500 Einwohnern.

a. Der Fleden Rigebuttel mit bem Schloffe (unter 53° 51' 36" ber Lange und 26° 22' 27" ber Breite) und über 1600 Einwohnern in mehr als 200 Wohnhaufern, hat eine eigene Kirche, St. Martin geheiligt.

b. Das Kirchfpiel Dofe, die Nordspige bes festen Lanbes mit ungefahr 1150 Einwohnern, begreift Dofe, Eurhaven (mit einem Seebade), Duhnen, Stidenbuttel, Sahtenburg und die nordoftlich liegende Insel Neuwerk, zu welcher man mahrend der Ebbe auf Wagen fahrt, obgleich zur Fluthzeit bier große Schiffe segeln.

c. Gudofflich von Rigebuttel liegt bas Rirchfpiel Groben, mit Abschnede und Brafenland, etwa 700 Ginm.

d. Der subffliche Theil bes Amtes enthalt Drte, Ab= ren, Behrensch, Gubendorf, holte, Spangen, Guberwisch und Befterwisch, zusammen mit etwa 500 Einwohnern und ift zu Altenwalde eingepfarrt, beffen Kirche zum Amte gehort, bas Dorf aber hannoverich ift.

II. 1. Das Gebiet des Klofters St. Johannis nordlich von der Stadt, umfaßt zusammen etwa 800 Feuers fiellen.

a. Ein Theil bes hamburger Berges, borthin einz gepfarrt.

- b. Das Kirchspiel Eppenborf größtentheils: namlich die Dorfer Eppenborf, 900 Einw.; Winterhube mit dem Mublenkamp, circa 300 Einw.; Eimsbuttel, über 350 Einw; Alfterdorf (erst 1802 durch Tausch an Hamburg gekommen) mit Alsterkrug, circa 100 Einw.; Groß=Bostel mit Alsterberg, etwa 360 Einw. und Ohlsborf mit unsgesicht 130 Einw., so wie die dazwischen liegenden Diffricte: alte Rabe, Phieldorf, Harvstehube, Grindel, Schlump, Schäsfersamp und Rosenbos.
  - 2. Das Gebiet des Sofpitals St. Georg befteht:
- a. Aus einem Theile ber Borftabt St. Georg, gur boetigen Rirche eingepfarrt.
- b. Aus dem nördlichsten Theile bes mit der Stadt zusams menhangenden Gebietes, namlich den Dorfern Klein-Bostel, Gtrucholz und Langenhorn, mit etwa 520 Einwohnern, in Eppendorf eingepfarrt.
- c. Que bem, nach Rablftebt leingepfarrten, an Farmfen grangenbenben Deperhofe Ber no
- 3. Das Gebiet bes Hofpitals zum beiligen Geift ober bes Marien Magdalenen Rlofters erstreckt sich nordwestlich von der Stadt, zwischen der Landherrschaft Hamm und Horn und bem Johannistloster-Gebiete. Es hat ungesfähr 1700 Einwohner und beginnt außerhalb bes, die Borsstatt begränzenden Thores Nr. 4. mit dem Hohenfelde und dem links liegenden Theile des lübschen Baumes, und fängt dann hinter Schürbeck wieder mit Ronnheide an, entshält das Dorf Barmbeck und Eilbeck mit Friedrichsberg bis an den holsteinischen Rlecken Bandsbeck.
- B. Das in den Jahren 1419 und 1420 burch Samburg und Lübed von einigen Raubrittern eroberte Amt Berges borf erftreckt fich im Sudosten von Ochsenwarder und Allers mobe, und enthalt, nach der Zahlung von 1824, 10113 Einw.
- L. Der nordlichfte Theil ift bas Stadtchen Bergeborf mit 327 Saufern und 2451 Einwohnern.

II. Die Bierlande, namlich

- 1. Eurstad, fublich von Bergeborf bis zur boven Elbe, in 3 Bauerschaften mit 1068 Ginwohnern.
- 2. Altengamm, fubbfilich von Eurelad bis an bie bove Elbe und bie Elbe, 3 Bauerschaften mit 1207 Ginw.
- 3. Neuengamm, fubmeftlich von ben beiben vorigen, zwischen ber boven Elbe, ber Gose Elbe und ber Elbe, 5 Bauerschaften mit 1601 Einm.
- 4. Kirchwarder, westlich von Neuengamm, zwischen ber Gose-Elbe und ber Elbe, 6 Bauerschaften mit 3092 Einw. Siezu gehört ber westliche Krauel und ber Jollenspeicher. Bei ber Kirche liegt ber Monchhof, wo ein harburger Bogt wohnt, welchem die meisten, im Uebrigen zu ben Bierlanden gehörigen Stellen, einen Zehnten zahlen muffen. Indeß haben die Eingesessenen diese Abgabe selbst gepachtet und bezahlen bafür eine runde Summe.

III. Geefthacht liegt bfilich von ben Bierlanden, vom Herzogthum Lauenburg umschloffen, am Nordufer ber Elbe, mit 994 Einwohnern.

Jeber biefer feche Theile bat feine eigene Rirche.

Die Stadt Samburg und ihr alleiniges und gemeinschaft= liches Gebiet umfaffen etwa 7 Quadratmeilen.

## 2. Sluffe.

Die Elbe fließt fudwarts an der Stadt vorbei, und zum Theil durch dieselbe. Mitten in ihr liegen die oben beschriebes nen Elbinscln, und bei ihrem Aussluffe in die Nordsee bes rührt sie Rigebuttel. Die Benennungen der Elbarme sind größtentheils schon oben vorgesommen. Zwischen Altengamm und Neuengamm fließt die dove Elbe (taube, d. h. falsche Elbe) und zwischen Neuengamm und Kirchwarder die Goses Elbe (Ganseselbe) nordwarts, und vereinigen sich zwischen Billwarder und Tatenberg zur billwarder Elbe, die der moorsstether Kirche gegenüber in die Norderelbe fallt. Die Norders

elbe tremt sich bei dem bunten Jause auf Moorwarder von der Suderelbe, fließt nordwarts bis Moorsleth, nimmt dort die billwarder Elbe auf, und strömt dann nordwestwarts nach der Stadt. Ein Arm von ihr trennt den südlichen Theil von Castharinen Kirchspiel, und einen Theil von Jacobi Kirchspiel von der übrigen Stadt und dem Grasbrook. Die Güderelbe trennt sich Harburg gegenüber in die neue und alte Süderelbe trennt sich Harburg gegenüber in die neue und alte Süderelbe, die erstere fließt nordwarts, theilt sich in den Reiherstieg und Adhlbrand, und vereinigt sich bei Waltershof mit der Norderselbe, die letztere fließt in mehreren Armen nordwestwarts, und fällt westlich von Finkenwärder in die Norderelbe.

Die Elbe ift einer, in 24 Stunden zweimal wiederkehrens den Ebbe und Fluth unterworfen, beren Wirkung fich bis zum Bellenspeicher erstreckt. Nicht selten werden die niedrigen Ges genden der Stadt zur Fluthzeit überschwemmt.

Die Alfter entfteht aus zwei Rluffen, ber alten und neuen Alfter. Die erftere entspringt bei Gullfeld, nordoftlich son Bobldorf, die zweite kommt aus dem ibfteber See, beibe vereinigen fich bei Hobenftegen. Bei Boblborf berührt bie Alfter bas bamburgifche Gebiet, und bilbet bort die weftliche Granze von Ohlftedt. Bei Rlein : Boftel tritt fie gang in bas bamburgifche Gebiet. Bei Baroftehube, eine Biertelftunde von ber Stadt, erweitert fich ber glug bedeutend (Butenalfter, Außenalfter) und bilbet bann innerhalb ber Stabtgrange ein fcones vierectes Baffin (Binnenalfter). Bon Beg giebt ben Blaceninhalt beffelben ju 2,737,600 guß an, alfo ungefahr 1655 Ruf im Durchschnitt nach jeber Seite, indeß ift es jest etwes verringert, indem der Jungfernflieg, ein mit einer Saus ferreihe befetter Spagiergang, ber fruber nur bie Subwefte feite des Baffins bilbete, nun auch im Winkel nach Norde westen angelegt ift.

Aus beiben in ber Stadt fich vereinigenden Gluffen ift ber, bie Stadt umgebenbe Stadtgraben abgeleitet, und eine Benge tunftlicher ober naturlicher Canale, Bleete genannt,

welche die Altsfadt nach allen Richtungen durchkreuzen und eine bedeutendes Hulfsmittel der Handelscommunication find, in= dem auf ihnen die Waaren vom Hafen her in die, größten= theils an den Fleeten liegenden Speicher gebracht werden. Außerdem dienen die Fleete, als fließendes Wasser, zur Fort= schaffung aller Unreinigkeiten und zur schnellen Loschung von Feuersbrunften.

Die Bille entspringt hinter bem Sachsenwalde, tritt bei Bergedorf in das gemeinschaftliche Gebiet, und wird von bort burch einen Schleusengraben in die dove Elbe zwischen Eurslack und Nettelburg geleitet.

Den Namen ber Bille hat noch ein anderes Flüschen, welches bei Bergeborf entsteht, anfänglich die Gränze zwischen Billwärder und bem Amte Bergedorf und dann zwischen Billwärder und Holftein bildet. Unweit des holsteinischen Dorfes Schiffbed, zwischen dem Ausschlage und dem hammer Broot tritt es ganz in das hamburgische Gebiet, und fällt bei dem Stadtbeiche in die Norderelbe.

#### 3. Elim a.

Das Clima von hamburg ift, wegen ber Nahe ber Nords und Ofifee und ber großen Waffermaffe unmittelbar an ber Stadt, feucht. Die Witterung veränderlich. Das dichte Zusfammenwohnen in der Stadt und die vielen, oft wafferleeren Sanale wurden die Luft ungesund machen, wenn nicht theils die häufigen Winde, theils aber besonders die wohlthätige Abswechselung der Ebbe und Fluth diesen Nachtheil vermindersten. Hamburg hat einen verhältnismäßig warmen Winter, kalten Frühling, trüben Sommer und heitern herbst, vielen Rebel, Regen und Hagel, wenig Schnee.

Siehe Dr. S. 2B. Buel: Samburge Clima und Witter rung. Samb. 1826.

# 4. Beschaffenheit bes Bobens.

Der Boden ift entweder Marich ober Geeft und Saide.

Der niedrige Theil der Stadt besteht aus ehemaligen Elbsinseln mit Alengrunde. Der hihrer Theil ist das alte, aus angeschwemmtem Sande bestehende Elbufer, welches nur durch die einstließende Alster unterbrochen wird, die sich gegen die Elbe bedeutend senkt, so daß die Stadt auf zwei Hügeln und in zwei Thalern liegt.

Im Morben von ber Ctabt beginnt der Ruden Solfteins, ein Theil ber Cant = und Saibestrede, welche fich vom Sarg bis an bie Spige Jutlands bingiebt; bis Eppendorf ift große tentheils tiefer Sand, ber nur burch amfige Cultur gu Ges mibefelbern und Wiefen veredelt ift, und jenfeit bes eppendors fr Moors beginnt Saide. Die Waldborfer liegen auf hober Geeft, haben aber fcone, freilich burch die Frangofen febr ausschauene Buchenwalder. Das ehemalige bobe Elbufcr erfredt fich westlich und bftlich von ber Statt über Samm und horn, futlich bavon ift Wicfengrund (Broof), und Bill= und Edfenwarber und bie Bierlande find fetter Marfcboden, ber aber immer ichlechter ju werben scheint, je bober bie Deiche werben und jemehr bas Borland fich ausbreitet. Bergeborf liegt im tiefen Cante, indeß bat man burch Nachbohren eine Poorgrundlage gefunden. Im Amte Ripebuttel liegen der Bieden Curhaven, Groben, Dofe, Gubermifch und Reuwert auf Marichgrund, die übrigen Dorfer haben fandige und bais Dige Geeft.

Das Geeftland wird nach Scheffeln gemessen, ein Scheffel Aussaat hat 200 Quadratruthen, in den Walddorfern 220, zu 16 hamburger Fuß. — Marschland nach Morgen zu 600 Quadratruthen von 14 hamburger Fuß. — Ein hamburger Fuß = 0,28645 Metre. Ein Scheffel = 42,0232 Ares, 1 Norgen = 96,52221 Ares.

#### 5. Maturprobucte.

Hamburgs Gebiet trägt Getraibe, besonders aber viel Gemuse und Früchte, womit die Stadt versorgt wird und die im ziemlicher Zahl auch nach Holstein verschielt werden. Besonbers obstreich sind die Vierlande, in denen auch eine Menge Rosen und andere Blumen, theils zum Verkaufe in Hamburg, theils zum Versenden, gezogen werden. Die Flusse sind selbt fischreich.

# 6. Sandel und Gewerbe.

Das vorzüglichste Gewerbe in Hamburg ist der Handel, der in jeder Art betrieben wird, vom Wechsel-Handel mit Millionen bis zu den geringfügigsten Gegenständen herab. Mittelbar oder unmittelbar leben bei weitem die meisten Mensschen vom Handel und es sehlt an keinem Hulfsgewerde desselben. Unter den Fabriken und Manufacturen aller Art sind besonders zu bemerken, 200 Zuckersiedereien (hamburgisch Zuckerbäckereien), die Brauereien und Brennereien, Tabacks-, Segeltuch- und Kattun-Fabriken, Eisengießereien, Seisensies dereien, Fischbeinreißereien u. s. Handwerker giebt es eine große Menge von allen Arten, und viele von ihnen durfen wol auf den Namen von Kunstlern Anspruch machen.

Der gelehrte Stand ift in Samburg geachtet, aber fowol bie juriftifche als die medicinische Praxis scheint überfüllt zu feyn. Die schonen Runfte find beliebt, weniger vielleicht bie eigentlichen Kunfter, die felten in Samburg beimisch werden.

In Bergeborf und Rigebuttel werden stabtische Gewerbe und Ackerbau getrieben. In Rigebuttel find Schiffsbauereien und ernahren sich bort auch die Einwehner zum Theil mit dem Lootsen und dem Berproviantiren der dort überwinternben Schiffe. Ein besonderer Berdienst besteht in dem Bergen gestrandeter Schiffsguter, wovon den Bergern der dritte Theil zukommt. In Bergedorf sind bedeutende Lohgerbereien.

Die Landbewohner beschäftigen sich mit Landbau, Biebs jucht und Fischerei.

# 7. Bevolkerung, Religion, Sprache.

In der Stadt wohnen etwa 2000 Katholiken, 4500 Resformirte, 1000 Mennoniten, 10000 Juden, die Uebrigen, so wie die Bewohner des Gebietes mit wenigen Ausnahmen, sind evangelisch-lutherisch.

Die Bolkssprache in ber Stadt ift ein eigenthumliches Plattdeutsch, welches von bem helsteinischen Dialecte und felbft von ber Mundart ber hamburgifchen Landbewohner in feinen Ruancen abweicht. Biele Ausbrude und Bendungen femmen aus bem Sollanbifden und Englifden, befonders mborben tommen viele ursprünglich frangbische Ausbrücke win vor, die aber eben ihres migverftantenen Sinnes wegen, proeilen gang andere Bedeutung erhalten haben. Leute aus ben unteren Bolfsclaffen und Landleute bruden fich nur unbefolfen im Dochdeutschen aus, verfteben es oft nur halb, und jebem Geschäftsmanne, ber bie Leute versteben, von ihnen verfanden fenn und ihr Butrauen erwerben will, ift es zu rathen, plattbeutsch zu lernen. Die gebildetere Claffe spricht boch= teutsch, indeß flingt zuweilen ber breitere Dialect auch bier turd, manches plattdeutsche naive und eben beshalb unuberfestare Bort mifcht fich in bas Gefprach, und felbft ber feingebildete Samburger spricht oft im bauslichen Kreise und mit trauten Befannten fein gutes Plattdeutsch.

Die geringeren Juden sprechen hochs und plattbeutsch und unter sich judischdeutsch. Im Berkehre mit den fremden Mastrofen hat sich in den hafengegenden eine komische lingua franca gebildet, wodurch Birthe, Everführer u. s. w. mit jenen beffer zurecht zu kommen glauben.

Es liegt nicht in ben Granzen bes gegenwartigen Buches, eine Schilderung bes hamburgischen Nationalcharacters zu geben, bie auch um fo schwerer werben wurde, als fich bei bem immerwährenden Jusiuß von Fremden der Wolfscharacter zum Theil verwischt, in den höhern Stånden aber allenthalben eine seine Urbanität, eine weltburgerliche Convenienz, das schrosse Aussprechen einer Nationalität nicht gestattet. Allen Stånden gemeinsam aber ist das freudige Bewußtseyn einer glücklich constituirten und mit patriotischem Eiser gehandhabten Berschsung, bei der sedem Bürger Gelegenheit gegeben ist, sich um das Gemeinwohl nach Araften verdient zu machen und der herzlichen Anerkennung von Sciten seiner Mitburger gewiß zu zu seyn. Eisrige und thätige Theilnahme an Allem, was Hamsburg betrifft, Milbthätigkeit gegen sehen Hullem, was Hamsburg betrifft, Milbthätigkeit gegen sehen Hulfsbedürstigen, Rechtlichkeit und angestrengter Fleiß, tieser Sinn für häussliches Glück, sind Eigenschaften, die man im Allgemeinen den Hamburgern mit vollem Rechte zusprechen dars.

# 3 weiter Eheil.

Staatsverfassung.



# 3 weiter Theil.

Staatsverfassung.

# Einleitung.

Berhaltniß jum beutschen Bunbe.

Damburg ift durch die deutsche Bundesacte als selbsisstandis ger freier Staat und als integrirender Bestandtheil des deutsschen Bundesstaates anerkannt. Da hamburg, Lübeck und Bremen Glieder des, im 13ten Jahrhunderte gestissteten, Stadtebundes, der Hanse, waren; so heißen diese drei freien Stadte jest freie Hansestagssigung eine Birisstimme in pleno, in der engeren Bersammlung aber mit den anderen drei freien Stadten Deutschlands (Lübeck, Bremen und Franksurt am Main) die 17te Curial Stimme.

# Quellen ber Berfaffung.

Die Hamburgische Verfaffung beruht hauptsächlich auf vier Grundgesegen, nämlich

1) bem Unionereceß,

- 2) tem Reglement ber bamburgifchen Rathe= und Burgerconvente, beide von 1710,
  - 3) bem Sauptreceg und
- 4) bem Unionereceffe ber Collegien, beide von 1712. Diefe Grundgesege wurden burch eine Raiferliche Commiffien veranlaßt und von Rath und Burgerschaft anges nommen.

Meuer Abdruck ter vier Sauptgrundgesetze ber hamburgischen Berfaffung mit vorausgeschickter erlauternder Uebersicht. Hamburg 1823, mit einem Nachtrage und einem Supplementbande. 1825.

# Sauptgrunbfaß.

Der erfie Artikel des "unwiderruflichen Fundamental= gesetzes, Regimentsform ober Hauptreceffes" ftellt als unveran= berliches Grundgesetz auf:

> Die höchfte herrschaft ober bas höchfte Recht und die höchfte Gewalt fieht Ginem Edlen Rathe und der erbgefessenen Burgerschaft gemeinschaftlich und in ungertrennlicher Bers bindung zu.

# A. Subjecte ber bochften Gewalt.

# I. Genat.

### 1) Ungabi.

Der Rath ober Senat besteht nach bem Art. 2. bes Sauptrecesses aus vier Burgermeistern und vier und zwanzig Rathsherren ober Senatoren. Diese 28 Persfonen haben eine entscheibende Stimme in ben Rathsversamms luugen, man sagt baber, sie seyn in Senatu. Außerdem sigen aber noch im Senate vier Syndici und vier Secretarien, von denen die ersteren eine berathende Stimme haben. Bon

biefen fagt man, fie fenen de Senatu. Der altefte Secretair ift Protonotar, einer ber anteren Archivar \*).

Rach bem Wahlreces vom 11. December 1663. Art. 3. (Nachtrag zu ben Fundamentalgesetzen pag. 162) besteht der Rath halb aus Graduirten und halb aus Nichtgraduirten. Da nun nach Art. 8 besselben Recesses von den vier Burgermeisstern nur einer ein Kaufmann seyn soll; so solgt, daß der Senat aus 3 graduirten Burgermeistern und 11 graduirten Senatoren, einem nichtgraduirten Burgermeister und 13 nichtz graduirten Senatoren bestehe.

#### 2) Bablfåbigteit.

a. An die Stelle eines abgegangenen Rathsmitgliedes wird immer eine Person gleichmäßiger Condition, ein Graduirter ober ein Nichtgraduirter gewählt, Art. 4 des Babls recesses, so daß ein Gelehrter an die Stelle eines Gelehrten, ein Raufmann an die Stelle eines Kaufmanns tritt.

Unter Graduirten versteht man Juristen, welche Qoctos ren oder Licentiaten der Rechte sind. Doctoren der Medicin sind nicht wahlfähig, sowol wegen ihres Geschäftes und der, bei ihnen nicht vorauszusezenden Rechtstenntniß, als auch nach einem, schon 1663 von ihnen erhobenen, aber erfolgs los gebliebenen Anspruche.

Bu ben Stellen ber nichtgraduirten Senatoren werden seit langen Zeiten nur Kausseute genommen, der Art. 6 des Wahlrecesses bestimmt ausbrücklich: es sollen stets einige tarunter senn, welche des Kauss und Seehandels wohl kundig. Falls ein Oberalter zum Senator erwählt wird, erlegt er, nach einem Bergleiche von 1625, dem hospitale zum heiligen Geist 500 & lübisch.

<sup>\*)</sup> Unmert. Es werben im Folgenben nur bie Secretarien, welche als folche fungiren, fo genannt werden, (ber altefte und ber jungfte Secretair); hingegen bei bem Protonotar und bem Archivar biefe besonderen Benennungen beibehalten.

- b. Bu Rathe follen jugendliche Manner gezogen wers ben, nach bem 4ten Artifel bes iften Titels im ersten Theile bes Stadtbuches (fiebe Justigverwaltung) aber Senatoren und Burgermeister burfen nach Art. 10 bes Wahlrecesses nicht uns ter 30 Jahren seyn. Syndici aber und Secretarien brauchen nur mundig zu seyn.
- c. Der angeführte Artifel bes Stadtbuches und ber 12te Artifel des Unionrecesses von 1710, so wie mehrere andere Stellen, verordnen, daß "bederve" bas beißt, biedere, got= tesfürchtige Manner gewählt werden follen.
- d. Der Gewählte muß nach bem Stadtbuche in ber ber Stadt wohnen, einerlei aber, in welchem Rirchspiele und ob er Sauseigenthumer ober nicht.
- e. Es foll Niemand gewählt werden, ber in anderer Herren ober Fürften Dienfte ftebet; wird ein folder bennoch gewählt; fo hangt es von ihm ab, ob er in feines hern Dienfte bleiben, ober fich seines Gelübbes entledigen laffen will. (Stadtbuch und Art. 11 bes Wahlrecesses.) Es wird aber bieser legtere Fall jest schwerlich mehr vorkommen.
- f. Syndici und Secretarien muffen nach bem 27ften Urtifel bes Receffes von 1603 Burgerfinder feyn.
- g. Zu mablende Rathsmitglieder in Senatu durfen nicht mit den noch lebenden wirklichen Burgermeiftern und Senas toren zu nahe verwandt feyn. Art. 5 des Iften Titels im erften Theil des Stadtbuches, und Art. 12, 13, 14 des Bahlsreceffes. Es durfen baher nicht zugleich Rathsglieder feyn:
  - 1) Bater und Cobn ober Grofpater und Enfel
  - 2) 3mei Bruber, fowol Bollbruber als Salb= bruber.
  - 3) Schwiegervater und Schwiegerfobn.
  - 4) Drei Schwager; zwei Schwager ift bie bochfte 3abl.
  - 5) Ber fcon funf Anverwandte ober Berfchwagerte im britten ober naberen Grabe im Sc= nate bat.

. h. In alteren Zeiten burften nur Lutheraner zu Ehrens amtern gewählt werden, allein nach den Raths und Burgers foluffen vom 20. Oct. 1814 und 16. Dec. 1819 haben alle driftliche Religionsverwandte gleiche Rechte erhalten.

#### 3. 2B a b 1.

### a. Bahlende.

Der Senat wählt sich selbst, indes, nach Art. 5 und 6 tes hauptrecesses, unter bem Borbehalten ber Burgerschaft, tas bie regalia ber ganzen Stadt zustehen, mithin ubt ber Senat bas Wahlrecht als ein Regal im eigenen Namen und in verfassungsmäßiger Vollmacht erbgesessener Bursgerschaft aus.

# b. Gewählte.

#### 1. Senatoren.

Wenn ein Senator abgegangen; so wird am nachsten Senntage in allen Kirchen ein besonderes Gebet für die Wahl ren der Kanzel verlesen. Am nachsten Rathstage versammelt sich der Senat im Ornate (falls der Senator gestorben, den Lag nach seinem Begräbnisse), die Rathhausthüren werden geschlossen und der prasidirende Bürgermeister fragt, od Sinem Hochweisen Rathe gefällig sey, an die Stelle des (am vorigen Lage zur Erde bestatteten) Herrn Senators, dem Wahlrecesse gemäß ein neues Mitglied zu wählen. Er wünscht sodann, Gott mege die Wahl dergestalt lenken, daß eine tüchtige Perssen erwählt werde und erinnert, in allen Stücken nach dem Wahlrecesse zu versahren, was sedes einzelne Mitglied versspricht, so wie von dem, was bei der Wahl vorkommen werde, niemanden, als etwa abwesenden Ritgliedern, einige Nachricht zu ertheilen, auf geleisteten Rathseid.

Die beiben prafibirenben Burgermeifter falten bie Bettel, worauf ber Protonotar bie Ramen ber anwesenben Burgers

meister und Senatoren geschrieben und eben so viele Zettel, wovon vier bas Wort: erwählt, enthalten, die übrigen aber seer sind, und legen sie in zwei Raften, aus welchen, nachbem sie von den beiden jungsten Senatoren geschüttelt sind, die einzelnen Zettel burch bieselben berausgezogen und von bem prafitirenden Burgermeister geoffnet werden.

Die vier auf diese Weise burch bas Loos bestimmten Berren beißen Borschlagsherren. Diese leiften, stehend vor
ben Burgermeistern, einen besondern Eid, daß sie die von ihr
nen vorzuschlagende Person für eine der tüchtigsten und bequemsten zum Regiment, Recht und Nugen dieser Stadt erachten,
auch von ihnen, dieser Baht wegen, nichts erhalten haben
oder erwarten. Dann nennt der alteste von den Borschlagsberren auf Ersuchen des präsidirenden Burgermeisters den,
welchen er vorschlagen will, und tritt nebst allen anwesenden
bis zum britten Grade Berwandten des Borgeschlagenen ab.

Die beiden jüngsten Senatoren theilen jedem Rathsgliebe einen Wahlzettel und einen leeren Zettel aus, der jüngste sams melt die gesaltenen Zettel in seinen Hut, der präsidirende Burgermeister zählt und diffnet diese und zeigt an, wie viele Stimmen der Borgeschlagene für und wider sich gehabt. Nachdem der Borschlagsberr durch den jüngsten Senator wieder eingesführt, erklärt der präsidirende Bürgermeister den Erfolg mit den Worten: "Herr N. N., diesenige Person, welche Sie vorgeschlagen haben, ist zum Loose erwählt" — oder "Sie belieben eine andere Person vorzuschlagen" — in welchem letteren Falle eben so versahren wird, die ein Borgeschlagener zum Loose erwählt ift.

Sind nun von allen vier Borfchlagsberren genehmigte Borfchlage gescheben; fo schreibt ber prafibirende Burgermeisfter bie vier Namen auf vier Zettel, welche er faltet; ber zweite prafibirende Burgermeifter faltet einen Bablzettel und brei Dieten. Beibe gablen bie Zettel in die Kaften, die beiben

jängsten Senatoren schütteln diese wechselsweise und ziehen jeder ein Loos, wodurch denn die Wahl vollendet wird.

Falls der Gewählte in der Stadt oder der Rabe anwes fend, schieft ber vorjungfte Rathsherr bie Wache bin, um des Gewählten Saus so schnell und geheim als möglich zu bes fegen, um dem Andrange Unberufener zu fteuern.

Der prasidirende Burgermeister schreibt auf einen Zettel bas Rirchspiel, worin der Erwählte wohnt, dann seinen Mamen: herr R. R., Rathmann. Diesen Zettel lieset der jungste Genator durch eine kleine Deffnung in der großen Rathhaussthure laut ab und schickt dann den Zettel an den Ges wahlten.

Der neue Rathsherr wird von zwei seiner nachsten Bers wendten nach bem Rathhause begleitet, die an der Thur ums teren, der jungste Senator führt den Erwählten in die Schreiberei, wanscht ihm Glud und führt ihn in die Rathsstube, nachdem der Neuerwählte sich alles Metalles entledigt bet, was er in den Taschen hat.

Er legt stehend ben Bableib ab, nach bem 20sten Arstiel bes Wahlrecesses, bag er, biefer Wahl wegen, nichts geseben oder versprochen habe, oder geben wolle, auch daß er Riemand in ein Amt oder Brüderschaft segen oder desfalls einig Aufgeld, weniger noch einige neue Gerechtigkeit verleihen oder einige neue Brüderschaft anrichten wolle.

Sodann leistet er knieend den Rathseid, wegen getreuer, uneigennüßiger und verschwiegener Erfüllung sammtlicher Amtspflichten, (siehe Aften Supplementband zu den Grundgesegen pag. 155) und der Bürgermeister lieset ihm den Reces von 1633 vor, worin das Honorar des Senates und seine Berpflichtungen in sinanzieller Hinsicht enthalten sind (siehe daselbst pag. 150). Er unterschreibt und untersiegelt dann den Unionsreces von 1710 und wird vom jüngsten Senator, auf Ersuchen des präsidirenden Bürgermeisters, nach Hause, am

Rathstage in den Senat begleitet, wo ber prafibirende Burgermeifter unter wiederholtem Gluckwunsch ihm feinen Gig anweiset.

#### 2. Burgermeifter.

Die Burgermeifter werben eben so gewählt, wie bie Senatoren. Die Borgeschlagenen begeben sich mahrend ber Bahl in bie Schreiberei. Dem Gewählten zeigt ber Prases bie Bahl an, worauf er ben Bahleid leistet und sich sofort auf bie Stelle bes jungsten Burgermeisters setzt. Die beiden jungsten Senatoren begleiten ihn nach Hause und er erscheint sogleich am folgenden Rathstage wieder in ber Bersammlung.

Falls ein Syndicus zum Burgermeister gewählt wird, so wird ihm ber Wahlzettel nach seinem Hause gebracht. Er wird ersucht im Rathe zu erscheinen, begiebt sich in Begleitung von zwei seiner nächsten Berwandten im Ornate eines Rathes berrn auf das Rathhaus und wird wie ein neugewählter Senator beeidigt. Die beiden jungsten Senatoren bringen ihm nach Hause, am Sonntag in die Kirche und am Montage ausf das Rathhaus.

#### 3. Sonbici und Secretarien.

Um bie ersebigte Stelle eines Chndicus ober Secretairs bewerben fich bie bagu geeigneten grabuirten Burgersfohne.

Der prafibirende Burgermeiffer verliefet bie Namen ber fich gemelbet habenden und giebt einem berfelben feine Stimme-worauf die übrigen Mitglieder ebenfalls ihre Stimme abgesten. Die Stimmenmehrheit entscheidet, zwischen gleiches Stimmenzahl entscheidet bas Loos.

Der Erwählte begiebt fich, auf die mundliche Anzeige bes Ratheschenken, im schwarzen Mantel und Kragen auf bas Rathbaus, wird burch ben jungften Senator in die Rathestube eingeführt und leiftet stehend vor bem prafibirenden Burgers meister seinen Amtseid. Er seht sich bann auf die ihm zu=

sommende Stelle und tritt sein Geschäft sofort an. Der Ars swar wird vom altesten Syndicus auf das Archiv geführt, und werden ihm dort die Schlüffel überliefert. Ein College kincs Antes begleitet den Neugewählten nach Hause.

#### 4. Nothwendigfeit ber Unnahme.

Rach dem 6ten Artikel des Stadtbuches, im ersten Titel des ersten Theiles, kann Niemand, der zu Rathe oder zum Burgermeister rechtmäßig gewählt ist, sich weigern, das überstragene Ehrenamt zu übernehmen, bei Berlust der Stadts Bohnung.

Da man sich um die Alemter eines Syndicus oder Ses mtairs bewerben muß, um gewählt zu werden, kann dieser milel auf diese Stellen nicht angewendet werden.

#### 5. Beendigung bes Rathsamtes.

Ran fort auf Burgermeifter ober Senator ju fenn,

- a) durch ben Tob ober Entfetgung,
- b) durch Entfagung, indeß muß dazu ber Senat seine Einwilligung geben, nach Artifel 4 des Stadtbuches.

# II. Erbgefessene Burgerschaft.

Das zweite Cubject ber hochften Gewalt ift bie erbge= feffene Burgerfcaft.

Um ju biefer ju gelangen, muß man Burger fenn.

#### A. Burgerrecht.

1. Erwerbung.

#### I. Erfordernisse.

Bur Annahme von Burgern ift eine eigene Depus tetion niebergefest, welche aus zwei Senatoren (ten beis ben alteften Webbeberren, fiebe unten) besteht. Ihr ift ein

Secretarius bes Rathe und ein beeidigter Schreiber bei bem Burgerprotocolle zugegeben.

Ber Burger werben will, muß

- a) mundig, bag beißt volle 22 Jahr alt, ober burch bas Dbergericht mundig gesprochen fenn (f. Juftigverwaltung) \*),
- b) Mitglied ber Burgergarde ober bavon bes freiet fenn (f. Militairverwaltung),
- c) barf nicht noch in burgerlichem Berhaltniß zu eis nem andern deutschen oder solchen Staate fiehen, mit welchem barüber besondere Bereinbarungen getroffen sind. Ein solcher Fremder muß sich an die Obrigkeit wenden, unter welcher er sieht, sich von derselben aus dem burgerlichen Berhaltniß Ents laffung bewirken und ein genügendes Document barüber beibringen.
- d) Es darf fein polizeiliches Sinderniß obwalten, indem ber, welcher Burger werden will, etwa, wegen schleche ten ober betrügerischen Lebenswandels, unter Aufsicht ber Polizzeibehorbe gestellt, ober gar ber Stadt verwiesen ift.
  - e) Er muß ber driftlichen Religion zugethan fenn.

#### II. Berfahren.

Man producirt dem Burgerschreiber in feinem Saufe
a) ben Taufschein,

<sup>&</sup>quot;) Unmerk. In neueren Zeiten hat ber Senat auch hin und wieber Frauenzimmer, welche eigene Grundstücke in ber Stadt hatten, Burgerinnen werden laffen, indem fie ben Bürgereid vor verfammeltem Senate abgestattet und baburch das Recht erhalten baben, ohne einen Geschlechts Eurator Rechtsgeschäfte eingehen zu können. Es versteht sich, daß die eigentliche politische Erbgesessen heit, das Recht, durch Stimmgebung in den Bersammlungen der erbgesessen Bürgerschaft Theil an der Gesetzebung zu nehmen, so wenig wie die Wahlfähigkeit zu Aemtern damit verdunden sen kann. — Ueberhaupt scheint diese ganze, auf dem Wege der Observanz, gegen den Art. I. Tit. I. P. I. des Stadtbuches, sich gebildet habende Einrichtung noch einer bestimmten geseplichen Norm zu bedürfen.

- b) einen vom Feldwebel, Compagniechef und Bataillons def der Burgergarde unterschriebenen Schein, daß der, das Birgerrecht Nachsuchende in den Waffen geubt und mit eiges ner Uniform und Armatur versehen, oder
- c) wer von der Burgergarde frei ift, bringt darüber einen genügepden Schein der Reclamationcommission, oder feine Unstellung u. f. w. bei,
- d) wer aber reclamirt hat, ohne bislang von der Burgergarde für dienstfrei erklart zu senn, muß, um Burger werden zu durfen, auf der Cancellei des Burgermilitairs Ct. \$ 60 de= poniren und den Schein darüber dem Burgerschreiber zeigen. Diese 60 \$ dienen als Sicherheit der allenfalls nothigen Be= wasnung.

Nachdem diese Scheine in Ordnung und die Gebühr bas bi entrichtet (siehe pag. 34). wird der Nachsuchende auf eism Mittewochen Morgen, 9 Uhr zum altesten Herrn Senator ber Deputation bestellt und muß dort einen Burger mitbrinsgen, der sich bafür verburgt, daß der Gegenwärtige wirklich der rechte Inhaber des Taufscheines sen und hoffe, mit seinem Gewerbe sich und die Seinigen in Hamburg zu ernähren.

Am nachsten Freitage kommen bann alle, bie an biesem Tage Burger werden wollen, auf bem Rathhause zusammen, werden vom Ratheschenken um 11 Uhr in die Rathestube ges sührt, wo der zweite prasidirende Burgermeister den Burgereid vorlieset. Der erste prasidirende Burgermeister sagt dann den anzunehmenden Burgern: "Mit aufgehobenen Fingern "der rechten Hand, sprechen Sie mir nunmehr diese Worte "nach: Was mir vorgelesen worden, dem will ich getreulich "nachsmmen, so wahr mir Gott helse und sein heiliges "Wort!"

Nachbem die neuen Burger fammtlich biefe Borte nachs gesprochen, spricht der Burgermeister: "Laffen Sie nunmehr die Sande wieder nieder und ein Jeder beffen Name wird genannt werden, fage: hier!" Der zweite prafibirente Burgermeifter liefet bann von ben Burgerzetteln, welche ber altefte Secretair schon ausgefertigt hat, die Namen ab und übergiebt die Burgerzettel bem Rathsichenken, ber die Burger hinausführt und ihnen die Burgerzettel zustellt, wofür ihm eine besondere Erkenntlichkeit von bem neuen Burger wird.

Unter jeben gebruckten Gib wird ber Name bes Burgers geschrieben und barunter fteht gebruckt, bag und wann ber Eid abgestattet. Dies unterschreibt ber alteste Secretair.

Die Mennoniten, welchen ihre Religion ben Gib nicht geftattet, geben, wenn fie Burger werben wollen, eine Berfis derung bei Mannen Bahrheit und zwar ebenfalls vor figendem Rathe.

#### III. Gebübren.

Bei ben Gebuhren ift ein Unterfchied, ob ber, bas Bur= gerrecht Nachfuchenbe ein Frember ober ein Burgerefohn ift.

- 1) Frembe erwerben
- a) entweder das große Burgerrecht, wodurch fie das Recht erlangen, "beträchtlichen" Handel zu führen, zum Bestrieb ihres Gewerbes offene Laben, Buden und Keller zu halten und die große Wagschaale zu gebrauchen; auch sind die Meister und Freimeister der meisten Zunfte und Innungen gesfeslich dazu verpflichtet. Für dieses große Burgerrecht bezahsten Fremde 150 Mark Species.
- b) Das kleine Burgerrecht erwerben biejenigen Fremben, welche nur eine kleine ober gar keine handlung treiben wollen. hiefur wird bezahlt 40 Mark Courant.

hat ber Frembe, welcher Burger geworben, eheliche Kinber, welche zur Zeit seines Burgerwerbens noch nicht zwölf Jahr alt sind; so werden biese als Burgerskinder betrachtet. (Art. 3. Tit. 2. Theil I. bes Stadtbuches). Aeltere Kinder find Frembe und muffen nothigenfalls als solche Burger werden. 2) Burgerefb ne bingegen erwerben immer bas große Birgerrecht und bezahlen bafur 20 Mart Species.

#### 2) Berluft.

Das Burgerrecht tann man bei Lebzeiten verlieren und aufgeben,

- a) verlieren, wenn man sich fremden Herren und Fürsten mit burgerlichen Giben verpflichtet, wenn man eine Rathswahl nicht annehmen will, wenn man sich fälschlich für erbgesessen ausgiebt, um in die Bürgerschaft zu kommen, wenn man eine Forderung an den Rath, oder Einzelne einem ausländischen Rächtigen aufträgt, nach Art. 2. des 12ten Titels des 1sten Theils des Stadtbuches. \*)
- b) Ber sein Burgerrecht aufgeben will, um in einen femden Staat zu ziehen, ift gehalten, sich erft aus bem burserlichen Berhaltniffe (ex nexu) Entlaffung zu erwirken.

Man wendet sich zu diesem Zwecke mittelst einer Supplik an den Senat, legt den Burgerbrief bei und zeigt die Ursache an, weshalb man munscht, in den fremden Staat zu ziehen und dankt für den bisher genoffenen Schutz. Zugleich nennt man einen hiesigen Nauseigenthumer, als Burgen, daß der Begziehende nicht in Processe verwickelt sey, und welcher bezreit sey, eine selbstschuldige und unwiderrustliche Bollmacht zu übernehmen, wegen aller Forderungen und Ansprüche, welche aus früheren Berhaltnissen an den Begziehenden gemacht werz den durften, vor den hiesigen Justizdehorden Rede zu stehen und deren Erkenntnissen und Berfügungen für den Entlassenen nachzukommen. Der Bürge unterschreibt die Supplik ebens salls. Um Ende der Supplik wird gebeten, den Supplicanten

Der leste Fall wurde bem Cebenten gewiß nichts helfen, und bie fatiche Behauptung ber Erbgefeffenheit wurde nur bem falsarius schaden. Ob also in beiden Fallen der Berluft bes Burgerrechts dur Anwendung kommen wurde, muß der Herausgeber babin gei ftellt fenn laffen. Theorie des Gesehes ift es.

an ben altesten Wolweisen Zehntenherrn (f. Finanzve waltung) zu verweisen und ihn bennachst ex nexu hochgeneigtest zu ent = laffen.

Darauf erfolgt ein Decret, wodurch Supplicant an bem Zehntenherrn verwiesen wird. Un diesen wendet man sich mast dem Decrete und falls er mit dem Burgen zufrieden ist, verweiset er den Supplicanten an die Senats : Cancellei (f. unten ) wo der Begziehende eine Bollmacht unterschreibt, welche de Burge als selbstschuldiger und unwiderruflicher Bevollmächtigster ebenfalls unterschreibt.

Diese Bollmacht wird mit einer abermaligen Supplit dem Senate überreicht, und die Bitte um Entlassung wiederholt-Darauf erfolgt denn ein Decret, daß Supplicant aus hiesigent bürgerlichen nexu entlassen sey und ein Commissorium für den ältesten Secretair, die Cassirung des Bürgerbrieses im Bürgerbuche zu bemerken. Gine Abschrift des Decretes wird der Bewassnungs-Commission, wegen der aushörenden Kriegsplicht des Wegziehenden, gegeben. Will Lesterer das Decret im Auslande gebrauchen (wie wol in der Regel erforderlich) so muß es legalisiet werden.

Falls ber Wegziehende nicht hier anwesend; so muß ein gerichtlich bevollmächtigter hiefiger Burger für ihn suppliciren, und flatt ber Bollmacht wird bann vom Actuar bes Behn=tenamtes eine Burgschaftsacte aufgenommen und biefe bem Senate vorgelegt.

Much hiefelbft Geborne, felbft wenn fie nicht Burger find, muffen, wenn fie an andern Orten Burger werben wollen, fich biefelbft Entlaffung bewirken.

Es verfteht fich übrigens von felbft, daß wenn der Senat auch jedem Burger und Burgerssohne zu feinem Fortkommen behülflich ift, die Entlaffung doch nicht Statt findet, wenn fie ersichtlich nachgesucht wird, um fich dem hiefigen Militair= bienfte zu entziehen. 3) Rothwendigfeit, Burger ju merden.

Ber in der Stadt ein burgerliches Gewerbe treiben, wer ein Grundstud auf seinen Namen taufen, wer heirathen will, muß vorber Burger werben. Ausgenommen hievon find

- a) diejenigen, welche vermdge ihred Standes in einer gewissen Abhängigkeit vom Senate stehen, welche ihnen die volle Ausübung des Bürgerrechtes untersagt, z. B. Cancellisten, Coldaten zc. Dabei stehen ihnen aber alle Rechte zu, ausgenommen das Recht der bürgerlichen Vertretung, (der Mitwirkung an der Gesetzebung) und das Recht der Mahlfähigkeit zu bürgerlichen Chrenanitern.
  - b) Geiftliche, vermoge ihres Amtes.
- c) Schauspieler, wol wegen der Unbestimmtheit ihres Aufsachaltes, indeß ift diesen bas Burgerwerden nicht verwehrt.

Auf geschene Anzeige an bie Deputation, bag ein Nichts turger fich burgerlichen Gewerbes anmaße, wird bemselben aufgegeben Burger zu werben, bei angemeffener Strafe.

#### 4. Rechte.

Die Vorrechte eines hamburger Burgers find:

- a) burgerliche Nahrung und Gewerbe zu treiben, mit bem Unterschiede bes großen und fleinen Burgerrechtes und unter Beachtung ber Amtsgerechtsame, namentlich ber Aramexamtsgerechtigkeit (f. Handelspolizei).
- b) Grundftude in ber Stadt und beren Gebiete ju bes uben (fiebe indeg pag. 38),
  - c) Fabigleit in ber Burgerich aft zuerscheinen (pag. 41).
- d) Fahigkeit zu Rathe und zu burgerlichen. Collegieu und Deputationen ermablt zu werben.

#### B. Nichtburger.

Rach ber alten hamburgifchen Berfaffung gab es in Samburg außer ben Burgern und beneu, welche ihre Rechte

hatten, noch Schut burger und Juben, Einwohner ober Frembe. Schut burger waren unvermögende Leute, ohne eigentliche Profession. Sie verpflichteten sich burch einer Handschlag gegen ben Wedbeherrn, oder, wenn sie auf ben hamburger Berge oder im Neuenwerfe (ber Borstadt St. Georg) wohnten, gegen ihren Landherrn, bem Rathe und bestadt getreu zu seyn u. s. w. Alle Jahre bezahlten sie bafu einen Thaler Schutzeld. Seit ber Wiederbefreiung ham burgs im Jahre 1814 sind keine Schutzburger aufgenommen.

Die Juben theilen sich in die portugiesischen und boch beutschen Juden. Beide haben ein Reglement vom 7. Sept 1710. (Klefefers Gesetze und Berfassungen Th. 2. p. 385) – Nach diesem sollen sie ihren Gottesdienst in Privathäusern halten, christlichen Gottesdienst und Sonntagsseier nicht sidren, feinen Bucher treiben, alle ordinaire und extraordinaire Oners und Auflagen gleich den andern Bürgern und Einwohnern mittragen, mit andern Contributionen aber unter keinem Bor= wande beschwert werden. Dagegen wird ihnen aller obrigkeit= licher Schutz und zulängliche Hülse in ihren Gerechtsamen gez gen Ieden versprochen. Auch sollen aus den portugiesischen Juden, weil sie den hispanischen Handel in dieser Stadt größtentheils eingeführt, auch ansehnliche Handlung getrieben, 15 Master erwählt werden. Die Juden sind den hamburgischen Gesetzen unterworfen.

Sinsichtlich ber Wohnungen ber Juden eriffiren teine eis gentliche erlaubende ober verbietende Gesetze, es haben indet in neueren Zeiten die driftlichen Bewohner einiger Gaffen, in welchen erst fürzlich Juden eingezogen, beshalb geziemende Borftellung an ben Senat gethan.

Auf seinen Namen ein Haus kaufen, barf ein Jube nur nach vorgängiger Erlaubniß bes Senates, es pflegt ihnen solche Erlaubniß nur in der Neustadt zugestanden zu werden, wobei die Constantins = oder Millernthorsbrücke als Granze angenommen wird. hinfichtlich ber fogenannten Fremben ift gotgentes ju bemerten.

Die Hansestädte hatten in fremden Landern sogenannte Residenzen oder eigene Handlungscomtoirs, namentlich war dies in London der Fall, wo die drei Hansestädte noch den Stablhof (steel-yard) mit besonderen Privilegien besigen. Dagegen ließen sich einige englische Familien in Hamburg wieder, welche sich die Gesellschaft der Aventurier-Rausseute der den englischen Court nannten und das englische Haus bes sagten. Mit diesen Kausteuten errichtete die Stadt 1611 einen Lateinischen Contract, (Aleselers Gesetze und Berfass. Th. 2. pag. 336.) der aber während der französischen Occupation wiedere. Die Mitglieder des Court sind zum Theil hiesige dieger geworden.

Die aus den spanischen Niederlanden gestückteten aucheraner standen ebenfalls in einem besondern Fremdenconstact (Alefeler Ges. u. Berf. Th. 2. pag. 368), haben sich indeß nach und nach völlig eingebürgert, wozu ihre Confession und die damit früher verknüpfte alleinige Wahlfähigseit zu Epsenämtern besonders beitrug.

Die, nach der Aufbebung des Stictes von Rantes im Jahre 1685, nach hamburg gekommenen frangbiischen Reformirten oder hugonotten (resugiés) traten auch in den Fremdencontract, ihre Nachkommen sind aber ebenfalls eingebürgert und haben jett vollig gleiche Rechte mit allen andern Bürgern.

Sanz baffelbe gitt von andern driftlichen Ginges wanderten, sowol beutschen und hollandischen Reformirten als Deunoniten oder Ratholifen.

Fremde, die fich bier nur eine Zeitlang aufhalten, muffen ihren Pag bei ber Polizeibeborbe beponiren und erhalten bas gegen eine Aufenthaltstarte.

Ceit ber Wiederherftellung ift nun Riemand in ben Frembencontract aufgenommen und es fehlt überhaupt an eis ner gesetzlichen Bestimmung bes Berhaltniffes ber Fremben zu ben Burgern, fo wie auch wol bas Jubenreglement einen zeitgemaßen Erneuerung bedurfte. \*)

Das Domcapitel in Samburg, welches zu bem bam= burgifch : bremifchen Ergbisthum geborte, wurde von einen Praepofitus und Decan verwaltet und beffant außer bie= fen aus 11 Domberreen (canonici maiores). Augerbenn waren 6 canonici minores, eine Angahl Bicarien und Com = menbiften. Die Bicarien waren in befondere Fraterni= taten vertheilt und batten einen eigenen Borfteber, ber vom ihnen ermablt, vom Capitel aber beftatigt murbe und Decanus Calendarum bieg. Das Capitel hatte verschiebenartige Einfunfte aus ber Domfirche, vielen hamburgifchen und bol= fteinischen Dorfern, ber Galine ju Luneburg u. f. m., nament= lich aber etlf Saufer in Samburg, welche Curien biegen und welche von eben fo vielen Domberren benuft murben. Um Domberr ju werben, mußte man fich einkaufen und bie Rechte fludiren. Der Konig von England, als Erzbischof von Bremen', und bas Capitel felbft mechfelten monatlich in Bes fegung ber Capitel = und Bicarienftellen ab. Dach ben, burch bie Friedensichluffe zu Campo Formio und Luneville berbeiges

<sup>\*)</sup> Unmerk. Besonders auffallend wird die Ungewißseit der Pflichten und Rechte der Fremden bei der Dienstpflicht der Bürgergarde. Wer nicht in Hamburg oder dem Gebiete geboren ift, gablt sich, so lange er nicht etwa heirathen, oder ein eigenes Gewerde treiben will, zu den Fremden, läßt entweder seine Aufenthaltskarte immersort prolongiren, oder steht im Geschäfte eines hiesigen Bürgers und achtet sich srei von der Dienstpflicht, obgleich es den in's Ausland gehenden Hamburgern bei längerem Ausenhalte nicht so gut wird. Allein auf der andern Seite ist nicht zu vergessen, daß beinahe alle Abgaben in Hamburg indirecte sind, Accise und Boll, welche den Fremden eben so gut tressen als den Hiesigen, und daß Hamburg durch die Begünstigung der Fremden im Ganzen und im Ginzelnen gewinnt. Eine allgemeine, gesenstiche Bestimmung dürste indeß in jedem Falle wünschenswerth senn, und den Fremden sowol als den Behörden manche Weitlauftigkeit sparen.

fibrten, Sacularisationen der geistlichen Guter in Deutschland, wurde durch ben §. 27 des Reichsbeputationschlusses, vom 23. Rovember 1802, der Stadt Hamburg das Eigenthum aller der Rechte, Gebäude und Einkunfte des Domcapitels zusesprochen, in sofern diese in ihrem Gediete lagen, und wurz den daher der Stadt auch in sofern alle Rechte übertragen, welche Churhannover und Dannemark die dahin ausgeübt hatten. Demgemäß wurden vom Senate Commissarien und vom Capitel Deputirte ernannt, welche eine Uebereinkunst schlossen, die in der Rath= und Bürgerversammlung vom 9. Februar 1804 von erbgesessener Bürgerschaft genehmigt wurde.

Rach biefer Uebereinkunft hat Ah ble Stadt sofort in ben Besig sammtlicher Gebäude und Einkunfte gesetzt, und werden besit von der Kammerei die bestimmten Entschäbigungen auszlezahlt, nämlich die wegen der baaren Gelber vierteljährlich, und die wegen der sonstigen Natural=Lieferungen an Korn und dergleichen alle Martini. Diese Entschädigungen gelten str die Angehörigen des Capitels und, nach gewisser Reguzlirung, auch für ihre Erben während zweier Gnadenjahre, im Uedrigen aber stirbt das Capitel aus, es geschehen keinerlei weu Aufnahmen und die Entschädigungen fallen nach und nach an die Stadt zurück, sobald die einzelnen Capitels-Berwandte verstorben sind und ihre Erben keine Gnadenjahre mehr genießen.

Rach dem bereits 1805 erfolgten Absterben des Decans (tie Stelle tes Prapositus hat aufgehort) ist an deffen Stelle ein Prafes des Capitels getreten, der vom Capitel aus seiner Mitte gewählt ift und der die Entschädigungen eins mimmt und vertheilt.

Der Prafes hat als folder eine aufferordentliche Entschaftigung. Außerdem bestehen noch die beiden Burden des Salinator, der die, dem Capitel gebliebene, Administration der Caline: Ginfunfte führt, woruber dem Cenate alljahrlich

Rechnung vorgelegt wird, und des Structurarius (Aufsfehers über die Gebäude) indem bem Capitel so viele Eurien als nothig geblieben sind, wobei es gewisse Rechte in ber Bahl (Option) ausübt. Diese Würden bleiben, so lange noch vier Domherren leben, das Archiv wird an die Stadt übersgeben, sobald nur noch zwei Domherren leben.

Das Domcapitel fieht mit seinen Angehörigen unter ber Stadt Sobeit, Gerichtsbarteit und Polizei, genießt aber auch alle Borrechte hiefiger Burger, und es fonnen baber Erben und Grundstude ben Angehörigen bes Capitels eben so zuges schrieben werden, wie ben Burgern.

Demnach steht auch das Domcapitel in geistlicher und eris mineller hinsicht unter den gewöhnlichen Stadtbehörden; nur muß, wenn gegen einen Angehörigen des Capitels ein Persos nalarrest verfügt worden, dem Präses eine Anzeige davon ges macht werden; der Angeklagte hat alle Borrechte der Bürger, und kann das Capitel ihm einen Bertheidiger aus seiner Mitte geben, wenn er dieses wünscht. In Civilsachen aber hat das Capitulargericht die erste Instanz, so lange noch drei Canonici maiores leben, welche dem Gerichte beiwohnen konn nen und wirklich beiwohnen. Sobald aber dieses nicht mehr der Fall, geht die Gerichtsbarkeit an die ordentlichen Gerichte über, die Domherren und Bicarien treten in ganz gleiche Rechte mit allen übrigen Einwohnern hinsichtlich der Gerichtsbarkeit, behalten aber ihre Rechte wie früher (f. unten Justizverwaltung.)

Gegenwartig leben noch funf Domberren, und ein Canonicus minor. Das Capitel bat einen Regiftrator.

Landburger. Wer im Stadtgebiete ein Grundfiud befigen will, muß fich vor ber competenten Landbeborbe mit
einem besondern, das Bersprechen bes Gehorsams gegen die Stadt, ben Rath und die besondere Landesobrigfeit enthaltenben, Gibe verpflichten, indem nur benen, welche ben vorgeschriebenen Gib abgestattet haben, das Grundfiud eigentlich pagefdrieben erben barf. Daffelbe ift ber Kall mit benjenis gen, welche, ohne Stadtburger ju fenn, im Landgebiete beis retben und bort bleiben n Diese Landburger tommen m. eber eigentlich nur in der ! o bt St. Georg, in Samm und born und in ber Landberri t von Bills und Ochsenwarber vor, bie Burger des hambu ges find eigentliche Burger - ≨ ber Ctabt Samburg, in Bi ge leiften die Stadtburger ben Eid ben beiben Stabten & urg und Lubed. Die übrigen Eingeseffenen bes Gebiets a find, bem Borte nach, Uns terthanen, indeß find fie fo I binfictlich ibrer Perfonen, als ihm beweglichen und unbe: glichen Guter, vollommen frei. hinfictlich ber, ihr Berhaltnig andeutenden Abgaben, ift unten bie ginangverwaltung zu vergleichen.

#### C. Erbgefeffenbeit.

Richt jedem Burger fieht, in Gemeinschaft mit dem Sesmie die hochfte Gewalt zu, sondern der erbgesessenen Burgerschaft. Erbgesessen sehn bedeutet im eigentlichen Einne, wenigstens ein Erbe (Grundstud) in der Stadt Ringmauern eigenthumlich und auf seinen oder seiner Ehefrau oder nicht abgetheilter Kinder Namen haben, und zwar so, daß das Erbe mindestens tausend Thaler Species mehr werth ift, als darin hypothecirt sind. Mehrere Erben, in denen zus sammen noch tausend Thaler freies Geld sind, begründen ebens salls die Erbgesessenbeit.

Die Landeigenthumer, welche in dem ausschließlichen Ges biete der Stadt hamburg ein Grundstud mit 2000 Thaler Species freien Geldes eigenthumlich besigen, sind nur dann für erbgeseffen zu halten, wenn sie 1) auch Stadtburger, 2) auch im der Stadt mit eigenem Zeuer und heerde wohnhaft sind, wobei es denn nicht darauf ankommt, ob der Landeigenthumer auch in diesem Stadterbe 1000 Thaler frei habe. Art. 5. am Ende und Art. 6 des Isten Titels des Reglements der Bürgerconvente.

Ber, nach biefen gefetichen Beftimmungen, erbgefeffener Burger ift, barf in die Burgerichaft fommen, ausgenommen

- a) wer in fremben Dienften ftebt;
- b) wer in Diensten ber Stadt ober E. E. Rathes ift und mit absonderlichen Giden daher verhaftet, ohne Unterschied, ob ein Salarium bestimmt ober nicht, 3. B. Procuratoren, Makler u. f. w. Desgleichen Bediente bei Kirchen und hofpis talern, wie auch bei Stadt=, Kirchspiel= und Nebenschulen;
  - c) wer fallirt ober accordirt bat;
  - d) Pfuscher ober fogenannte Bohnhafen ber Memter. Die Bedingung ber lutherischen Religion fallt jest weg."

# D. Erbgefeffene Burgericaft.

Die erbgesessenen Burger haben das Recht in ber Burgerschaft zu erscheinen, und bort ihre Stimme abzugeben, allein weder haben sie die gesetzliche Pflicht dazu, noch bilden sie ben eigentlichen Stamm ber Burgerversammlungen. Die erbzgesessenen Graduirten werden, nach Art. 4 im ersten Titel bes Reglements ber Burgerconvente, zu fleißiger Besuchung ber Bersammlungen anerinnert.

Die Grundbeftandtheile ber Burgerschaft bilden namlich bie burgerlichen Collegia: ehrbare Oberalten, die Sechsziger, die hundertachtziger und die Adjuncten. Diese find verpftichtet die burgerlichen Bersammlungen zu besuchen und gehoren zur Burgerschaft, wenn sie auch nicht erbgeseffen find.

Diese Collegien sind auf die kirchliche Berfassung gegrunbet, indem nach ber Resormation redliche Manner zu Bors stehern der Armenstiftungen und Berwaltern ber kirchlichen Einkunfte in jedem Kirchspiele gewählt wurden, welche bann in späteren Zeiten als die ersten der Burgerschaft angeseben wurden.

Bu ben Collegien werden jest in ber Regel nur verheit rathete Burger gewählt, welche, abgesehen von ber Erbgefeffenheit, burgerschaftfabig find. Bei entstandener Bacang n die Diaconen sammtliche, in ihrem Rirchspiele wohBurger, die sie für die tüchtigsten halten, zum Bahlw und wählen daraus nach Stimmenmehrheit, sie geben
ihre Stimmen auf ihren Bürgereid ab. Der Gewählte Abjunctus und rückt dann später zum Subdiacon auf,
kann er auch früher dazu gewählt werden. Die Diacos
verden von allen Oberalten aus den Subdiaconen des
piels gewählt, indem sie durch Stimmenmehrheit einen
p von vier Personen machen und von diesen einen wähDie Oberalten werden von den Oberalten selbst mit Zus
g zweier Senatoren gewählt, aus den Diaconen des
piels.

in jedem der funf Kirchspiele find drei Oberalten, neun nen, vier und zwanzig Subbiaconen und feche Abjuncten. 5 Cheralten mit ben 45 Diaconen bilben bas Collegium echtziger, und biefes mit ben 120 Subbiaconen und ben cten bas Collegium ber Sundertachtziger. Nach dem Artifel im 4ten Titel bes Reglements ber Burgercons foll die Burgerichaft fur complet gehalten werden, wenn ngabl bis zweihundert Personen ausmacht, wobei es, Entscheidung ber taiferlichen Commission auf einige mes Personen nicht ankommen soll. Danach bat man benn abl von 195 als die mindeste angenommen. ficher ju fenn, bag biefe Babl icon in ben Berpflichteten lten fen, find burch Rath = und Burgerichluß von 1720, . October, in jedem Rirchspiele noch 6 Abjuncten, also men 30 jugegeben, fo bag immer 210 Personen verpflich= nd, in ber Versammlung zu erscheinen, und auf bie nur btigten nicht gezählt zu werden braucht.

Berechtigt jur Burgerschaft find außer ben erbges m Burgern, nach Urt. 1 im erften Titel bes Reglements lurgerconvente:

. Die Werfmeifter, bas beißt, bie beeibigten Amts-Alten Altermanner,

fobann nach Urt. 2 und neueren Beftimmungen:

- 2. Alle biejenigen, welche bei solchen burgerlichen Officien sind ober gewesen sind, wobei nach bisheriger Prais ber Gib vor E. E. Rathe abgestattet worden, wozu, nach ber Erklärung burch Rath = und Burgerschluß vom 20. Dec. 1821, benn jest auch sämmtliche Richter bes Handelsgerichtes und Niedergerichtes, beren Prases und Viceprases mit eingeschlossen, gerechnet werden.
  - 3. Die Berordneten gur Rammerei.
- 4. Die bienftthuenden hoberen Officiere der Burgergarde, bie Sauptleute mitgerechnet,
  - 5. Die Borfenalten,
- 6. Die jedesmaligen Commerzdeputirten und ihre 210=

# B. Gegenftande ber bochften Gewalt.

Der Inhalt bessen, was bem Senate und ber erbgesessenen Burgerschaft gemeinschaftlich zu thun obliegt, folgt von selbst aus bem Grundsaße, daß die höchste Gewalt über ben Freisstaat Hamburg in seiner ganzen Ausbehnung beiden Behörden unzertrennlich zustehe. Senat und Burgerschaft haben daher gemeinschaftlich neue Geseße zu geben, die alten zu erklären und zu verbessern, die Nothwendigkeit der Staatsausgaben im Allgemeinen zu bestimmen und zu diesem Zwecke die nöthigen Auslagen und Steuern zu verordnen und die Berwendung der Staatseinkunfte zu verfügen, Bundnisse und Verträge mit fremden Mächten abzuschließen und Privilegien zu ertheilen.

# C. Rath : und Burgerverfammlungen.

Die Ausübung biefer gefetgebenden Gewalt gefchieht burch bie Bersammlungen E. E. Raths und erbgefeffener Burs gerschaft, welche so oft angesetzt werden, als es nothig erache tet wird.

# I. Recht ber Zusammenberufung.

Dem Senate allein steht es, nach dem isten Artikel im Iten Titel des Reglement von 1710, zu, die Burgerschaft zussemmen zu rufen, jedoch ist er dazu, nach Art. 3, alle Bierztelsahre verbunden. Falls die vorliegenden Gegenstände nicht in einer Bersammlung beendigt werden konnten, sest der Senat eine fernere Bersammlung binnen kurzer Zeit an. Sollte dies nicht geschehen; so hat die gesammte Burgersschaft das Recht, eine neue Zusammenberufung vom Senate zu verlangen, welchem Ansuchen derselbe sich dann nicht weis zem kann. Art. 7.

Ueber die Ansetzung außerordentlicher Bersammlungen bes nicht sich der Senat zuvor mit dem Oberalten Sollegio. Dit dieses die Bersammlung nicht nothig oder bienlich, so miserirt der Senat mit den andern beiden Collegien und falls ines derselben oder beide dem Senate beistimmen, wird die Birgerschaft berufen. Stimmen beide Collegien ebenfalls ges die Zusammenberufung; so kann dieselbe nur Statt sinden, denn der Senat der Ansicht, daß an der scheunigen Ordnung der zu verhandelnden Sache der Stadt höchst gelegen. Dann wuß die Bürgerschaft erscheinen.

Salten die Collegia eine außerordentliche Berfammlung albig; so erinnern sie den Senat, welcher dann unweigerlich and ohne alle Einwendung binnen acht Tagen zur Convocation schalten.

#### II. Worbereitende Arbeiten.

Der Senat theilt seine, in ben Versammlungen zu haltens ben Antrage bem Collegio ber Oberalten schriftlich mit. Dies ses beliberirt unter sich barüber und conferirt nothigenfalls mit dem Senate, endlich übergiebt es bem Senate die Erklarung, beschend, verneinend oder modificirend, worauf erforderlichens salls beide Behorden sich zu vereinigen suchen. Dann wird der Antrag an die Sechsziger gebracht, unter Beziehung auf das Protocoll der Oberalten. Nachdem auch hier die Sache erwogen und mit einer Erklärung an den Senat gegangen, bringt ihn dieser an die Hundertachtziger. Nach eingeganges ner Erklärung derselben gelangt der Antrag, falls der Senat ihn noch für gut hält, mit den etwa nöthig gefundenen Mosdisiationen an die gesammte erbgesessen Bürgerschaft in deren Bersammlung. Borber werden also nur die Collegien von den Anträgen officiell unterrichtet.

Diese vorgängigen Erklarungen ber Collegien find aber weber für sie selbst, noch für die übrigen Mitglieder erbges seffener Bürgerschaft bindend, sondern es hat die gesammte Bürgerschaft in der Bersammlung freies Stimmrecht für ober wider ben Untrag bes Senates.

# III. Beit ber Berfammlungen.

Die Bersammlungen werden in ber Regel an einem Donnerstage gehalten und am Tage vorher durch einen Ansichlag am Rathhause verkandigt. Die Burgerschaft versammelt sich in schwarzen Manteln, in der Regel um 10 Uhr auf dem Rathhause. Die zu kommen Berpflichteten, aber Berhinderten, muffen bei Strafe ihren Convocationszettel, mit einer schristlichen Erklärung auf ihren Burgereid, einschieden, durch welche Ehehaften (s. Justizverwaltung) sie verhindert worden. Dasselbe ist der Fall bei den Rathsmitgliedern. Reine Bersammlung soll länger als bis 10 Uhr Abends dauern.

# IV. Berfahren.

#### A. In ber Berfammlung.

Etwa eine Stunde nach ber angesesten Zeit ber Bersamms lung, schieft ber Senat einen Deputirten in die Burgerschaft, um anzufragen, ob sie in verfassungsmäßiger Anzahl versams melt sen, um die Proposition des Senates entgegen zu nebs men. Ift dies nicht der Rall; fo wird bie Burgerschaft ent-Ift aber die Burgerschaft vollständig; so wird bem Cenatebeputirten eine Lifte ber Unwefenden mitgetheilt, mit ben Entschuldigungen ber Abmefenben. Nachbem bie zum eigentlichen Rathbause führenden Thuren verschloffen, treten bie vier Burgermeifter, die Senatoren und die vier Secretaire im Ornate in die Berfammlung. Die vier Burgermeifter fegen fic und alle Uebrigen fteben. Der prafibirente Burgermeifter bilt figend eine furze Unrebe, verliefet bann bie Proposition bet Cenates, unter Beziehung auf die angelegten Papiere und übergiebt funf Ausfertigungen bes Untrages und ber Unlegen bem prafibirenben Oberalten mit bein Ersuchen, fie zu unbeilen und Beschluß barüber sobald als möglich zu verans leffen. Der prafidirende Oberalte verspricht bies in einer furpa Gegenrebe, worauf ber Senat fich wieder in die Rathefube begiebt. Der prafidirende Oberalte vertheilt ben Antrag mb die Anlagen an die 5 Kirchspiele und hierauf verfügt fich ibes Rirchfviel in feinen Caal.

Da in ben Kirchspielen nach ber Reihe gestimmt wird; fo feten sich die Anwesenden sogleich nach der herkommlichen Anordnung, so daß zuerst die Collegien und die anwesenden Graduirten, und dann die übrigen anwesenden berechtigten Burger, sogenannte Freiwillige, stimmen.

In jedem Kirchspiele führt der alteste Oberalte bas Dis
netorium bei der Abstimmung. Der prasidirende Oberalte hat
den Actuar zu seinem Gehülfen, in ten übrigen vier Kirchs
spielen wählt sich der wortführende Oberalte einen der anwes
senden Graduirten zur Beihülfe. Jedes Mitglied hat das
Recht seine Meinung mit Gründen zu unterstüßen und darf
mahrend seines Bortrages nicht unterbrochen werden. Nach
der Rehrheit der Stimmen wird der Schluß des Kirchspiels
stfaßt. Sobald alle Kirchspiele mit ihrem Beschlusse fertig
sworden, werden die fünf Erklärungen an dem gemeinschafts
liden Bersammlungsorte verlesen, wo dann wieder die Stims

menmehrheit entscheibet, fo bag, wenn 3 ober mehr Rirchspiele für ben Untrag bes Cenates find, berfelbe jum Gefege erboben wird.

Die Oberalten mit ihrem Actuar und ben alteften Gras buirten, nebft ben alteften 5 Diaconen begeben fich bann in bie Schreiberei, um ben Burgerschluß burch ben Actuar munibiren ju laffen.

Sobald dies geschehen, tritt ber Senat in die Berfamms lung und der präsidirende Oberalte überreicht den Burgers schluß, der auf Beranlassung des präsidirenden Burgermeisters vom Protonotar verlesen wird. Das weitere Berfahren hängt von den Umftänden ab.

- 1) Sat namlich bie Burgerschaft in allen angetragenen Puncten ihre Beiftimmung ertheilt; fo bankt ber Senat fur ben Beitritt und entläßt sofort bie Burgerschaft.
- 2) Ift ber Antrag vollig abgeschlagen; so verläßt Senatus bie Bersammlung, indem ber prasidirende Burgermeisster bie Burgerschaft ersucht noch zu verweilen, und schiedt bann nach gehaltener Deliberation zwei Deputirte an bie Burger, welche die schriftliche Replik überbringen und verles sen. Hierin
- a) behalt fich entweder ber Senat weitere Borftellungen bis zur nachften Berfammlung vor, ober
- b) falls ber Senat eine unverzügliche weitere Ueberlegung bes Untrages für nothig halt, ersucht er, unter Anführung ber Gründe, die Bürgerschaft wieder in die Kirchspiele zu treten und abermals zu beliberiren. Will der Senat neue Gründe für seinen Antrag hinzufügen, oder wichtige Erklärungen geben, so wird auch diese Replik fünfmal ausgefertigt, sonst aber nut einmal.

Ueber biese Replik wird bann in ben Kirchspielen berath schlagt und ber mehrstimmige Burgerschluß, bie Duplik ber Burgerschaft, wird in ber Versammlung vom Actuar verleser und zwei Senatebeputirten schriftlich mitgegeben. Der Senat

denft bann entweber fur ben Beitritt ober behalt fich auch femere Borftellungen por und entlagt bie Burgerschaft.

- 3) Sat die Burgerschaft ihrem Beschlusse Bunsche hinzus gefügt; so erklart sich der Senat in seiner Replik denselben entweder zustimmig, oder er verschiebt diese Berhandlung bis zur nächsten Zusammenkunft, oder er ersucht auch, wieder in die Kirchspiele zu treten.
  - B. Bei Uebereinstimmung der Beborben.

Bas nun auf diese Weise vom Rathe und ber Masoritat ber Burgerschaft beschloffen ift, beißt Rath= und Burger= ihlug und hat volle Gesegestraft.

C. Bei Berschiebenheit des Antrages und bes Burger = Befchluffes.

Dem Beschluffe der Burgerschaft, falls dieser gegen ben Untrag ausgefallen, erklart der Senat sich entweder zustimmig, b daß von diesem Untrage nicht mehr die Rebe ist, oder, wenn Senatus aus triftigen Grunden bei seinem Antrage bes benet, wird folgendes Berfahren beobachtet.

Der Senat sest sich mit dem Collegio der Sechsziger in Berbindung, stellt seine Grunde, warum er in die Resolution den Burgerschaft zu willigen Bedenken trage, umffändlich vor und sucht sich mit dem Collegio durch Aenderungen u. s. w. prereinigen. Werden beide Behörden über die Ausgebung des Antrages einig; so nimmt der Senat seinen Antrag zuruck, salls aber die Sechsziger dem beibehaltenen oder modificirten Antrage beistimmen, geht die Sache wieder an die Burzgerschaft.

Können bie Behorden fich aber auf feine Beife vereinis gen; fo bringt Senatus die Sache an die Hundertachtziger, wo eben fo verfahren wird. Glauben auch die Hundertachtziger bem Antrage nicht beitreten zu konnen, so wird bie Cache ebenfalls an die Burgerschaft gebracht. Erklart sich diese abers mals wiber ben Antrag; fo acceptirt nun ber Rath entwe= ber bie burgerliche Refolution und giebt ben Antrag auf, ober bie Sache wird an eine Deputation gebracht.

Bu biefer Deputation mablt ber Senat eine gleiche Anzahl aus feiner Mitte (nicht aus den Syndicis), wie die Burgersschaft, welche entweder aus den Collegien oder andere fähige Burger, namentlich Graduirte, wählt. Die Deputation darf nicht stärker seyn als 16, höchstens 20 Personen. Die Burgerschaft wählt die ihr zusommende Anzahl dreisach und looset die einfache Zahl daraus. Eben so werden die Rathsglieder durch das Loos bestimmt. Bon keiner Seite durfen Personen gewählt werden, welche ein besonderes Interesse bei der Angeslegenheit haben. Die Gewählten mussen den Auftrag annehsmen bei Berlust der Stadtwohnung.

Sammtliche Deputirte leiften einen besondern, im 6ten Artifel des 7ten Titels des Reglements der Burgerconvente bestimmten, Eid auf gewissenhafte Entscheidung und Berschweisgung der Stimmen. Binnen 14 Tagen entscheidet dann die Deputation und unterschreiben sammtliche Mitglieder zwei Aussertigungen der Entscheidung, wovon eine dem Senate, die andere den Oberalten übergeben wird. Wären die Stimmen gleich und blieben auch nach abermaliger Umfrage gleich; so werden 5 Subdeputirte durch's Loos gewählt, welche unter sich conserien, und deren Majorität dann ohne Weiteres entscheidet.

Was nun die Mehrheit ber Deputirten ober ber Gubs beputirten entscheibet, ift unwiderruftich und unantaftbar und für Rath= und Bargerschaft bindend, soll auch als Geset ber ganzen Stadt angenommen und sofort in Ausübung gebracht werden.

Die Nothwendigkeit einer folden Deputation hat übrigens noch nie Statt gefunden.

# D. Besondere Pflichten und Rechte der beiben hochsten Behorden.

Wenn gleich die hochfte Gewalt, wie angeführt, bei dem Genate und erbg. Burgerschaft gemeinschaftlich ist; so ist es doch einestheils natürlich, daß die Ausübung mancher Rechte gestheilt fenn muß und anderntheils, daß jede Behörde ihrer Ciellung nach besondere Pflichten und Rechte haben muß, und ihr Amt, die Aufrechthaltung der Verfassung, gehörig und wirsam erfüllen zu können.

#### I. Des Senates.

Der Senat hat sich nach ben Grundgesegen verpflichtet, is die Burger und Einwohner alle Zeit zu allen Gunsten bestellen sein zu lassen, sie bei ihren rechtlichen Freiheiten und biwilegien zu schügen und zu vertreten, unpartheiische und ihnelle Justiz zu pflegen und die Beforderung gottlicher Ehre und ber Stadt Bestes als höchsten Zweck anzuerkennen.

Dagegen ift ber Senat die allgemein anerkannte Obrigti, ibm und ber Stadt wird ber Gib ber Treue geschworen mb in feine Bande abgelegt, er bat bei bffentlichen Sanblunsen ben Borrang vor allen Burgern und Ginwohnern, feiner wird im Rirchengebete ermabnt und er bat einen eigenen Gig in ben Rirchen, er bat eine eigene Amtstracht, in welcher Die Burgermeifter in allen Rathesigungen, Syndici, Senatoren und Ceretarien aber feit ben neueren Zeiten nur bei außerordente liden Gelegenheiten (in ber Kirche, bei Bahlen, Berfammlungen bes Rathes und ber Burgerichaft u. f. w.) ericheinen und ihm werben, wenn er in biefem Ornate erscheint, militairische Donneurs gemacht. Er bat ferner bas alleinige Recht, bie Burgerichaft zu berufen und zu entlaffen und bei ben Bers femmlungen die Initiative, b. h. nur er bat in der Regel bes Recht einen Untrag zu thun (Begen ber Rebenpropofition f. unten pag. 55). Die Siegel und die Schluffel der

Stadt, so wie das Archiv sind in den Handen des Senates (f. unten pag. 63.), er ernennt und beputirt Gefandte, (f. unten pag. 64) empfängt fremde Gesandte (f. unten pag. 65.) und repräsentirt bei Feierlichkeiten die Souverainität der Stadt, er vocirt, introducirt und installirt die Geistlichen und bestätigt sie nach geschehener Bahl durch die competente Behörde, er hat das Begnadigungsrecht in Eriminalsachen und die Dispenssation in Chesachen, so weit die göttlichen Gesetz dieses zus lassen. Dem Senate werden alle diffentliche Rechnungen absgestattet, alle diffentliche Aussertigungen geschehen im Namen des Senates, er genießt die zu der Stadt Hoheit und Gerechtigkeit gehörenden kleineren Regalien. Er erhält endlich ein Hander, als Entschädigung, wogegen aber die graduirten Rathsglieder auf alle und jegliche juristische Praxis verzichten.

Das Honorar bes Senates ift in Bancomart beffimmt und gwar:

| fur ben alteften Burgermeifter auf            | 13000 ₩   |
|-----------------------------------------------|-----------|
| fur jeden ber ubrigen Burgermeifter und ben   | STO DES   |
| alteften Ennbicus auf                         | 11000 =   |
| für jeden andern Syndicus auf                 | 7500 =    |
| für jeben ber beiben alteften grabuirten Ges  |           |
| natoren auf                                   | 8500 =    |
| fur ben britten und vierten graduirten Genas  | POST TRAP |
| tor auf                                       | 8000 =    |
| für ben funften und fecheten graduirten Ges   |           |
| nator auf                                     | 7500 #    |
| für jeden ber funf jungften graduirten Cenas  | 10 HM     |
| toren auf                                     | 7000 #    |
| für ben erften und zweiten nicht graduirten   |           |
| Senator auf                                   | 6000 #    |
| fur ben britten und vierten nicht graduirten  | Mounta    |
| Senator auf                                   | 5500 :    |
| fur ben funften und fecheten nicht graduirten | Bed mode  |
| Senator auf                                   | 5000 =    |

## II. Der Collegien gemeinschaftlich.

Die Collegien follen mit außerstom Fleige dabin streben, das die Grundgesetz erhalten und bestachtet werden, auch das die Brundgesetz erhalten und bestachtet werden, auch das die Brath und Burgerschlüffe zur Aussührung kommen. Konnte im letteren Falle Senatus möglicherweise die Aussührung verzögern, so haben die Collegien das Recht, darauf ju dringen, daß die Ursachen dieser Berzögerung ungesäumt der gesammten Bürgerschaft vorgelegt werden, und sollte auch diese vom Senate nicht geschehen, so hat der präsidirende Deralte die Sache in einer Nebenproposition in der Birgerschaft vorzutragen, welche dann über die Güstigkeit der Bridgerung entscheidet.

Seit der Errichtung der Grundgesetze von 1710 und 1712 in übrigens erft einmal, 1721, eine solche Rebenproposition utbwendig erachtet.

ş

.

#### III. Der Oberalten.

Das vorzüglichste Geschäft ber Oberalten ist die Erhaltung den Berfassung. Die Ausübung dieses Geschäftes ist schon Beigentheils im Borigen enthalten, nur ist noch hauptsächlich webemerken, daß der Senat mit den Oberalten wegen Conscisson schon vorgekommener Privilegien conferirt, neue Privilegien durfen nur mit Genehmigung der gesammten Bürgerschaft ertheilt werden; daß auch eine solche Conferirung erforderlich ist dei Revidirung der, der Stadt oder dem Rathe zu kistenden speciellen Eide; daß mit ihnen zu überlegen, od eine außerordentliche Bürgerversammlung erforderlich; daß endlich bei Beschwerden über den Senat oder ein Mitglied desselben und nach versuchter aber nicht erlangter hülse durch den Sesnat selbst, ein Recurs an die Oberalten freisteht; sinden

biefe die Beschwerbe gegrundet, erinnern sie den Senat freunds lich an Abstellung; finden sie aber die Beschwerde nicht gesgrundet, so darf der Beschwerdeführer an die Sechsziger gesten, stimmen diese dann den Oberalten bei, so ist die Sache abgethan, eben so, wenn die Oberalten die Beschwerde angesnommen, die Sechsziger aber dieselbe nicht begründet sinden. Konnen aber Oberalten und Sechsziger zusammen sich mir dem Rathe nicht einigen; so geht die Sache an die Hunsbertachtziger.

Die Form bieses Recurses ift folgende: Man schreibt auf Stempelbogen zu 4 ft eine kurze Supplik an bie Oberalten, worin man sich auf bas angelegte Decret bes Senates bezieht und nach einfacher Borlegung ber Sache und Grunde bittet, ben Recurrenten auf verfassungsmäßigem Wege zu vertreten. Die Recursschrift wird in Folio geschrieben und in Quart gebrochen. Oben auf sest man:

910

Ein Sochlöbliches Collegium Ehrbarer Berren Oberalten.
Gemuffigte Recursschrift wider ein Hochvers
ehrliches Decret Gines Hocheblen und Sochs
weisen Senats vom . . . . .

in Cachen und abfeiten

Det biefigen Burgers N. N. (wohnhaft . . . . ) Recurrenten Dit sub Lit. A. anliegendem Decrete in origine.

Die Unrebe ift:

Bolgeborne, Bolfurnehme, Grofachtbare Gunften!

Im Conterte schreibt man in ber erften Person und bedient fich ber Unrebe: Ew. Großachtbare Gunften. Man schließe mit einer Formel ber Bersicherung vollkommenster Hochachtung und Ehrerbietung und unterschreibt die Schrift selbst, mit bem Berfasser, falls nicht ber Recurrent selbst ber Berfasser ift, was er unter seinem Namen bemerkt.

Borfictig ift et, obgleich nicht gefetiich vorgeschrieben, das man binnen gehn Tagen von Abgabe des Decretes recurzire und boflich, die Schrift mit einem fleinen Begleitungsforeiben verfiegelt an den prafibirenden Oberalten zu schicken.

Das Collegium der Oberalten hat einen Secretair, ber auf geschehene Melbung vom Collegio nach Stimmenmehrheit gewählt wird. Wahlfähig sind nur Graduirte, und bleibt der Gewählte zu allen anderen Aemtern competent, barf aber mahrend seines Amtes nicht practisiren. Er ist zugleich Archis war ber Oberalten. (Actuarius Civium.)

Unter ben burgerlichen Collegien werben nur die Oberals sen und ber Secretair honorirt,

## IV. Der Sechsziger.

Die Sechsiger haben in Betreff ber Aufrechterhaltung ber ganzen Berfaffung gleiche Pflichten wie die Oberalten. Un dieses Collegium, mit Uebergehung der Oberalten, wendet sich der Senat um Genehmigung (Bollbort) einen peinlischen Prozest gegen Burger oder burgerliche Freiheit genießende Linwohner anzustellen, wegen verdächtiger Zusammenkunfte und Correspondenzen oder biffentlicher Schmähschriften und ders zleichen was zum Nachtheil der Stadt, des Senates, des Missisteni oder der burgerlichen Collegien abzielen und gereichen thunte.

Der Senat und die Sechsziger vereint find beftanbige Brollmachtigte ber Kirche.

.

# Dritter Theil.

Staatsverwaltung.

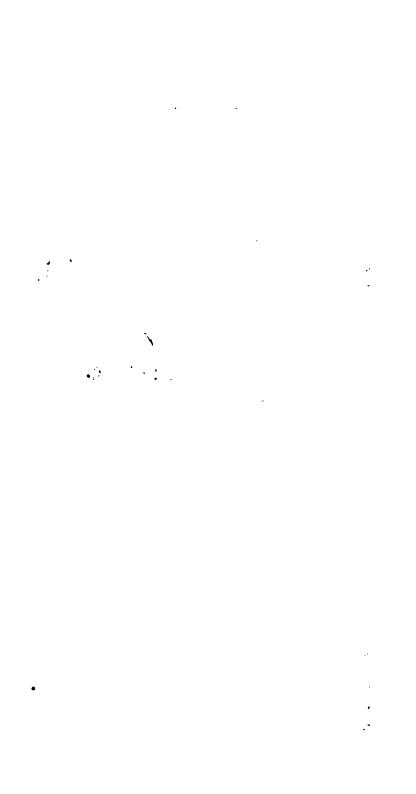

# Dritter Ebeil.

Staatebermaltung.

# Erfter Abichnitt.

Eigentliche Regierungsangelegenheiten.

a. Publication ber Befete und Befetfammlungen.

Die vom Rathe und der Bürgerschaft gegebenen Gesetze werden im Ramen des Senates, nach deffen vorheriger Mitteilung an die Oberalten und deren Beistimmung durch den Drud publicirt und an den Gasseneden angeschlagen und in die wochentlichen Rachrichten (das eigentliche Amtsblatt der Stadt) eingerückt, oder auch nur vom Rathsbuchdrucker verstauft, wobei denn eine besondere Rotissication wegen Erlassung des Gesetzes gedruckt wird. Die Verordnungen treten mit dem Lage der Publication in Krast, falls nicht ein späterer Anssangstermin sestgesest ist.

Die ebenangeführte Berathung mit den Oberalten bezieht fich auch auf Mandate und Berordnungen, welche der Senat inweber für eine gewiffe Zeit oder als Wiederholung und Erstuterung bereits gegebener Gesege publiciren will.

Die Berfügungen ber Rathe = und burgerlichen Deputationen fiebe unten werden von diefen publicirt.

In früheren Zeiten wurden neben ben Rath = und Burgerschlussen noch Recesse, Uebereinfunfte bes Senates mit
ben Burgern, errichtet. Der erfte bieser Recesse ist von 1410,
ber lette ber schon erwähnte Hauptreces vom 15. Det. 1712
Bollständig abgebruckt (bie älteren aus bem Plattbeutschen überset) sind diese Recesse (außer in Lunigs Reichsarchive) zulest im Supplementbande bes schon angeführten Abdrucket ber Grundgesetse.

Der summarische Inhalt ber Rath und Burgerschlusse von 1603 bis 1702, so wie ber Recesse von 1410 bis 1704 finde sich alphabetisch geordnet im Nucleus Recessuum et Conventuum Hamburgensium, vom Licentiaten Wygand. Altons 1705. sol. Einen chronologischen Auszug aus den Berhandlungen des Senates und der Burgerschaft von 1700 bis 1806 hat der Oberalte Kühl geliefert in seinen "Hamburgischen Rath: und Burgerschlussen", Hamb. 1803. sol. Die Fortzsehung derselben ist neuerdings auf Subscription angefündigt Die aussührlichen Berhandlungen, von denen die ebengenannten beiden Werfe Auszuge liefern, sind handschriftlich in der Archiven der Behörden und den Händen vieler Privatpersonen.

Eine alphabetisch sinstematisch commentirte Sammlung bet hamburgischen Gesetze findet sich in Rlefebers Samms lung hamburgischer Gesetze und Berfassungen, 13 Theile. 8vo. Hamb. 1765-74 und ben bazu gehörigen Mandaten nach ber Zeitfolge. 6 Theile. 8vo. Hamburg 1763-74. Un biese letztere Sammlung reihet sich die, vom Protonotar, Dr. Anderson herausgegebene chronologische Sammlung hamburgischer Berordnungen. 8 Thie. 8vo. Hamb. 1783-1810 und von bemselben seit 1814 fortgesetzt, mit neuen Bandenummern in neun Banden bis 1825 inel ive.. In dies sen letzten 9 Banden sind auch die Resultate der Rath = und

Bürgerschluffe enthalten. Gine Fortsetzung biefer Sammlung wn Berordnungen ift von einem Sachkundigen zu hoffen. \*)

#### b. Reservate bes Senates.

In Gemäßheit des Art. 5. des Sauptreceffes fteht bem Senate bie Ausübung der Regalien zu, welche dort unter 28 Rummern classificirt find. Die davon noch practischen find den pag. 53 erwähnt und durften babei etwa folgende Bes merkungen noch hieher gehoren.

- 1) bie Siegel ber Stadt find in den Sanden des Senates und zwar das größeste in den Sanden des pr. Burgermeisters der solches in einer besondern Lade verwahrt, (daher der im Emarskalender unter den Raths = und burgerlichen Deputation wir vorkommende Ausbruck Siegellade). Dieses große Siegel wird nur in seltenen Fallen gebraucht (namentlich uns ten früher ausgegebenen Kammerbriefen) gewöhnlich bes bimt man sich des kleineren Siegels.
- 2) Der Senat verwahrt die Thorschlussel, indem sos stich nach volligem Thorschlusse um Mitternacht die Schlussel duch den, von zwei Gardisten oder Soldaten escortirten, Schließer nach den Häusern der Thorberren gebracht und von dort zur Thordstnung wieder abgeholt werden. Die fünstlugsten Senatoren sind Thors und Baumberren, unter welche die verschiedenen Thore und Baum vertheilt sind. Indes bes sindet sich in jeder Ihorwache ein, vom Thorberrn versiegelter, Radschlussel, der in dringenden Fällen vom Postencommans danten entssiegelt werden darf und am nächsten Morgen vom Ihorberrn wieder versiegelt wird. Als solche dringende Fälle werden aber nur angenommen: Teuersbrünste in oder außer der Stadt und die Ankunft eines Couriers.

<sup>&</sup>quot;) Aumert. Bei ben nachfolgenben Citaten wird ber herausgeber blos anführen: "Alefeter", "Anterfon", und wenn bei bem Lepteren nicht besonders bemertt ift: "erfte Sammlung", fo bezieht es fich auf bie Bande ber neuen Sammlung seit 1814.

3) Der Senat ernennt und beputirt Gefandte und zwar die ordentlichen bansestädtischen Minister in Gemeinschaft mit den Senaten zu Bremen und Lübeck, die für Hamburg besonders ernannten allein und berath sich mit der Kammerei über das Gehalt. Hamburg hat einen Gesandten am Buns destage, Minister Nesidenten in Petersburg, Paris und Mas drid (die Stelle in Berlin ist unbesetzt) und einen Geschäftseträger in Wien.

Der Senat ernennt auch außerordentliche Gesandte aus seiner Mitte ober aus ben Burgern. Dann theilt er ben Obersalten ben Zweck und die Person der Gesandschaft mit, so wie auch die gesandschaftlichen Berichte und den nach Beendigung des Geschäftes eingegangenen Missionsbericht. Soll dieses Gesandte besonders bonorirt werden, so wird darüber eberst falls mit den Oberalten verhandelt, die gewöhnlichen Koste aber nur von der Kammerei entnommen.

Das Creditiv wird von dem prafidirenden Burgermeifte : unterzeichnet und von einem der Secretarien contrafignirt.

Die Consules in auswärtigen Orten werden vom Sena bestätigt, und concurrirt zum Theil bas Commercium babei Danseatische General Consules sind zu Kopenhagen und Lissaber ein hanseatischer Consul zu Antwerpen, ein hanseatischer Bicconsul zu Porto, hamburgische General Consules sind zu Boudeaux, Christiania, London, Livorno, Neapel, Rio de Janeiro Philadelphia und auf Hanti; hamburgische Consules in Archangel, Bayonne, Nantes, Cadix, Mallaga, Bahia, New Orteans und auf Tenerissa; Biceconsules in Phymouth, Fallmouth, Bergen, Orontheim, Christiansand, Ctananger, Arendal, Baltimore, New Dork, Charleston und

<sup>\*)</sup> Unmert. Gine fefte Regel in biefer Sinficht hat ber Berausgeber nicht auffinden tonnen. Durch bie Aufhebung ber früher bestandenen Abmiralität ift mahrscheinlich manche Aenberung in ber Obserbang entstanden.

Merandria in Birginien; auf Kragerde ift ein Confulat-

Die Unterhaltung ber Berhaltniffe hamburge, für fich ellein und in hansestädtischen Angelegenheiten, zu fremden Rachten ift unter die Syndicos vertheilt, welche, im monardischen Stile zu reben, die Minister der auswärtigen Angelegenheiten sind.

4. Der Senat empfängt die fremden Gesandten entwes der durch eine Deputation, oder das Creditiv des Gesandten wird einem der Syndicorum oder dem prafibirenden Burgersweister jur Mittheilung an den Senat überreicht.

Die Consules überreichen ihr Patent bem Senate, worauf biefer bas Exequatur ertheilt, welches von einem ber Secresteien unterschrieben und mit bem gewöhnlichen Stadtfiegel bafeben wirb.

# c. Befchaftsgang im Senate, Curialien u. f. w.

Orbentliche Rathssitzungen werden am Montage, Mittes weben und Freitag von 41 Uhr Morgens an gehalten, wo sie die Mitglieder in der Rathsstude versammeln. Die Berstandlungen sind collegialisch, unter Borsitz des prasidirenden Bingermeisters \*), welcher den jedesmaligen Bortrag erdffnet, Kein zum Referiren vertheilt, Relationen einfordert u. s. w. Der jangste Secretair führt das Protocoll.

Der einzelne Burgermeister führt bas Prabicat Em. Reguisicenz, die Syndici haben es eigentlich nur in com-

<sup>&</sup>quot;) Aum er ?. Das Prafibium fteht, nach Art. 8 bes Wahlreceffes von 1663, bei den graduirten Bürgermeistern und zwar alternirt der eigentliche Borsts unter zweien dersetben jahrlich auf Petri. Stirbt der erste prafibirende Bürgermeister; so tritt sein Nachsolgen der neugewählte Bürgermeister, an seine Stelle. Stirbt aber der zweite prafibirende Bürgermeister, der im Obergerichte den Worsts führt; so wird der dritte unter den Graduirten Obergerichtsprases und bei dem nächsten Prassibatwechsel erster Prassibirender.

plexu, indeß wird jeder Einzelne von Privatpersonen auch so genannt, ber graduirte Senator wird Ew. Hochweisheit (Hochs weiser Herr) der nicht graduirte Ew. Bolweisheit (wolweiser Herr) titulirt. Der ganze Senat heißt Ein Hochebler und Hochweiser Senat (Amplissimus Senatus) allein in den Berhandlungen mit den burgerlichen Collegien und erbgeseffener Burgerschaft Ein Ehrbarer Rath.

Die Competenz bes Senates ergiebt sich theils aus bem Borigen, theils wird sie unten an den passenden Stellen vers kommen. Die Form, in welcher Privatpersonen ihr Gesuch an den Senat richten, ist die der Supplication. Diese wird auf Stempelbogen zu 4 fiz geschrieben und von dem Supplicanten und dem Concipienten unterschrieben, falls nicht der Supplicant den die Schrift selbst abgefaßt hat, was er dann unter seinem Mainen bemerkt. Die Supplis wird in Folio geschrieben und dann in Quart zusammen gebrochen, auf die außere Seite schreibt man zuerst die Abdresse:

Min

Einen Socheblen und Sochweisen Genat ber freien Sanfestadt Samburg.

Dicht barunter folgt ber Titel ber Schrift mit bem ehrenben Pradicate, z. B. Ganz ergebenfte Borftellung und Bitte, ober: ganz gehorsamste Gelebung Hochverehrlichen Decretes vom 19. Marz 1827 — und bann ber Name, die Wohnung und actengemäße Bezeichnung bes Schreibenden und seines Gegners, wenn ein solcher vorbanden. Links unten stehen die Anlagen, mit der Bitte um Zurückgabe der Originalien, zu welchem Ende man Abschriften auf Stempelbogen zu 2 fe beis legt. Rechts unten wird der Gegenstand der Supplik ges fest, z. B.

> in Sachen und abseiten bes hiefigen Burgers Jacob Heinrich R . . . . (wohnhaft große Reichenstraße Nr. 128) Supplicanten

#### miber

en Burger und Maurermeister Johann Nicolaus R. . . . (wohnhaft Zuchthausstraße Nr. 57).

Suplicaten.

Rit Unlagen sub Lit. A. B. C. woven A. und C. in origine et copia und wird um Hochgefällige Retradition der Originalien retentis copiis gang ergebenst gebeten.

Grunbfteuer betreffent.

Immendig beginnt die Supplik mit der Anrede an den Schat:
Magnifici,

Bolgeborne, Sochgelahrte, Soch = und Bolweise, Sochstauverehrende Serren!

wnach benn auf die erste Seite nur noch einige Zeilen gesidrieben werden. Im Conterte spricht man in der ersten berson und bedient sich der Anrede: Ew. Magnificenzen, hoch = und Wolweisheiten, oder des Prädicates: Hochdieselben. Benn man sich auf Anlagen bezieht; so wird die Bezeichnung erzelben zwischen die Linie gestellt, z. B.

"Aus dem in origine et copia

sub Lit. A.

'gang gehorsamst producirten Steuerzettel geht hervor u. s. w." Die Bitte wird eingeruckt. Man schließt mit einer allgemeisen Formel ber Chrerbictung, Unterschrift und Datum, z. B. Mit vollfommenster Hochachtung und Chrfurcht verharre ich

Em. Magnificenzen, Soche und Wolweisheiten

Supplicatum pamburg ben 20. April 1827. G. Buel, Dr., conc.

treugehorsamster Burger Jacob Beinrich D.

Alle Supplifen an ben Senat werben an ben Rathstagen es Morgens vor 11 Uhr bem Rathsichenken im Rathhause ffen übergeben, ohne irgent eine Gebuhr. Will ober muß

man fie aber zu anderen Zeiten übergeben; so schieft man fie auf die Cancellei und bezahlt bafür 20 ft Erhibitionsgebühr. In besonders eiligen und dringenden Fällen kann man oben auf die Supplik schreiben: Periculum in mora (Gefahr beim Borzuge). Falls man einen Gegner hat, muß eine Abschrift der Supplik und aller, dem Gegner nicht bekannten Anlagen, auf freiem Papier beigelegt werden.

Cobald als moglich wird auf jede Cupplif becretirt, falls nicht, wie etwa bei Bewerbungen um nicht erhaltene Stellen, ein Decret unnothig. Die Ausfertigung fammtlicher Decrete geschiebt auf ber Genatscancellei im erften Stocke bes Rath baufes. Rach beendigter Rathefigung fann man fich bort ers fundigen, ob ein Decret in ber betreffenden Gache abgegeben. In ben wochentlichen Radrichten erscheint augerbem immer ein Bergeichnig ber am vorigen Rathetage abgegebenen De crete. Um Tage nach ber Abgabe fann man bann bas De eret abholen, welches immer auf Stempelpapier (außer in 21ra menfachen) gefdrieben wirb. Die Decrete werben ohne Unters fchrift ausgefertigt, blos mit ber Bemerfung: Decretum in Senatu Hamburgensi, Lunae (Mercurii, Veneris) d. . . . Kalls fie aber im Auslande gebraucht werben follen unterfdreibt ber jungfte Gecretair fie, und wird beffen Unterfchrift auf bet Cancellei beglaubigt und biefe Beglaubigung von einem ber anbern herren Gecretarien unterschrieben und mit bem fleinen Siegel befraftigt. Die Gebühren richten fich nach bem 3m balte bes Decretes, fur abichlagige Decrete ober bloge 3mis fchenbescheibe werben 20 ft bezahlt, fur gewierige Decrete wes gen bee boberen Stempele mehr, fur tie Burudgabe jeber Unlage 12 ft, jedoch wenn copia vidimata erfannt wird 1 # 12 %.

Finbet ber Senat erft eine befondere Erdrterung nothig; fo wird becretirt, bag vorgangig jur naberen Aufflarung ber Sache (jum Guteversuch u. f. w.) Commissio auf zwei bes nannte Senatoren verfügt fey, in der Regel einen graduirten

wendet man sich dann an den graduirten Senator und dieser bestimmt den Zag und die Zeit der Commission, welche in der Regel auf dem Rathhause in einem der Commissionszimmer von 2 Uhr an gehalten wird. Man schieft dann dem Rathhausschließer ein Berzeichniß der zur Commission nottigen Rathsglieder, Advocaten und Partheien mit Bemerkung der Bohnungen der Letzteren. Nach der Commission fordert der Setülse des Rathhausschließers die Gebühren von der Parthei ab, welche die Commission befördert hat; diese richten sich nach dem 1805 revidirten Schragen (Anderson, erste Sammlung VIII. 17.)

Sobald die Commissarien die Sache hinlanglich erdrtert inten, entweder in einer oder mehren Commissionen, referiren ft und dann wird vom Senate becretirt.

Unweit ber Rathsstube ist bas Gehäge, in welchem sich wn 2 Uhr an die Abvocaten und sonstige Geschäftsmänner wersammeln. Hieher kann man die Senatoren bitten lassen, die man zu sprechen wünscht, man wendet sich zu dem Ende en den Gehülfen bes Rathhausschließers, der sich neben dem Gehäge aushält oder an einen, vor der Rathestube stehenden Bürgermeisterdiener. Dieser kloppt an die Thur, in welcher der jüngste Senator eine Klappe diffnet und den gewünschten Edlegen sich sagen läßt.

Rach brei Uhr fahrt und geht ber Senat aus einanber.

- d. Beamte und Officianten bes Senates.
- 1) Das, mit dem Rathhause in Berbindung fichende Archiv wird von dem Archivar verwaltet, unter welchem

<sup>\*)</sup> Mumert. Die Observang bei biesen Commissionen hat fich nach bem, souft nicht geseplich gewordenen, Concepte ber hamburgischen revibirten Gerichtsordnung von 1711 gebildet. (Anderson's Privatired II. p. 246.)

ein Regiftrator nebft beffen Gehulfen fteht. Der Regi= ftrator erhalt jahrlich 2000 & Cour.

- 2) Die Cancellei bes Genats beftebt:
- a) aus vier (jest nur brei) Cancelliften bei ben Depars tements ber Syndicorum. Bur Erhaltung biefer, von ben Syndicis besetzten Stellen ift Sprachkenntniß erforderlich. Das Gehalt jedes biefer Cancelliften ift Cip 2000 und 300 pf für Schreibmaterialien.
- b) Sechs Cancelliften bilben bie eigentliche Senats cancellei. Die Stellen berselben werben von bem Protonotar und ben Secretarien wechselsweise unter Genehmigung bes Sesnats besegt. Das feste Gehalt ber vier altesten Cancellisten ist 1200 #, ber beiben jungsten 600 #. Alle Cancellisten muffen Burgerskinder seyn.

Die Cancellei, welche an jedem Werktage von 9 bis 6 Uhr offen ift, steht unter Aufsicht bes Protonotars und ber beiden Secretarien. Die Sporteln für Decrete, Paffe u. f. w. werden unter die Secretarien, die sechs Cancellisten berfelben und die Cancelleiboten vertheilt.

- c) Zwei Cancelleiboten besorgen bie Insinuationen, Expeditionen u. f. w. Gewählt werden biese von ben prafis birenden Burgermeistern; mit einem jahrlichen Gehalte von 700 und 600 & Courant.
- d) Die Stelle eines Rathebuchbruders wird vem Genat befest. Er bruckt alle bffentlichen Bekanntmachungen, Formulare u. f. w. und bekommt feine Bezahlung fur jede Arbeit.

Die Stelle eines Rathebuchbinders wird ebenfalls vom Senate befest.

3) Die reitenden Diener bilben bie Garbe bes Senates. Es find ihrer fechszehn, welche unter bem jungften Burgermeifter und bem jungften Senator, als Mar ftallsherren, fieben. Die Stelle eines Stallmeifters ift jest nicht befest. Als eigentliche Garbe bes Senates verrichten fie Orbonnangbienfte zu Pferde bei

feierlichen Deputationen des Senates, Feuersbrünften, Hinrichtungen u. f. w. Ihre Bewaffnung besteht bann in Pistolen und Pallasch, Uniform in gelben, altmodischen Dragonercollets mit Hellblau und Silber, hellblauen Beinkleidern mit silbernen Aressen, dreieckten Huten mit Silber besetzt. Als Diener des Senates tragen die reitenden Diener dunkelblaue Rocke mit silbernen Aressen, dreieckten Hut und Degen und hells blaue Mantel mit Silber. Als solche sinden sich an den Kathstagen vier ein, welche den Bürgermeistern vor dem Gestäge vorauf gehen und dann ihrem Wagen eine kleine Strecke solgen.

Außer dieser eigentlichen Quantat sind die reitenden Diener aber auch zum Besten der Privatleute ba, welche sie bei Hochs zeiten und dergl. oder bei Begrabnissen gebrauchen wollen. Bei Hochzeiten erscheinen sie blau, en Escarpins mit Degen und bedienen nur bas Brautpaar. Den Leichen wohlhabender Leute solgend sind sie in schwarzen Sammt, altspanisch, mit entschlich weiten Pluderhosen, gekleidet und tragen lange Desgen, Perucken und gefaltete Halbkrausen.

Die Stellen biefer Leute wurden ursprünglich verschenkt, von 1686 verkauft, und jest werden sie wieder von den Mars fallsberren auf Borschlag des Senates und der Kammer gez gen 600 p Court. Kammerpacht verschenkt. Eigentliches fixum baben sie nicht. Diejenigen alteren unter ihnen, welche die Stellen noch gekauft haben, geben keine Pacht, sondern erhals ten jahrlich 800 p Cour. von der Kammer.

4) Der Burgermeister biener sollen bei jedem Burgermeister brei senn. Sie tragen braune Mantel und breieckte Sute. Ernannt werden sie von dem Burgermeister, bei dem eine Bacanz eintritt, und bleiben es dann auf Lebenszeit, so baß sie auf den Nachfolger des Burgermeisters forterben. Außer dem, schon bei den reitenden Dienern angegebenen, Begleiten des burgermeisterlichen Wagens besteht ihr Umt hauptsächlich in der Erecution der von den Behorden verfügten

Pfandungen wegen Steuern u. f. w. Außer diefen Sportel haben fie freie Wohnung auf der fogenannten Dienerreibe un 1200 & fixum. — Des herrenschen ift schon eben Erwähnung gescheben.

5) Der Rathhausschliesser wird vom Senate et nannt, hat eine freie Wohnung neben dem Rathhause wit 1600 & Gehalt, und hat außerdem die Sporteln für Commissionen u. s. w. zu genießen. Mit seinem Dienste ist jest am der eines Rathhausbeizers (Rathsseuerboter) verbunden und als solcher hat er für die Heizung des Rathhauses zu forgen.

Für die Reinigung des Rathhaufes forgt der f. g. Rat1 bausfeger, und erhalt bafür ein Gehalt von 600 p.

# 3 weiter Abschnitt. Administration.

# A. Allgemeine Uebersicht.

## L In ber Stabt.

Die Berwaltung der einzelnen Zweige wird beforgt:

1) Durch einzelne Rathsglieder oder durch Deputationen was demselben, und entweder auf Zeitlebens oder für die Dauer desselben Amtsalters (z. B. so lange derselbe Senator der viene, fünste u. s. w. bleibt), oder endlich auf bestimmte Zeit. Im letzteren Falle ist der allgemeine Umwechslungstermin auf den Lag des Apostel Matthias am 24. Februar jeden Jahres bestimmt, was denn freilich die große Unbequemlichseit mit sich sührt, daß der Staatskalender nur dis dahin gilt, indem die Bemerkung dis Petri und auf Petri (2 Tage vor Matthia) nicht immer ausreicht. Nach Matthia wird eine alphabetarische Benheilung der Aemter im Senate (nicht de Senatu) gedruckt, die aber eigentlich wol nur zum Sebrauche des Senates und der Cancellei dient. (Rathsrolle.)

Die Berwaltung biefer Armter und Deputationen gehört wit zu ben Officien bes Senates.

2) Der es find rein burgerliche, unentgeltlich verwaltete Ehrenamter, zu deren Annahme jeder Burger verfaffungsmas

find die Rammerei, bas Commercium u. f. w.

3) Die meiften Beborden find gemifcht, aus Rathegliebern und Burgern, wo naturlich bie erfteren ben Borfis führen.

Alle biefe einzelnen Abminifirationen werben unten geberigen Ortes vorfommen.

# II. Im privativen hamburgifchen Gebiete.

#### 1. Ginleitung.

Samburgs alleiniges Gebiet ift, wie ichon oben in ber Statiftif bemerft, theils weltliches (land: ober malbberrliches) Bebiet, theils Bebiet von urfprunglich geiftlichen Stiftungen. Diefe verschiedenen Landbiffricte werden von ben unten gu bes mertenben Rathemitgliebern ober Dberalten abminifirirt. Das Recht ber Befeggebung fieht bem Genate und ber Buts gerichaft gu, bie Musubung ber Gerichtsbarfeit aber, fomol in polizeilicher als in juriftifder Sinficht, ben Patronen, Lands berren u. f. w. Indeg ift zu bemerfen, bag im Jabre 1827 bie Abminiftrationen ber geiftlichen Stiftungen fich bes Rechtes ber Gerichtsbarfeit begeben baben, wobei aber bie geiftlis den Stiftungen felbft und ibre innere Ginrichtung, fo wie ibre Gi infte beibehalten find. Die Ginrichtung beffen, mas elle biefer Gerichtsbarfeit treten foll, ob bie geiftlis r ! Landberren vertheilt werben follen, ob biete u e Dift be richtsperfonen ernannt werben, ere ber Land : und Walbberren a erung b ioch ungewiß und wird auf ft , 311 eiben fenn. Bis babin wirb f ichtsl eit וש bisberigen Patronen u. f. m. fenben Beamten,

#### 2. Geiftliche Gebiete.

a) Das Klofter St. Johannis. Die beiben altesten Burgermeister sind Patrone bes Klosters, indeß so, daß der eltere in der Regel die ausübende Berwaltung hat, insoferne sie die Justiz und Polizei betrifft, man aber in den Sachen der freiwilligen Jurisdiction, z. B. bei Proclamen u. s. w., an beide supplicirt. In der wirthschaftlichen Berwaltung, z. B. im Bauwesen, der Landescultur u. s. w. vereinigt er sich mit den beiden Borste hern (Klosterbürgern) und der Jungfer Domina. Ueber diese Personen und die innere Einrichtung bes Klosters siehe unten.

Beamte des Rlosters sind 1) ein Rlosterschreiber, welcher bie Bucher über Sypotheten, Rlostereinkunfte u. f. w. suhrt, 2) ein Rlostervogt in Eppendorf, welcher die nies der Polizei im Gebiete ausübt.

- b) Das Sospital St. Georg. Der zweite und britte Burgermeifter find Patrone des Sospitals. Ihnen ift ein Sofemeifter untergeordnet.
- c) Das hospital zum heiligen Geift. Sammtliche Eberalten find hospitalvorsteher, sie lassen aber die Administration durch zwei ihrer Mitglieder verwalten, welchen der Eberaltensecretair assistit und die einen besondern Deconosmen des hospitals haben.

## 3. Beltliche Gebiete.

- a) hamm und horn. Der zweite und britte Senator, wenn fie nicht besonders verhindert, find Land herren von hamm und horn, indeß verwaltet der alteste Landherr die Administration in der Regel allein; ihnen untergeben ift ein vor hamm wohnender Landvogt und ein Sandvogt.
- b) Samburger Berg. Dieselben Senatoren find tanbherren tes hamburger Berges, hier hat aber ber fungere bie Abministration. Ein Bogt wohnt auf bem hamb, Berge.

- e) Balbbarfer. Der vierte und funfte Senator find Balbberren, ber altere hat die Berwaltung. Officiant ift ein Balbvogt in Bohlborf, ber die gesammte niedere, besonders aber die Forfipolizei ausübt und beshalb die Forfiwiffenschaft gelernt haben muß.
- d) Bills und Ochsenwärder. Der achte und neunte Senator find Landherren von Bills und Ochsenwärder, und verwaltet der ältere die Administration. Er ernennt die Lands vögte zu Billwärder und Ochsenwärder und die Bögte zu Moorburg, Finkenwärder, Tatenberg, Spadenland, Moorwärsder, Reetbroof und zum Krauel, so wie den Schleusenvogt zu Bullenhusen. Der Ausschläger Bogt wird von den dortigen Eingesessenen erwählt und, wenn er tauglich befunden, vom Landhern bestätigt. Unter diesen Bögten siehen Söftleute, welche gleichfalls von dem Landherrn ernannt werden und welche den Landvögten und Bögten in Ausübung der niedern Polizei assissitier. Wegen der in diesem Gebiete besonders wichtigen Deichgeschwornen u. f. w. siehe unten bei dem Deichwesen.
- e) Rigebuttel. Amtmann in Rigebuttel auf sechs Jahre ist ein Senator, welchen die Reihe trifft, indes ist die Annahme nicht nothwendig. Er wird bei Antritt seines Amstes von zwei Senatoren, welche von zwei Kammereiburgern und dem Kammereischreiber begleitet werden, feierlich einges sührt, nachdem er vorher dem prassidirenden ersten Burgermeisster vor versammelten Rathe einen Handschaft "auf Schloßund Hauptmanns: Glauben gethan". Er verwaltet die Landesshoheit in ihrem ganzen Umfange, und übt Regalien und Gereichtsbarkeit aus. Dem Amtmann ist ein Actuar zugegeben, (s. Justizverwaltung) dem, ausser seinen gerichtlichen Geschäften die Expedition aller deffentlichen Sachen, die Ordnung des Archives und damit verbundene Gränzaussicht, die Führung des Hechives und damit verbundene Gränzaussicht, die Führung des Hechives und damit verbundene Gränzaussicht, die Führung

wefens u. f. w. obliegt. Falls ber Amtmann abwesend ober verhindert, vertritt er feine Stelle.

Mis Landvorstände erscheinen die beiden Schultheißen mach Dase und Altenwalde und zu Rigebuttel und Groben. Bur Besetzung einer Schultheissenstelle schlägt der Amtmann drei geeignete Personen vor, von denen der Senat eine erwählt. Der Gewählte wird dann in seiner Rirche, nach beendigtem Sottesbienste, der versammelten Gemeinde vom Amtmann vorzgestellt und beeidigt, indem der Actuar ihm den Sid vorlieset. Das Amt der Schultheißen besteht, außer ihren gerichtlichen Berrichtungen, in Besorgung des Kirchens, Armens und Deichswesens und der niedern Baus und Straßenpolizei, Gegenwart bei öffentlichen gerichtlich erkannten oder Grundstücke betreffens dem Bersteigerungen, bei Bers und Entsiegelungen, Erbtheisdem Psänden, Pfändungen, wenn die Summe über zehn Thaler besträgt (sonst pfändet der Gerichtsbiener allein.)

Besonders zu bemerken ift, daß die Schultheißen Sig und Stimme als Landstande haben, und als solche die Abgaben vetiren, welche das Amt allein betreffen, indem dieses in sinanzieller hinsicht seine eigene Administration hat, wobei benn aber die Unterhaltung der wichtigen hafenwerke von der Kamzmerei bezahlt wird.

In sedem Districte, dem von Obse und von Groden, sind vier Abjuncten, die auf Borschlag des Schultheißen vom Umtmann gewählt und beeidigt werden. Sie bestimmen mit den Schultheißen, unter dem Borsige des Amtmanns, die Contributionen und unterschreiben mit den Schultheißen die diffentlichen Documente. Ueberhaupt sind Schultheißen und Adjuncten als Bertreter der Einwohner anzusehen und der Umtmann bedient sich ihres Rathes in Sachen, wo es auf bes sendere Kenntniß des Landes ansommt.

In jedem Orte find ein ober mehr Corporale, auf Reuwert ein Bogt, welche Ordnung in ber Dorfern erhalten und bie vom Amtmann erlaffenen, burch bie Schultheißen an

fie gelangten Berfügungen ausführen. Sie werben von ben Schultheißen erwählt, und ihnen wird jabrlich Rechnung über bie erhobenen und ausgegebenen Gelder abgelegt.

# III. 3m Umte Bergeborf.

Die Stabte Samburg und Lubeck laffen bas gemeinschafts liche Umt Bergeborf burch einen Umteverwalter abmini: ffriren, ber von ben Cenaten alternirend auf Lebenszeit ge wablt wird, und an feftem Gehalte Ct# 3600 erbalt. 36m ift ein Umtidreiber beigegeben, melder 1200 # fixum ers balt und ein Sausvogt, welcher bie Infpection über bas Bau =, Deich = und Forftwefen bat. Alle biefe Stellen merben von ber Bifitation befest, einer Deputation ber beiben Ges nate, welche in Samburg aus bem alteffen Synbicus und ben brei alteften Genatoren, in Lubed aber aus bem jungften Burs germeifter, bem afteften Synbicus, ben gwei afteften Cenatoren und bem Protonotar beffebt. Bon biefer Bifitation, melde fich alle zwei Jahre um Pfingften in Bergeborf verfams melt, bangt bie Leitung ber Regierungsgeschafte ab, bie Depus tirten conferiren notbigenfalls mit ben Genaten. Unter tiefen wechselt bas Directorium alle zwei Jahre um Michaelis.

Im Stabtden Bergedorf ift ein Rath, ber aus einem Burgermeifter und zwei Rathmannern besteht, welche mit ben Uchtmannern bie Administration bes Stadtdens bes forgen, waran aber ber Amtsverwalter in gewisser Sinsicht Theil nimmt. Die naheren Details siehe unten, bei ben einszelnen Abtheilungen. Der Rath wird von ber Bisitation eins gesest, die Achtmanner erganzen sich selbst mit Juziehung bes Rathes, und werden von ber Bisitation bestätigt.

In ben Bierlanden find Land vogte in Geefthacht ift ein Bogt.

B. Einzelne 3meige ber Bermaltung.

Erftes Rapitel. Geistliche Angelegenheiten.

Erste Abtheilung. Rirchliche Angelegenheiten.

## I. Rirdlices Staatsrecht.

#### A. Religionsfreiheit.

Hamburg nahm im Jahre 1528 bie evangelisch-lutherische Refigion an, Dr. Bugenhagen verfaßte eine, im Jahre 1529 vom Rathe und ben Burgern einmuthig angenommene, Kirschnerdnung (Klefeker, Th. 9. pag. 24.) welche 1556 von Dr. Acpinus verbessert ist. (Th. 9. pag. 272.)

Rach ben früheren Recessen hatten nur die Lutheraner die burgerlichen und politischen Rechte und andere Confessionen bursten ihren Gottesbienst nur in Gebäuden halten, die nicht unter der Stadt Gerichtsbarkeit standen. Durch Rath und Burgerschluß vom 19. Sept. 1785 wurde den Reformirten und Katholiken freie Privat=Religionsübung eingeräumt und durch Rath und Burgerschluß vom 20. Oct. 1814 wurden ihnen ganz gleiche Rechte mit den Lutheranern zugestanden, indeß mit der Ausnahme, daß sie weder in den Rath noch zu den bürgerlis den Collegien gewählt werden konnten. Durch Raths und Burgerschluß vom 16. Dec. 1819 ist endlich auch die Rathes

wahlfabigfeit fur bie fremben driftlichen Religions . Bermandten festgefest.

Bu ben burgerlichen Collegien fonnen alfo Richt= Lustheraner nicht gewählt werben, ba biefe Collegien zugleich lustherische Kirchenvorsteher find. Indeß hat ber Senat sich ferenere Antrage, hinfichtlich beren funftigen Concurrenz zu ben burgerlichen Collegien vorbehalten.

Bon ben Dichtchriften werden nur bie Juben gebulbet, welche ihren Gottesbienft in Schulen und Tempeln halten burfen.

#### B. Rirdliche Regierung.

Die Firchliche Regierung fieht in Gemäßheit bes Sauptrecesses bem Senate zu, in Gemeinschaft mit dem Cols legio ber Sechsziger, als beständigen firchlichen Bevollmächtigeten. Diese beiden Behörden sorgen daher gemeinschaftlich für ben diffentlichen geistlichen Unterricht, und verhüten alle fiderende Trennung und Unruhe, sie entscheiden notigigenfalls Resligionsstreitigkeiten, bestimmen die äußere Form des Gottesbienstes (Liturgie) sie verfügen über den Gebrauch kirchlicher Sachen und ernennen die Kirchenlehrer. Bu den Kirchenangeslegenheiten der nichtlutherischen Christen ist eine besondere Desputation ernannt von zwei Rathsmitgliedern und zwei aus dem Collegio der Sechsziger.

# II. Rirdliche Bermaltung.

A. Lutherifde Rirden.

1. Mominifirirende Behorden.

## a) Bei ben Sauptfirden in ber Stabt.

Bei jeber ber funf Dauptfirden in ber Stadt find vier Collegien namlich:

1) Das groffe Rirchencollegium befteht aus ben beiben alteften, im Rirchfpiele wohnenden, Senatoren als Rirchfpielherren. Sollten etwa in einem Rirchfpiele feine Benatoren wohnen; so beputirt ber Senat zwei Rirchfpielsherren. Die in den Rirchspielen wohnenden Burgermeister prassbiren als Patrone, sonft aber ift der alteste Kirchspielsherr Prafes des Collegii.

b) Den Juraten, sowol ben noch fungirenden, als auch ben abgegangenen. Diese werden auf zwei Jahr vom Collegio und ben übrigen, im Rirchspiele wohnenden Rathsgliedern ers wählt, aus der Zahl der Sechsziger und Hundert-Achtziger bes Kirchspiels. Der alteste Jurat ist der jahrverwaltende und in dem Jahre nach seinem Abgange wird er Gotteskasten. Berwalter.

Bor biefem großen Collegio werden die Jahresrechnungen eigelegt und alle wichtige Sachen entschieden.

- 2) Das fleine Rirchencollegium besteht aus ben Petronen und Rirchspielsberren und zwei Leichnamsgessemornen und ben beiben fungirenden Juraten. Die Bichnamsgeschwornen werden aus den Oberalten und Diacos wer vom großen Kirchencollegio, wie die Juraten, gemählt.
- 3) Die Beede besteht aus den Leichnamsgeschwornen und ben fungirenden beiden Juraten. Die nachste Ausübung der Competenz dieses Collegii hat der jahrverwaltende Jurat, wels der zufällige, nichtwichtige Reparationen an Kirchenhausern u. s. w. allein vornehmen kann, auch allein einzelne Kirchenstätten vermiethet und den Todtengrabern die Begrädnisstellen anweis kt. Zur Competenz der ganzen Beede gehort besonders die Bermiethung ganzer Kirchenstühle für Familien, Berlauf von Eräbern, Bermiethung von Kirchenstägen und Hausern \*) und Entscheidung über wichtigere Reparaturen. Die Leichnamsgesschwornen allein sorgen für die Unterhaltung des Altares.

<sup>&</sup>quot;) Anmert. Eine Ausnahme von biefer Berwaltung ber Juraten findet bei dem, der Kirche zu St. Catharinen gehörenden, ehemalis gen Kalthofe Statt, welcher von einem permanenten Mitgliede bes Kirchencollegii administrict und gegenwärtig zu Speichern vermiesthet ift.

4) Die Secheziger und hundert : Achtziger (Diaconen in Subbiaconen) verrichten nach bestimmter Reihefolge die Samm lung in den Rirchen mit bem Klingelbeutel.

#### b) Bei ben Debentirden in ber Stabt.

Die St. Johannisfirche ift ein Filial ber St. Petr firche. Ihre Berwaltung steht bemnach unter bem Rirchence legio zu St. Petri, und insbeschere ift der jungste Jurat bi fer Hauptlirche mit ber Berwaltung ber Johannisfirche beau tragt und legt bem Collegio Rechnung ab.

Die St. Gertrud=Rapelle ift ein Filial ber Jacob firche. Sie hat ben altesten Burgermeifter zum Patron mawei Borfteber, von benen ber überlebende seinen College mablen kann; bisher ift die Wahl immer auf einen Oberalts zu St. Jacobi gefallen.

Ueber die Berwaltung ber Rirchen in den mitten Sti tungen und Befferungs : Anftalten, nämlich am Baifer hause, beim heiligen Geift und Gafthause, bei bei Krankenhause, Spinnhause und Berk = und Urmen hause fiehe unten.

#### c) Bei ben Rirchen im Bebiete.

Die Kirche zur beil. Dreieinigkeit in ber Borffal St. Georg fieht unter ber Berwaltung ber beiben herren Pe trone und acht Juraten, welche bei entstehender Bacang ar einen Borschlag ber übrigen Juraten aus brei Prafentirten vo ben Patronen gewählt werben.

Die Rirche St. Pauli auf bem hamburger Berge fiel unter bee Landherrn und acht Juraten Berwaltung.

Die Kirche in Eppenborf wird von ben beiden altefte Burgermeiftern, als Patronen bes Klofters St. Johannis un ben Juraten verwaltet, welche von ben Patronen ermab werben.

Die Kirche in Samm zur heiligen Dreifaltigkeit wird von dem Landherrn zu Samm und Sorn und zwei Deputirsten und den Juraten verwaltet. Die Deputirten find Städter, welche Garten in Hamm und Horn haben, sie schlagen bei ihe nm Abgange auf Iohannis zwei Personen den Landherren vor, die eine davon auf zwei Jahre erwählen. Die Juraten werden von den Landherren gewählt.

Die Rirchen im Gebiete von Bill und Ochsenwarder, nämlich zur heiligen Dreifaltigkeit zu Allermobe, St. Riscolai zu Moorfleth, zu Billwarder, zu Ochsenwarzber und zu Moorburg werben von dem altesten Landherrn, den Predigern und Juraten verwaltet. Der Letzteren sind zu Mermobe vier, nämlich zwei aus Allermobe und zwei aus Meetbrot, zu Moorsleth vier, zu Billwarder vier, zu Ochsenswirder drei und zu Moorburg zwei, sämmtlich auf Lebenszeit.

Die Kirchen in Rigebuttel, Groben und St. Gertrud zur Dose werden von dem Antmann zu Rigebuttel, den Schultheißen und den Juraten verwaltet, deren zwei in Rigebuttel, drei in Groben, und zwei in Obse sind. Bur Administrirung der Armencasse sind in jedem Kirchspiele Leviten emabst.

In ben, gemeinschaftlich mit Lubect besessenen Bierlanden sind Rirchen in Bergeborf, (St. Petri u. Pauli), Neuensgamm, Rirchwärder, (St. Severin), Altengamm, Eurstaf und Geesthacht, (St. Severin), Altengamm, Eurstaf und Geesthacht, (St. Salvator). Diese haben eine eigene Rirchenvolonung von 1653, (Rlefeser Th. 10. p. 750). Das ganze Rirchenwesen und die Einrichtung desselben wird von den Bistatoren bestimmt, Kirchensachen und Personen aber sind dem Amtsverwalter unterworfen. Für die Berwalstung der Kirche in Bergedorf ist ein besonderes Kirchens und Schuls Collegium bestimmt, welches besteht aus dem Amtsserwalter, dem Prediger, dem Rathe, den zwei Kirchjuraten und zwei Gotteskastenverwaltern. Die Gotteskastenverwalter

werden von bem übrigen Collegio gewählt und ruden nachber, ohne fernere Babl, ju Juraten auf.

Die Landfirchen werden von dem Amteverwalter, ben Prebigern und den Juraten verwaltet, beren in Reuengamm brei, in Kirchwarder vier, in Altengamm zwei, in Curstaf zwei und in Geefthacht zwei find.

Die hamburgischen Waldborfer find in holfteinische Rirschen eingepfart, nämlich Farmsen in Rablftatt, Wohlstorf und Ohlstedt in Bergstädt und Groffens hanes dorf und Schmalenbeck im Sieck. Bei jeder dieser Kirschen wird vom Waldherrn ein Jurat ernannt, welcher, in Gesmeinschaft mit ben holfteinischen Kirchenbehorden, die Verwalstung führt.

Der hamburgische Theile liegenden, unter ber Generalfuperins tendentur von haarburg stehenden, Rirche eingepfaret. Der ätteste Landherr ernennt aus dem hamburgischen Gebiete zwei Juraten, welche von dem Generalsuperintendenten beeidigt wers ben, an der, von bemselben zu haltenden, Kirchenvisitation mit dem hamburgischen Bogte Theil nehmen, den Kirchenblock mit den hanndverischen Eingepfareten gleich theilen und dem Landsberrn Rechnung ablegen.

Die Kirche zu Alten walde liegt im Berzogthume Bremen, indeß hat hamburg, als Grundherr von Rigebuttel, das Pastronatrecht. Die Berwaltung der Kirche fieht baher unter dem Amtmann zu Rigebuttel, dem Schultheißen zur Dofe und zwei Juraten. Zwei Drittel der Eingepfarrten find hamburgisiche Eingeseffene, das übrige Drittel find hannbversche Unterthanen der Dorfer Alten walde und Wanhoeden.

Die nahe bei ber Kirche zu Groben wohnenden hannde verischen Unterthanen sind bort eingepfarrt, und bagegen find die, im außersten Often bes Umtes Rigebuttel wohnenden Eingeseffenen zu bem hannoverischen Altenbruch eingepfarrt.

#### 2. Beiftlidteit.

#### a) Anjahl, Ministerium, Borrechte.

Die hamburgische Seiftlichkeit steht in bürgerlichen Sasten unter ben gewöhnlichen Eivilgerichten, in geistlichen Sasten unter bem Senate und ben Sechszigen, oder unter ben kandherren, als Deputirten des Senates. Die kutherischen Saddpurdiger sind in ein Ministerium vereinigt, welches aber keinerlei Art Gewalt und Entscheidung über seine Glieder ausübt, sondern in vorkommenden Fallen sich an den Senat wendet. Die Seschäfte des Ministerii, als solches, sind daber nur collegialisch und beziehen sich auf die Lehre, das Predigen und die Administrirung der Sacramente. Ein, vom Senate aus den Hauptpredigern gewählter, Sen ior ist Borsteher des Ministerii.

Un jeber ber funf Sauptfirchen St. Betri, St. Ricolai, St. Catharinen, St. Jacobi und St. Michaelis fleht ein Pafter (hauptpaffor), ein Archibiaconus und zwei Diaconen, außerbem ift ein eigener Paftor an St. Johannis, (wo aber jest fein Gottesbienft gebatten wird) und einer am Baifenbaufe, bei bem Krankenhause ift einer ber ftabtischen Diaconen als Peftor angestellt, und zwei als Prediger bei ber Spinnhausfiche und bem Berf = und Arbeitsbaufe, fo wie einer als Paftor bei bem beil. Geiff und Armenbaufe. In ber St. Bertrud = Rapelle predigen die Diaconen zu St. Jacobi wechs feteweife. Außer biefen geboren noch bie beiben Paftores in ben Borfiddten St. Georg und hamburger Berg jum Dinis fierio. Sammtliche Prediger an den Landfirchen, sowol im bamburgifchen als beiberftabtifchen Gebiete, beren an jeber Rirche nur einer ftebt, baben ben Titel Paftor, bis auf ben Diaconus ju Groden, ber unter bem Paftor ju Rigebuttel und Groben flebt.

Die Geiftlichkeit in ber Stadt und auf dem Lande hat tine befondere Amtstracht. Ihre Ginkunfte befteben theils in tinem festen Gehalte, theils aber und besonders in freiwilligen

Geschenken und Accibentien. Die Sauptpaffores haben bas Pradicat Sochehrwurden, die übrigen Prediger Wolehrwurden, und sammtliche Geiftliche beigen auch im officiellen Style Serr.

#### b) 23 a h f.

Die Predigerstellen in Hamburg und im Gebiete werben entweder mit schon ordinirten Predigern des In= oder Ausstandes besetzt, oder mit Candidaten des Ministerii. Um dieses zu werden, muß sich der Theologe von den fünf Hauptspassoren examiniren lassen und, falls er im Eramen bestanden, sich auf die symbolischen Bücher verpflichten. Dem Examen geht aber eine halbjährige Prüfungszeit vorher, während welscher das Ministerium eine stille Aussicht über den Lebenswandel des jungen Theologen führt. In den Kirchen, deren Presdiger Mitglieder des Ministerii sind, dürsen nur die bei diesen Kirchen angestellten Prediger oder wirkliche Candidaten des Ministerii predigen, in den Landfirchen aber auch andere der Theologie Bestissen, namentlich Schüler des Gymnasii und Jospannei. Auswärtige Prediger können nur bei Wahlpredigten in den Stadtkirchen die Kanzel betreten.

Nach bem Abgange eines Diaconen ober Archidiaconen rucken die jungeren Collegen an berselben Kirche auf und zur Wahl bes jungsten Diaconen wird bann von ben Patronen, Kirchspielsherren, Leichnamsgeschwornen und Juraten (abgesgangenen und fungirenden) ein Auffat der Wahlfahigen ges macht und dem Ministerio zur Untersuchung und zu Fürditten von den Kanzeln übergeben. Aus diesem großen Auffate wers den vier Personen vom Kirchencollegio auf den engen Auffat gebracht, und aus diesem, nach eingeholtem Berichte des Hauptspastors an der Wahlfirche, durch Stimmenmehrheit der Diaces nus gewählt, wobei der Hauptpastor die erste Stimme hat. Die vier Personen des engen Auffates aber mussen vorher ies der eine Wahlpredigt in der Kirche halten. Die Wahl wird dem Senate zur Bestätigung angezeigt, der dann den Gewähls

sen vociet. Dieser halt wenn er bie Wahl angenommen, ein lateinisches Gespräch über theologische Gegenstände mit dem Hauptpastor und wird von diesem eraminirt, dann halt er an einem Wochentage seine Antrittspredigt und wird vom Hauptspastor, in Gegenwart der vom Senate dazu Deputirten, vor dem Altar zur Pflichterfüllung ermahnt und nach deren Angeslodung ordinirt, wenn solches nicht schon früher geschehen, und der Gemeinde vorgestellt und eingeführt.

Bei der Wahl eines Sauptpaftors wird von bem Liedencollegio ebenfalls ein großer und ein enger Auffat gesbildet und hat bann ber Senior dieselbe Concurrenz, wie der hauptpaftor bei den Diaconatwahlen.

Der Prediger zu St. Johannis wird von ben beiben Patronen und ben beiben Borftebern, mit Bugiehung bes hauptpaftors zu St. Petri gemählt.

Der Passor an der Waisenhauskirche wird von den Patronen, Alten und Provisoren, mit Zuziehung des Haupts passors zu St. Nicolai, die Ptediger an den Kirchen des Krankens Spinns Werks und Armens und Gasthausses werden von den, diese Stiftungen verwaltenden Collegien gewählt. Bei der Wahl am Krankenhause concurrirt der Seswior, dei der zum heiligen Geist und Gasthause der Hauptspassor zu St. Nicolai. Bei den milden Stiftungen sind außerzden twei Catecheten angestellt, nämlich einer am Waisens hause, einer am Krankenhause und einer am Spinns Werks und Armenhause.

Den Pafter in St. Georg mablen bie beiben Patronen bes hespitals St. Georg, mit Zuziehung bes hauptpaftors au St. Nacobi.

Bur Bahl bes Paftors zu St. Pauli wird ber große Auffas fo gemacht, daß bas kleine Rirchencollegium zu St. Michaelis nebst bem hauptpaftor 4 Personen zu ben, in ber Richaeliskirche zu haltenden, Probepredigten prafentiren und bie Juraten ber Kirche St. Pauli eben so viel. Der enge

Auffat wird von bem Kirchencollegio, bem hauptpafter und vier Juraten zu St. Pauli auf bem Kirchensaale zu St. Mischaelis gemacht und bem Senior zur Untersuchung durch bas Ministerium von ben beiden fungirenden Juraten zu St. Mischaelis übergeben. Die Wahl selbst wird bann von bem gros gen Kirchencollegio zu St. Michaelis, mit Zuziehung des Passtors daselbst und aller acht Juraten zu St. Pauli vorges nommen.

Der Paffor in Eppenborf wird von ben beiben Patros nen in Berbindung mit ben beiben Borftebern und ber Dos mina bes Klofters St. Johannis erwählt und vom Senior ordinirt und eingeführt. Die Wahlpredigten zu biefer Stelle, so wie zu allen andern Landpfarren, werden in ber Stadtfirche gehalten, woran ber Senior steht.

Den Paftor zu hamm wählt ber alteste Landberr. Er übergiebt einen Wahlauffat von brei Personen bem Senier zur Untersuchung burch bas Ministerium und wählt baraus nach gehaltenen Wahlpredigten. Nach geschehener Bestätigung burch ben Senat führt ber Senior ben Gewählten ein, nache bem er ihn, nothigenfalls, ordinirt hat, in Gegenwart beider Landberren.

Daffelbe Bablrecht ficht bem alteften Landberen von Bill : und Ochfenwarder in ben hamburgifchen Rirchen feines Gebietes zu und wird babei baffelbe Berfahren beobache tet, wie in hamm.

Buber Wahl in Rigebuttel und Groben bilden ber Amtsmann, der Schultheiß und die drei Juraten durch Stimmenmehrs beit einen Auffag von drei Personen aus denen, welche daselbst eine Gastpredigt gehalten haben. Diese brei predigen zur Bahl und aus ihnen wird durch Stimmenmehrheit gewählt. Nach erfolgter Bestätigung des Senates halt der Senior ein Colloquium mit dem Gewählten, ordinirt ihn in der Kirche des Seniors und er oder ein anderer Haup illen ihn dann der Gemeinde vor.

Bei einer Barang in Db se enacht ber Senat ben Auffag, bie drei Candidaten halten die Bahlpredigt in der Kirche des Geniors und der Senat wählt. Der Senior ordinirt und führt ein, ober läßt einführen.

Der Prediger in Altenwalde wird vom Senate gewählt, muß fich aber auch vom Confisiorium in Stade examiniren laften und wird vom dortigen Superintendenten ordinirt und eingeführt.

Der Prediger in Bergeborf, so wie die in den Biers landen, werden abwechselnd von den Senaten der beiden Ceidte gewählt, so daß jede einzelne Stelle, woran bisher ein von hamburg gewählter Paftor geftanden, bei entstandener Bacang von Lübeck besetzt wird und umgekehrt.

#### c) Berpflichtung.

Jeder Prediger muß sich vor seiner Einführung auf des corpus doctrinae Ecclesiae hamburgensis durch eigenhändige Unterschrift verpflichten. Dieses Corpus enthält die drei Syms bole, (das apostolische, nicanische und athanasische) die augss burgische Confession und deren Apologie, die schmalcaldischen Untitel, beide Ratechismen Luthers und die Concordiensormel.

## 3. Rirdenbeamte.

An jeder hauptlirche in der Stadt ift eine Obertafters fielle. Die Obertufter find Candidaten des Ministerii, und tonnen als solche, bei Berhinderung der Prediger, die Kangel betreten.

Ferner ein Organift und ein Rirdenschreiber (Protocollift) welche beibe Stellen aber jest an St. Nicolai, Jacobi und Michaelis in einer Person an jeder Kirche vereinigt sind.

Diefe Beamten werben vom Fleinen Rirchencollegio, mit Bugiebung bes Paftore, gewählt.

Dieubrigen Beamten, als Unterfuffer, Rirdenfnecht, Thurmer, Tobtengraber u. f. w. ernennt die Beebe. An den Stadt = und Landfirchen werden die Kuffer, Dr= ganiften und andere Beamte von den Collegien oder den Landherren ernannt, welche die Prediger erwählen. Auf dem Lande sind die Kuffer auch zugleich Organisten und Schullehrer. In Bergedorf ift die Organistenstelle mit der Cantorstelle vereinigt und wird die Bahl der Stellen, so wie die der übrigen Kirchenbeamten, vom Kirchen = und Schulcollegio vorgenommen, unter Bestätigung der Bistation. In den Bierlanden und Geefthacht werden die Stellen alternirend von der Bisstation besest.

### 4. Rirdliche Sandlungen.

#### a) 3m Gebiete.

Auf bem Lande verrichtet jeder Paftor sammtliche einem evangelisch lutherischen Prediger zustehenden geistlichen Aemter in seinem Kirchspiele. Beichte (die in Bergedorf diffentlich ist) und Abendmahl sind nirgends an eine Didcese gebunden, sondern es steht jedem Einwohner der Stadt und des Gebietes hierin ganz uneingeschränkte Waht in und außerhalb Landes zu. Die Confirmationen geschehen jährlich bisentlich in den Kirchen. Für Moordurg sindet sich die besondere Berordnung, daß kein Einwohner seine Kinder außerhalb des Kirchspiels consirmiren lassen darf, ohne Erlaubniß des Landherrn.

### b) 3n ber Stabt.

1) Die Taufen verrichten nur die Diaconen und ber Archidiacon und nur in ihrem Kirchspiele. Die Eintheilung ber Kirchspiele ift hin und wieder wol nicht ganz fest bestimmt, wan richtet sich babei in der Regel nach den Abtheilungen, welche die vielen Canale und andere Wasserstriche machen. Unster den Predigern seines Kirchspiels, mit Ausnahme des Pastors, kann der Tausvater wählen. An St. Catharinen lassen die Prediger indes die Antsgeschäfte den Bochen nach umgehen.

Die Taufen geschehen in der Regel in ten Sausern, sels ten in den Kirchen, und zwar durch Besprengung des ents bibsten Kopfes des Tauflings. — Nothtaufen sind zulässig und werden, wenn das Kind leben bleibt, nachher vom Prediger, in Gegenwart der Gevattern, bestätigt, indem er über das Lind betet und es segnet. — Die Zahl der Gevattern ist uns beschrinkt, doch sind gewöhnlich drei Gevattern.

- 2) Die Confirmation und den derfelben vorhergebens ten Unterricht verrichten ebenfalls nur Archibiaconen und Dias conen in ihren Haufern. hier ift aber die Wahl vollig frei, eben so wie
- 3) die Beichte, welche in der Stadt noch eine besondere iff, so daß die Familienglieder oder sonst einige Personen zuschmmen in den abgesonderten Beichtschlicht in der Kirche treten, wo dann einer der Beichtenden eine kurze, willkührliche Beichtssormel betet und der Prediger nach einer kurzen, passenden Anrede die Beichtenden absolvirt. Die Beichte geschieht entweder am Tage vor der Communion oder auch an demselben Tage in der Frühe. Das Beichtgeld wird entweder im Beichstuhle übergeben, oder, wie bei ordentlichen Bürgern gewöhnlicher, in ein Neujahrsgeschenk für den Beichtvater verwandelt.
- 4) Das Abendmahl wird in den Hauptlirchen alle Conn : und Festage von zwei Diaconen nach evangelisch : lutterischem Ritus ausgetheilt. In der St. Gertruds Kapelle ist nur alle 14 Tage Dingstags Communion und in der St. Mischaelistirche, außer den Sonntagen, alle 14 Tage Donnerstags. In den Kirchen des Amtes Rigebuttel ist nur am ersten Conntage des Monates Communion und außerdem am grunen Donnerstage, Charfreitage und den zweiten Ofter: Pfingsten: und Beihnachtstagen. In Bergedorf wird das Abendmahl eis nige Male im Jahre ausgetheilt.

Kranten reicht ber Beichtvater in ihren Saufern bas Abendmahl.

- 5) Cheproclamationen werden nach ber Saupte prebigt vom Prediger verlefen.
- 6) Copulationen werden von bem Paffor, Archibiacon ober Diaconen in bem Kirchspiele verrichtet, wo bie Braut gewohnt hat, wenn auch die Trauung nicht in der Braut Hause geschieht.
- 7) Der gewöhnliche Gottesbienft ber Predigten beftebt:
- a) in der an allen Sonn und Festtagen (an den großen Festen: Oftern, Pfingsten und Weihnachten sind drei Festetage\*) in der Regel vom Pastor zu haltenden Haupt pre digt um 9 Uhr Morgens, über die Evangelien nach der Perisope. Der Gottesdienst beginnt mit Gesang, nach dem 1787 eingeführten Gesangduche mit 441 Gesangen (in Bergesdorf ist das lübecker Gesangduch eingeführt). Der Prediger tritt während des letzten Berses auf die Kanzel, beter still und beginnt dann mit einer Einleitung, worauf er einige Berse sinz gen läßt, das Evangelium verlieset und über dasselbe predigt. Nach verlesenen Proclamationen u. s. w. wird das allgemeine Kirchengebet gesprochen, das Baterunser gebetet und die Gesmeinde mit dem Segen entlassen, doch dies nur, wenn der Presdigende ein ordinirter Prediger ist. Der Gottesdienst schließt dann mit Gesang und nach diesem beginnt die Communion.

Einen Theil ber vom Prediger vorzunehmenden Abfun-

<sup>\*)</sup> Anmerk. Im Amte Ripebuttel find burch eine Berordnung vom 23. Inti 1817 (Anderson IV. 75) folgende Festage abgeschafft: der beil. drei Königstag, die brei Marientage, der Johannis und Michaelistag und die dritten Tage an den brei großen Festen. In Hamburg und im übrigen Gebiete sind kirchliche Festage die so eben angesührten und: der Reujahrstag, der Bormittag des grünen Donnerstages, Charsreitag, himmelsahrt Christi, und ausolge des Rath und Bürgerschlusses vom 17. April 1817 der achtzehnte October, endlich ein allgemeiner Bustag am ersten Donnerstage des Rovembers.

festich vorgeschriebenen für Raths und Predigerwahlen, als auch die von Corporationen gestifteten ober in einzelnen Fällen von Privatieuten gewünschten für Kindbetterinnen, Kranke, Abswesende u. s. w., jedoch werden bei diesen die Namen nicht genannt, so wie endlich die sogenannten Danksaung en bei Todesfällen bekannter Personen; diese bestehen in einer kurzen, lobenden Lebensbeschreibung, Fürbitte um Trost für die Hinterbliebenen und der Prediger sest dann nach diesen Dankssaungen eine allgemeine Fürbitte hinzu. Mandate von 1732, 1781 und 1787 verbieten das überstüssige Wortgepränge dabei.

Wenn in der Woche kein besonderer Festag einfällt; so werden noch in seder Hauptkirche besondere Wochenpredigten gehalten, nämlich zu St. Petri und in der Gertruden=Capelle (wo Sonntags nicht gepredigt wird) Dingstags, zu St. Ris wlai Mitwochs, zu St. Catharinen Donnerstags um 8½ Uhr, zu St. Nichaelis Dingstags um 8½ Uhr, Donnerstags um 9 Uhr, zu St. Nichaelis Dingstags um 8½ Uhr, Donnerstags um 9 Uhr und Sonnabends von Oftern bis Nichaelis um 7 Uhr.

- b) Frühpredigten werden von Oftern bis Michaelis in allen hauptfirchen an Sonn. und Festtagen um 6 Uhr gebalten.
- e) Mittagspredigten in ben hauptliechen um
- Radmittagspredigten in ben hauptlirden und m St. Georg um 2 Uhr.
- e) Betstunden werden Donnerstags um 9 Uhr gehals ten in ben hauptkirchen (außer St. Michaelis we Predigt ift) und in St. Georg.
- f) Besper wird jeben Sonnabend und heiligen Abend (Borabend eines Zestes) um 1 Uhr in ben Hauptfirchen und St. Georg gehalten.
- g) Eramen ober Kinderlehre wird alle Bochen in ben hauptfirchen von einem Prediger abwechselnd gehalten. Die Schullehrer bes Kirchspiels konnen bann bie fabigen Rin-

ber hinschicken. Die Schuler, welche am fleißigften fommen und bie meiften Kenntniffe gezeigt haben, erhalten nach bem bffentlichen Eramen Denkmungen ober sonstige Belohnungen.

h) Begrabnigpredigten werden am Offerabend um 9 Ufr in ben Sauptfirchen gehalten.

Begrabnigplage find

- 1) vor dem Dammthore: zu St. Catharinen, Nicolai, Petri und Michaelis.
- 2) vor bem Steinthore: ju St. Jacobi, Gertrud und Georg.

Alle biefe eingehegten Begrabnifplage gewähren mit ihren schonen Anpflanzungen und geschmackvollen Capellen einen recht freundlichen Anblick. Die Wahl des Begrabnifplages bangt von der Privatwillführ ab. Man hat dann entweder ein eigenes Grab oder der Plag wird vom Juraten angewiesen.

In Bergeborf werden bie Leichen noch in ber Stadt beerbigt.

## B. Evangelifd = reformirte Gemeinden.

- 1. Die beutsche Gemeinbe, fo wie
- 2. Die frangbfifche Gemeinde bestehen jebe aus activen Mitgliedern, welche fich zu halbjährigen Beiträgen fur bas Gemeinwesen verpflichten und aus Mitgenoffen, bei beien, wie bei ben activen Mitgliedern, monatlich fur bie Urmen gefammelt wird.

Aus ben activen Mitglieden wird ber Kirchenrath gewählt. Diefer besteht in der deutschen Gemeinde aus vier Meltesten und fünf Diaconen, in der franzbsischen aus drei Aeltesten und brei Diaconen. Die Diaconen werden, in der deutschen Kirche auf fünf, in der franzbsischen auf drei Jahre gewählt und werden bann Aelteste, fonnen aber nach Beendigung dieser Jahre wieder gewählt werden. Bei entstandener Bacanz rucken die Uebrigen auf. Der Kirchenrath schlägt ben activen Mitgliebern bei einer Predigerwahl die Geeigneten vor, von benen einer gewählt, vom Senate bestätigt, von einem reformirten Prediger eingessichtet und bann ein Glied bes Kirchenraths wird. Bei ber beutschen Genreinde siehen zwei Prediger, bei der französischen einer. Um reformirter Prediger zu werden, muffen die Candisdaten an einem Orte examinirt seyn, wo ein fresormirtes Ministerium dorhanden ist.

Der Kirchenrath bilbet die amtliche Bertretung seiner Gesmeinde bei der Obrigkeit, ihm steht das Recht der Aufsicht iber die Gemeinde zu und er verpflichtet die Neuerwählten auf ihr Amt. Die Prediger und Aeltesten besorgen alle kirchslichen Angelegenheiten, die Aeltesten allein verwalten den Kirstenschap, die Diaconen verwalten zunächst das Armens und Schulwesen. Aelteste und Diaconen übernehmen ihre Geshäfte unentgeltlich, wie in der lutherischen Kirche. Prediger und Officianten, wie Käster, Organist und Vorleser werden von der Gemeinde honoriet.

Der deffentliche Gottesbienst richtet sich nach besonderen Agenden, die deutsche ist von 1790. Die deutsche Gemeinde bedient sich eines, von hiesigen Predigern angesertigten, 1803 bieselbst eingeführten Gesangbuches, welches seitdem auch in den beutschen reformirten Gemeinden zu Altona, London und Petersburg eingeführt ist. Die französische Gemeinde hat ein Gesangbuch von 1787, mit deutschen Melodieen.

In beiden Kirchen wird an allen Sonns und Festtagen Gonesbienst gehalten, ber mit ber Borlesung eines Abschnittes aus ber Bibel anfängt, worauf gesungen wird. Darnach wers ben in ber franzdischen Kirche vorgeschriebene Gebete, in der beutschen aber ein vom Prediger versastes Gebet gesprochen. Die Predigten werden über freie Texte gehalten, außer in der Vassionszeit, oder wenn die Obrigkeit eine besondere Berfügung richt. Auf die Predigt folgen Fürbitten und Gebet, in der struzdsisschen Kirche nach der Agende, in der beutschen von

Prediger abgefaßt, bann Gefang und ber Segen. Die Diaconen sammeln fur bie Urmen sehr zweckmäßig an ben Thuren, nach beendigtem Gottesdienfte.

Die Prediger konnen die geiftlichen Sandlungen der Taufe und Copulation in der Rirche oder in den Saufern vornehmen. Die Confirmationen geschehen jahrlich offentlich in den Rirchen.

Um Offerfeste und sonft zwei ober breimal im Jahre wird Communion gehalten. Die Communicanten melben fich vorsber bei ben Predigern ober Aeltesten. Brobt und Wein werben von ben Predigern vertheilt, in ber beutschen Kirche mit einer Unrede nach ber Ugende, in ber franzosischen mit einem Bibelspruche. Der Begrabnigplag ift vor bem Steinthore.

3. Die englischereformirte Gemeinde hat ihre eigene Rapelle auf bem Johannisbollwerk. Die Borfteber der Ges meinde werben auf Zeitlebens gewählt, ihnen affistirt ein Ges eretair. Den Gottesbienft verrichtet ein Predigernach bem englischen Ritus.

C. Der romifch=fatholifden Gemeinde ift bie fleine St. Michaelis Rirche burch Rath = und Burgerichluß vom 21. Det. 1824 befinitiv überlaffen. Der Gottesbienft wird von zwei Paftoren verrichtet, benen in ber firchlichen Udminisftration vier, auf Lebenszeit gewählte, Proviforen und ein Secretair beifteben. Un ber Kirche find ein Organist und ein Rufter angestellt. Der Begrabnifplag ift vor dem Dammthore.

D. Die mennonitische Gemeinde balt ihre gottesbienfte lichen Berfammlungen in Altona, wo eigentlich ber Gig ber Gemeinde ift.

E. Die Anhanger ber englischen bifchoflichen Rirche find in Damburg nicht als conflituirte Gemeinde anerkannt. Gie halten ihren Gottesbienft in Privathaufern.

F. Die ifraetitifche Gemeinde hat fich feit einigen Jahren binfichtlich ber Gottesverehrungen in zwei Theile getheilt. Die altere Gemeinde fieht unter neun Borftebern, bie von der Gemeinde auf neun Jahre gewählt und vom Ses vote bestätigt werden. Sie stehen der kirchlichen Berwaltung vor, sowol hinsichtlich der Güter und Einkunste, als in Betreff des Eultus. Die gottesdienstlichen Bersammlungen dieser älteren Gemeinde werden in sogenannten Schulen gehalten, deren mehrere an verschiedenen Orten der Stadt sind, und dabei der alte Ritus beobachtet. Zehn Israeliten, die über 13 Jahre alt sind, können eine gottesdienstliche Bersammlung bilden und seder kann Borleser sehn. In der in der Elbstraße gelegenen Schule halt der geistliche Beamte (s. unten Bers sahren bei Geburten u. s. w.) am Sabbath einen Bortrag.

Die neuere Gemeinde, die Anhanger des neuen Tempels, hat ihre eigene, von drei Borftebern besorzte Bermeltung, giebt aber noch immer zur Erhaltung der alteren Bermeinde die nothigen Gelbbeitrage her. Die Borfteber wersten von der Gemeinde auf vier Jahre gewählt. Der Gottestienst wird in einem eigenen Gebaude, dem neuen Tempel, von zwei Predigern und einem Borbeter gehalten und durfen bei demselben Frauenzimmer und Bekenner anderer Religionen diffentlich gegenwärtig seyn. Die beiden jezigen Prediger sind gleich bei der Einrichtung des neuen Tempels gewählt, die folgenden Bahlen sollen, nach der Verfassungsurtunde, von einem größeren Ausschusse der Gemeinde geschehen.

Begrabnifplage find vor dem Dammthore, in Altona, Duenfen und Bandsbeck.

# 3 meite Abtheilung.

Bilbungsanstalten und Beforberungsmittel ber Bilbung.

## I. Odulen.

# A. Comnasium und Johanneum.

Das Gymnasium und Johanneum find auf mehre fee Weife mit einander verbunden, wie fich weiter unten

naber ergeben wird. Beide stehen unter dem Scholarchate, welches besteht aus ben vier altesten Senatoren, wenn sie nicht daran verhindert sind, aus den funf Hauptpastoren und sammtlichen Oberalten. Der Senior des Ministerii ist Ephorus des Johannei. Das Scholarchat wählt die Presfessen des Johannei, legtere nach dem Borschlage des mitstimmenden Directors. Das Scholarchat entschlege des mitstimmenden Directors. Das Scholarchat entschlege ferner über alle wichtige Angelegenheiten und Beränderungen und übernimmt die Sorge für das Gymnasium, unter Leitung des Präsidis (Protoscholarchat entschlegen).

Für bas Johanneum ift ein enger Ausschuß bes Schols archates angeset, unter bem Namen ber Schuldeputation, welche besteht aus zwei Senatoren, zwei Pastoren, zwei Obers alten und bem Director. Diese Deputation wahlt die Collas boratoren und Lectoren und berathschlagt zunächst über die ers forderlichen Berbefferungen.

Die gange jesige Einrichtung bes Johannei ift feit 1802 veranftaltet.

Um Johanneo find neun ordentliche Lehrer angestellt, wovon einer immerwährender Director ift. Diefer und feche Undere haben ben Titel Professor, einer ift Lehrer ber Callis graphie und Rechnenkunft und einer Lehrer ber Zeichnenkunft. Die Stelle eines Cantors und Musikdirectors, welcher ebenfalls zu ben ordentlichen Lehrern gehörte, ift seit 1822 nicht besest.

Sobann find am Johanneo vier Collaboratoren, welche aus ben fich bagu melbenben hiefigen Candibaten ober anderen fahigen Mannern gewählt werden, endlich brei Lectoren ber neueren Sprachen, namlich zwei ber frangbfifchen und einer ber englischen, jedoch wird bas Frangbfifche auch von den ordentlichen Lehrern gelehrt.

Das Johanneum bat ben boppelten 3weck, Gelehrte und nichtftubirte Ctaateburger vorzubereiten, freilich bleibt ber erfie immer hauptzweck. Die brei unterften Claffen beigen bie Bargeridule, funf o en bie gelebrte Soule. In der letteren ift bas parallel Lectionspftem angenommen, fo daß in affen Claffen zu gi r Zeit dieselbe Sprache ober Biffenfchaft gelehrt wird, i b jeber Schaler in jebem Rache 1 ben feinen Rentniffen anger trricht erbalt. Inbef t tritt biefer Parallelismus n pracen und in den mathematifden Wiffenschaften ein, bie in ben theologischen, biftorifden, geographischen b atorischen Claffen ift tfe die lateinische Classe die Re ber Schuler ber zweis t ten lateinischen Claffe auch in ben ebengenannten nicht fprache wiffenfcaftlichen gadern in ber zweiten Claffe fist und bei bem Aufrücken in die erfte lateinische Claffe auch in den ans bern Sachern in die erfte & iffe tommt.

In der Bürgerschule ist der Unterricht für alle gleich, wigen sie sich dem gelehrts oder einem andern Fache wids um wollen. Unterrichtsgege nde sind: a) in der dritten sielen, Schreiben und Rechs un, Lese und Sprachübung Orthographie, Geschichtserzähs ungen, deutsche Geographie anzösisch und Lateinisch. Die körstunden sind von neun die e Uhr und von drei die fünf Uhr.

- b) In der zweiten Classe: Religion, Rechnen und Schreis ben, Leses, Berftandess und Declamir z Uebungen, deutsche Sprache mit schriftlichen Uebungen, Naturgeschichte, Geogras bie von Europa, Geschichte, franzbsische und lateinische Spras be und Zeichnen. Die Stunden in dieser, wie in den folgens den Classen beider Schulen sind von acht die zwolf und von zwei die fünf.
- c) In der erften Classe: Religion, Rechnen und Schreiben, brutiche Sprache und deutscher Styl, allgemeine und hamburgis fe Beschichte, Geographie, technologische Bortenntniffe und Kasknberkunde, lateinische und französische Sprache und Zeichnen.

Fur Die frangofifche Sprache befteht auch in ber Burgers feut bas Parallel Spftem.

In ber hoheren, gelehrten Schule ift fur die unteren Glaffen eine kaufmannische Claffe eingerichtet, in welcher die, zum Studiren nicht bestimmten, Schuler unterrichtet werden, wahrend in benselben Stunden den zum Studiren bestimmten Lateinisch gelehrt wird. Die Lehrgegenstande dieser kaufmannischen Parallelelasse sind: Rechnen und Schreiben, Uebungen in deutscher, französischer und englischer Correspondenz, Naturgeschichte und Zeichnen. Die Wissenschaften, welche nicht zu ben alten Sprachen gehoren, werden auch ben Nichtstudirenden vorgetragen.

Die Gegenstände des Unterrichtes in der gelehrten Schule find: Theologie, Arithmetif und Mathematif, Geschichte, alte und neue Geographie, Rhetorif und Poetif, Franzbiffch, Lasteinisch, Griechisch, Hebraisch und Zeichnen. Der Unterricht im Englischen wird nur benen zwei Stunden wochentlich ertheilt, die ihn besonders verlangen und mit 5 & vierteljährlich honoriren.

Das Schulgelb ift in allen Claffen gleich und beträgt viers teljabrlich 25 &, wogegen aber alle andere Ausgaben wegfallen, mit Ausnahme einer kleinen freiwilligen Gabe an Pes bell und Cuftos.

Für bas Besuchen ber Lehrstunden einzelner Facher wird verhaltnismäßig bezahlt. In der Schule find 12 ganze und 25 halbe Freistellen angeordnet, welche auf drei Jahre von ber Schuldeputation ertheilt und bei guter Aufführung und Fabigsfeit fortgesetzt werden. Die Freischüler erhalten auch die nesthigen Schulbucher unentgeltlich, aus besonderen Bermachtniffen.

Durch die Rath: und Burgerschluffe vom 22. October 1801 und 13. Mai 1802 (And. erste Samml. VI. p. 89 und p. 105) ift bestimmt, daß die Kammerei alle Jahre 30000 & zur Berbefferung bes Johannei auszahlt. Davon wird der Gehalt ber angestellten Lehrer u. f. w. bezahlt und der Ueberschuß wird zum Schulf onds geschlagen. Der Stamm dieses Fonds bessteht aus einem Geschenke zweier Schulfreunde, von 4000 &

und seine Bestimmung ist: die Unterstügung der Wittwen und Baisen der ordentlichen Lehrer. Bon dem erhobenen Schulsgelde fällt der neunte Theil an den Schulsonds. Bon dem Reste werden die nothigen Ausgaben für Feuerung, Licht, Dinte u. s. w. bestritten, und was dann noch übrig bleibt in 27 gleiche Theile unter die ordentlichen Lehrer vertheilt, so daß der Director vier Theilt, der Schreiblehrer zwei und die übrisgen Lehrer jeder drei Theile erhalten. Die Professoren und der Schreiblehrer haben freie Haufer, welche der Staat untershält, nur Einer besommt als Entschädigung für das sehlende haus jährlich 800 \$. Die Kinder der ordentlichen Lehrer haben ganz freien Unterricht in der Schule.

Jedem Lehrer, Collaborator u. f. w. ift es verstattet, so wie Privatstunden außer der Schule zu geben, als ihm die Schularbeit übrig läßt.

Alle vier Wochen wird von sammitichen Professoren und ben anderen Lehrern Confereng gehalten und barin über wiffenschaftliche und bisciplinarische Gegenftanbe beratbichlagt, die Cenfuren ber Schuler berebet und über bie Berfegung in bobere Claffen verfügt. Die Cenfuren werben Oftern im Eramen vom Director vorgelesen, vor ben, 14 Tage bauernben, Commerferien aber und zu Beibnacht nach einem gebruckten formulare ausgefertigt und ben Schulern, mit Ausnahme ber Primaner, übergeben. Alle vier Bochen werden Deckamirs Uebungen gehalten, bei benen fich, außer ben Lehrern, auch andere Bubbrer einfinden tonnen, ein Primaner balt bann vorber eine felbstverfaßte beutsche, lateinische ober frangbiische Rebe. Oftern und zuweilen Dichaelis werden offentliche De= clamationen gehalten, wobei brei abgebende Primaner Acben halten. Mit beiden Soulen werben Oftern und Michaelis bffentliche Examina und mit ber Burgerichule auf Johannis und Beihnacht gehalten. Bu Belohmungen bes Fleißes befons ders burch Bertheilung eingebundener Bucher bat die Rammerei ihrlich 180 & ausgesett. Die abgebenten Primaner, welche

ein Zeugniß ber akabemischen Reife wunschen, unterwerfen sich einem Maturitatsexamen, welches schriftlich und muntslich ift. Um bazu zu gelangen, muß ber Schuler entweder in dieser Schule zwei Jahre lateinischer und griechischer Primaner oder vorher in einer auswärtigen gelehrten Schule eine zeitlang schon Primaner gewesen sein. Die Abschiedsreden kommen nur ben, im Maturitätseramen, nach Stimmenmehrheit ber Scholarchen und Lehrer, bestandenen Schulern zu.

Das Gebaude des Johannei ift der untere Theil bes Johannistlofters. Jede Claffe ift von der andern abgefondent, die geräumige erfte Claffe dient auch zu den Schulfeierlichs keiten.

Am Gymnasium sind sechs Professoren angestellt, ber Moral, der theoretischen Philosophie und Beredsamkeit, ber Physis und Naturgeschichte, ber Geschichte und der orientalisschen Sprachen. Sie halten in ihren Fächern öffentliche und Privatvorlesungen, entweder im Hörsaale oder in ihren Wohsnungen. Das Nectorat wechselt alljährlich um Oftern. Der Rector halt wöchentlich drei öffentliche (nicht honorirte) Borslesungen, die andern Professoren vier. Die Privatvorlesungen werden für die einzelne Stunde in der Woche mit einem Thasler viertelsährlich honorirt. Außer den Gymnasiasten konnen auch andere Erwachsene an den Borlesungen Theil nehmen, wenn sie sich dazu bei dem Professor melden.

<sup>&</sup>quot;" Unmert. Der Borfchlag, juriftische Encyclopdbie auf bem Comnasium zu lesen, mögte, ber Ansicht bes Herausgebers nach, wol
nicht zweckmäßig senn, weit diese auf allen deutschen Universitäten
gelesen und bort wol mit dem meisten Rupen gehört wird; dagegen aber scheint es allerdings wünschenswerth, über bamburgisches
Recht Borlesungen zu erhalten, nur nicht für Gomna si aften,
benen, bei völliger Unkunde des gemeinen Rechts, so wie aller eigentlich juristischen Borkenntnisse, eine solche Borkesung offendar
mehr schaden als nuben würde, wenn auch nur als Zeitverschwendung, sondern es würde der Herausgeber diese Borkesung sür
junge Rechtsgesehrte wünschen. Alls wichtige Fragen würden dabei
freilich vorkommen, wer sollte diese Borkesungen halten? und wür

Die Gymnasiaften find junge Leute, welche fich burch Befuch bes Gymnasii noch besonders zu den eigentlichen Univerftratfludien vorbereiten wollen.

Die Professoren erhalten ein festes Gehalt von der Kammer, zwei derselben weniger, weil sie zugleich Professoren des Johannei sind. Freie Wohnung aber haben sie, als Professoren des Chmnasiums, nicht.

Der Rector, in Gemeinschaft eines seiner Collegen, als Affessons, übernimmt bie Prüfung und Aufnahme ber Gymnasiasten, so wie er auch die Zeugnisse bei ihrem Abgange ausstellt. Der Rector giebt ferner ben jabrlichen Lections-

ł

ben ju beren Besuche bie jungen Juriften berpflichtet werben topnen? Aber foute fich nicht ein geschickter Jurift, wo möglich ein Samburger, finden laffen, welchem bas Scholarchat biefe Profeffur mit Bertrauen auftragen tonnte? Freilich mußte fur biefes unbebauete Feld bem Professor eine Borbereitung nachgelaffen merben. Daß aber eine folche Brofeffur für bie hamburgifche Rechtspflege febr erfpriefilich fenn murbe, burfte wol teinen Sweifel leiben. Jeber größere beutsche Stagt bat eine ober mehrere Landesuniverfl taten, entweber im eigenen ober befreundeten Lande. Samburg bat teine ber beutschen Universitäten gur ganbesuniversität bestimmt, und gewiß auf diefe Beife, feinem Berhaltniß nach, paffib am Beiten für bie freie Biffenschaft geforgt. Daburch aber entfleht ber Dangel, baf bas, oft bedeutende Gigenthumlichkeiten babenbe, hamburgifche Particular Recht und ber, namentlich jest noch, febr ichwierige bamburgifche Proces nirgends gelehrt wird. Für jungere Juriften und alfo auch fur ihre Clienten entfteht daher manche Une bequemlichteit, in proceffnalischer und materieller Sinficht, mancher unnuse Koftenaufwand. Es mogte baber wol ber febr unmaggeb. liche und ungefahre Borichlag einige Erwägung verdienen, ob nicht ben jungen Juriften aufquerlegen, biefe Borlefung ju befuchen, ebe fle jur juriftifchen Prazis jugelaffen murben. Es tonnte felbft ein Eramen porgefdrieben werben, wenn auch, mit Beachtung ber Doctoralprivilegien, nur über hamburgifches Recht und Proces. Der hamburgifche Staat bat gewiß eben fo gut wie jeder andere Staat bas Recht und auch wol bie Pflicht, bafur ju forgen, baß bie Abvocatur in ben Sanben von Mannern fep, bie mit ben Lanbedgesepen vertraut, bas ift aber jest officiell zu verlangen nicht möglich, fo lange nicht eine Professur bes vaterlandischen Rechtes borbanden ift.

catalog mit einem Programme heraus, er verfaßt bie bifentlichen Glückwünschungsschreiben, wenn bas Gymnasium
zu einer auswärtigen Feierlichkeit eingeladen wird, so wie die Programme zu Solennitäten des Gymnassii. Er schreibt ferner eine Denkschrift über die, während seines Rectorates verstorbes nen Bürgermeister, ältesten Syndicus und ältesten Senator. Der Rector verwaltet endlich die Casse zu den nöthigen kleinen Ausgaben. Stirbt der Rector, oder wird er wegberufen; so übernimmt der älteste Professor das Rectorat bis zu den nächs sten Oftern.

Das Gebaude bes Gymnafiums fiogt an bas Johanneum. Es hat einen eigenen Pedell.

## B. Rirdenfdulen.

In jedem der 5 Stadt: Kirchspiele ift eine besondere Kirschensch ule, deren Lehrer von der Beede, mit Zuziehung des Pastors, erwählt werden. Zu St. Catharinen und Jacobi sind zugleich besondere Catecheten bei diesen Schulen angestellt-haupt gegenstände des Unterrichtes sind Resigion, Rechnen und Schreiben. Un St. Michaelis ist eine besondere lateinische Kirchenschule eingerichtet, worin auch die Anfangsgrunde des Sprachen und Wiffenschaften gelehrt werden.

In allen lutherischen Schulen ber Stadt und bes Bebietes foll, nach ber Berordnung vom 9. Dec. 1818, gebraucht wersben, bas, vom Ministerio verfaßte, Lehrbuch ber christlicher Religion zur Unterweifung ber Jugend, mit angehängter fursen Geschichte ber christlichen Religion und Kirchen, so wie best Auszug bes Lehrbuchs in Fragen und Antworten für die erster Aufänger, mit beigefügtem kleinen Catechismus Luthers.

Die Rirchenschullehrer haben freie Wohnung und erheberbas ihnen vorgeschriebene Schulgelb, auch erhalten bie meiftereinen kleinen beftimmten Gehalt.

Die deutsch = reformirte Gemeinde bat ihre eigene Rir

#### C. Privatschulen

find in bedeutender Anzahl in ber Stadt und ben Bors flädten vorhanden, durfen aber nicht ohne Bewilligung des Paftors im Rirchspiele errichtet werden, welcher bie Lehrer und Lehrerinnen vorher pruft und ihnen dann eine schriftliche Concession aussertigt. Der Pastor behalt aber immer die Aufssicht über sammtliche Schulen seines Rirchspiels \*).

#### D. Armenschüfen.

- 1. Die im Jahre 1612 von bem Cheralten hieron. Anadenrugge gestiftete Freischule in ber Rosenstraße steht unter ber Aufsicht ber vier Prediger zu St. Jacobi und wird von vier Administratoren verwaltet, welche ihre Jahl burch cigene Babl ergangen. Bei ihr ift ein Schullebrer angestellt,
- 2. Die von bem Prediger Pagmann zu St. Michaelis 1683 gestiftete Armenschule bei ber Kleinen Michaelistirche hat

.

•:

4

<sup>1)</sup> Unmert. Debrere Berorbnungen haben in neuerer Beit (1815, Unberfon II. 20. 1816, 17, 18. Daf. III. 185, IV. 65. V. 290.) Die fogenannten Grun verboten. Diefe waren eine Nachahmung bes Baifengruns (f. unten Baifenhaus) nur arnteten bort bie Um falt und die Rinder, hier die Schullehrer. Im Bangen mare es ben Schullehrern nicht ju berbenten gewesen, wenn fie fich die Roften eines den Rindern gegebenen Festes batten bezahlen laffen und auch allenfalls etwas babel übrig gehabt batten. Allein in vielen tleinen Schulen murte es eine unerträglich laftige Ausgabe für bie Meltern, theils wegen ber ungebuhrlichen Befchente, welche bie Lehrer forberten ober boch erwarteten, theils wegen bes unfinnigen Aufwanbes, ber in ber Rleidung getrieben murbe. Denn nicht gufrieden, Die lieben Rinderchen über ihren Stand berauszupuben, giengen Manche gar fo weit, fle in Theateranguge ju flecken, wo bann Die zwolfjahrigen Jungen und Dirnen ale Dunvie und Jungfran Don Orleans auf ben Zangboben figurirten, ohne ju miffen, wer tenn biefe Buntjacken gewesen waren, ohne vielleicht ihre Namen buchftabiren ju tonnen. Dagu tam, bag auf ben Zangboben in und bor ber Stadt, wo Mefe Brun gehalten murben, fich Beber fur fein Belb einfinden tonnte und die auffichtstofen Rinder baher ben größten Gefahren für ihre Sittlichteit und ihre gefunden Glieder ansgesest waren. Daber benn jenes allgemeine Berbot.

fechs Patrone, namlich zwei Mitglieder bes Senates, zwei bes Ministeril und zwei Burger. Bei berselben sind zwei ordent- liche Lehrer, sodann ein Schreib= und Rechnenlehrer und ein Zeichnenlehrer angestellt. Auch werden die Schülerinnen durch zwei Lehrerinnen in weiblichen Handarbeiten unterrichtet. Die Schüler dieser Anstalt haben einige Tage nach dem Waissengrun ein Armengrun, bei dem sie, gleich den Baissenstindern, durch die Stadt vor das Steinthor ziehen und ein Fest has ben. Die gröfferen Knaben sammeln während des Juges für den Schulsonds.

- 3. Die Rumbaumifche Armenschule ift 1690 von ber Wittwe bes Dr. Caspar Rumbaum gestiftet. Die sechs Patrone werden eben so gewählt, wie bei ber Pasmannischen Schule. Das Schulgebäude liegt auf der Caffamacherreihe. Es ist bei ber Schule ein ordentlicher Lehrer angestellt.
- 4. Die Binklerische Armenschule im Eichbolze ift von bem, um die hamburgischen Armenschulen bochst verdienten, Senior Johann Binkler, Pastor zu St. Michaelis, gestiftet, Jobst von Overbeck schenkte ein Erbe bazu. Die Stiftung wird von ben beiden Kirchspielsherren und bem Pastor zu St. Michaelis verwaltet. Bei ber Schule ift ein Lehrer angestellt.
- 5. Die Betteniche Armenschule bei ben Sutten ift 1722 burch ein Bermachtniß von herrmann Betfen errichtet. Die fünf Abminiftratoren ergangen fich aus ber Familie, die jahrliche Berwaltung geht unter ihnen um. Bei ber Schule ift ein Lehrer angestellt.
- 6. Die Freischule ju St. Nicolai ift 1759 von versichiedenen Bobithatern errichtet. Die Berwaltung fiebt unter ben Rirchipielsberren, ben Predigern, Leichnamsgeschwornen und Juraten ju St. Nicolai. Ein Catechet und ein Schreibs lebrer unterrichten die Schüler und Schülerinnen.
- 7. Die Conntagsichule in ber Borftabt Ct. Georg ift eine von Privatleuten errichtete Unftalt, welche unter ber

besondern Auflicht des bortigen Paffors fieht, an welchen man fich wegen ber Aufnahme zu wenden hat.

- 8. Ueber Die Schule im Baifenhaufe f. unten.
  - E. Ochulen fur besondere Biffenschaften.
- 1. Die Ravigationsschule auf bem Balle unweit bes alwaer Thors ift nach bem Plane ber, unten anzus führenden, patriotischen Gesellschaft errichtet und im Jahre 1817 neu eröffnet. Sie steht unter ber zweiten Section ber Schiffahrts = und Hafendeputation (f. unten) und einem Aussschuffe der Gesellschaft. Ein, von der Kammerei honorirter, kehrer unterrichtet junge Leute unentgeltlich in allen zur Schiffs sahrt nothigen Kenntmissen. Um zu dem Unterrichte zugelassen un werden, melbet man sich bei dem altesten Senator der Ecction.
- 2. Die von berselben Gesellschaft gestiftete Zeichnensschule steht unter einem, von berselben beputirten, Borsteher. die ist in drei Classen getheilt, in welchen von zwei Lehrern nuntgeltlicher Zeichnenunterricht ertheilt wird in Baurissen, in stein Handzeichnungen und in Decorationen und sonstigen Ernamenten für Künstler und Professionisten. Wegen der Ausahme wendet man sich an den Borsteher.

## F. Schulen im Gebiete.

# 1. Ju Ripebüttel.

- a. Der Burgerschule in Rigebuttel steht ein Rector vor, welcher außer ben gewöhnlichen Schulwissenschaften im Lateinischen, Englischen und Französischen, und privatim im Griechischen unterrichtet. Das jahrliche Schulgeld ist vierzig Rark. Der Rector hat eine freie Wohnung und ein jahrliches Gehalt von 200 Thalern. Der Schulsonds ist durch milbe Gaben zusammengebracht.
- b. In der Tochterschule werden weibliche Sandarbeis ten, die gewöhntichen Schulkenntniffe und lebende Sprachen

gelehrt. Es ift eine Amtswohnung babei und bas Schulgelb jahrlich vierzig Mart.

- c. In Rigebuttel, Groben, Dofe und Altens walbe find Rirchfpielfchulen und außerdem in ben einzelnen Dorfern Schulen fur ben erften Unterricht.
- 2. In Bergeborf ift eine Coule von zwei Claffen; worin ein Rector und ein Cantor lebren. Dach ber Schulords nung ven 1791 (in Unberfons Cammlung nicht aufgenommen) foll in biefer Schule Unterricht ertheilt werben in ber Religion, im Lefen, Schreiben und Rechnen, beutschem Stol und Rechts fdreibung, Raturgeschichte mit Rudficht auf Acerbau, Saus haltung und Gewerbe, in ben Unfangsgrunden ber Erbbefchreis bung und in biblifcher und neuer Geschichte, ber Canter ertheilt außerbem Singunterricht. Das Schulgelb wird unter beibe Achrer getheilt. - Der Umteverwalter und ber Paffor burfen Debenichulen erlauben, worin aber bie Rnaben nicht lans ger ale bis in bas fiebente Jahr aufgehalten werben burfen. -Saustebrer burfen gehalten werden, indeg ift bann bas beftimmte Coulgeld an die Coule gu bezahlen. - Alljabrlich wird ein Schuleramen in Gegenwart bes Amteverwafters, Paftors und Burgermeiftere gehalten. - Ucber Befchwerben gegen bie Lebrer bat ber Umteverwalter ju enticheiben.
- 3. Im übrigen Gebiete find Rirchfpiel : und Privatious Ien unter Inspection ber Prebiger. Besonbere Schulmandate eriftiren \*)
- a. fur Bill= und Ochfenwarder (Anderson VIIpag. 242.)
- b. fur Fintenmarber (bafelbft pag. 246.)
- c. fur Moorburg (baselbst pag. 250.) Rach biesen ift jedes Rind vom 7ten bis zum geendigten tites Jahre schulpflichtig, falls es nicht wegen dauernder Rorper = ober Geistesfrankheit unfahig ift und bie Eltern muffen bis

<sup>\*)</sup> Unmert. Gine Schutorbnung für bie Stabt Samburg - fehlt!

Ainder zur Schule schiden und das landübliche Schulgelb bejahlen, auch wenn sie die Kinder anderweitig unterrichten laffen. Wer seine Kinder nicht ordentlich zur Schule schickt ober bas Schulgelb nicht bezahlt, wird vom Landherrn bestraft. Für arme Kinder bezahlt die Kirchencasse das Schulgelb.

- d. für das Rirchspiel Epppendorf (Anderson erfte Camml. II. 95.) wodurch die Zeit der Schulpflichtigkeit vom achten bis zum sechszehnten Jahre bestimmt wird.
- e. får die Vierlande und Geefthacht (Riefeler X. 795.) Diefe Berordnung beschränkt sich indeß auf die Ordnung in ben Schulen selbft.
- f. Im Dorfe Barmbed ift von ben Oberalten bie Gins
  richtung getroffen, bag ber angestellte Schullehrer ein festes
  Behalt bekommt, wozu die Einwohner beitragen.
- Die Befellicaft jur Beforberung ber II. Lunfte und nuglichen Gewerbe (gewöhnlich die vatrios tifde Gefellicaft genannt) ift im Jabre 1767 vom Senate befidtigt. Sie bat vier Aeltefte und mehrere Deputirte, von benen ber Borfigende ben bescheibenen Titel eines proponirens ben und protocollfubrenden Secretairs führt. Um Ditglied gu werben, melbet man fich bei bem proponirenben Secretair ober bem Caffenverwalter und verpflichtet fich ju einem jabrlichen Beitrage von 15 # Courant. Die Gefellichaft ernennt indeg auch Chrenmitglieder. Um beliberirendes Mitglied zu werben und als solches Six und Stimme in den gemeinnützigen Bemihungen ber Gesellschaft ju haben, muß man, auf Borichlag eines beliberirenden Mitgliedes, burch Ballotage ermablt werden. Jedes beliberirende Mitglied macht fic burch Deposition von 12 & anheischig, Theil an ben Deliberationsversammlungen In nehmen, bei welchen jedem anwesenden Mitgliede jedesmal ein Mart zuruckgezahlt wird, bis eine neue Reihe ber Bers Gewöhnliche Berfammlungen fammlungen anfängt. freundschaftlichen Unterhaltung werden alle Mittewochen

Um 18. Septbr. 1818 ift folgende Bekanntmachung erstaffen: Alle diejenigen, welche Bucher von der Stadtbibliothek zu haben wünschen, werden ihrer eigenen Bequemlichkeit und der Beforderung der Ordnung wegen ersucht, die vollständigen Titel und Ausgaben der gewünschten Werke auf einzelne Zetztel zu schreiben und diese, mit ihres Namens Unterschrift, Daztum und Angabe des Wohnorts versehen, am Dingstage und Freitage zwischen 12 und 2 Uhr dem Bibliothekboten am Ginzgange der Stadtbibliothek überliesern zu lassen, worauf sie an den folgenden Tagen, d. h. Mittewochens und Sonnabends, von 1 bis 2 Uhr personlich oder durch bekannte Leute die verslangten Bücher, nach der im sten 5 der Bibliothek Drdnung vom 1. März 1751 näher angegebenen Bestimmung in Empfang nehmen und über das, was nicht vorhanden ist, Auskkunft erhalten können.

Mit ber Bibliothet verbunden ift eine Sammlung von mathematischen und physicalischen Instrumenten, beren Aufsehet ber Professor ber Mathematik am Johanneum ift.

B. Die Bibliothek bes Commerciums enthalt, nach Dr. Janffens Nachrichten u. f. w. pag. 481, etwa 25000 Bande. Eine bestimmte Bibliothekordnung erifiirt nicht, indek kann nach liberaler Observanz seber bekannte Burger gegen einen Empfangschein, ohne alle Deposition, jedes vorhandene gedruckte Buch geliehen erhalten. Die Bibliothek wird, unter Oberaufsicht der Commerzdeputirten, von dem Protocollisten, als Bibliothekar, verwaltet und ist jeden Werktag von 11 bis 2 Uhr gedifinet.

C. Die Bibliothet der Gefellicaft gur Before berung der nuglichen Runfte und Gewerbe ift fcom oben ermant.

D. Die Bibliothef ber St. Catharinen=Rirche und E. Die Bibliothef ber St. Jacobi = Rirche (etwa 2350 Bande) werden von den Hauptpredigern ber beiben Riss

chen verwaltet, an welche man fich wegen gewunschter Be

sugung zu wenden hat. Ueber beide find zu vergleichen Dr. Janffen's Nachrichten pag. 479. ff. (Die Bibliotheken der St. Petri und Nicolai=Rirchen find mit der Stadtbibliothek vereis nigt.)

Ueber die Buchersammlungen des arztlichen Bereines, bes Gesundheitrathes u. f. w. so wie über die sonstigen medicinischen Bildungsanstalten siehe unten die Gesundheitsspolizei.

Die Militairbibliothel ift ausschließlich für das Dfs sietercorps bestimmt.

IV. Die Bildungsanstalten, welche vom Staate bis jest noch nicht bestätigt find, burfen bier nur nachrichtlich ers wähnt werben. Es gehoren bazu besonders

A. die Gefellicaft ber greunde bes vaterlanbis iden Souls und Erziehungemefens. Die Sauptzwede berfelben find bie Beredlung bes Schullebrerftandes, die Erkichterung und Bervollfommnung ber Schularbeiten und bes Biltungegeschaftes, bie Berbefferung ber burgerlichen Lage ber Kehrer und die Unterftagung ihrer nachbleibenden Kamilien. Die Mitglieder find theils Schullebrer in Samburg und beffen Sebiete, (active Mitglieder) theils unterftugende Mitglieber. Beamte ber Gefellschaft aus beiben Claffen berfelben find: ein Proponent, brei Borfteber, brei Bermalter ber Bittwencaffe und zwei Bibliothekare und Directoren bes Lefezirkels. Cammiliche Beamte werden von ben anwesenden Mitgliedern durch Stimmenmehrheit gemablt. Im Winter werben alle 14 Tage, im Commer alle 4 Wochen am Mittewochen Abend litterarifche Berfammlungen gehalten, worin ein Mitglied eine Borlefung balt, über welche bann frei biscutirt wird. Alle Bierteljahre und fonft fo oft es nothig, werden Deliberations Berfammlungen gehalten. 3m November, bei ber Stiftunges fer, berichtet ber Proponent über die bisberigen Arbeiten und den Finanzzustand ber Gesellschaft. Sammtliche Mitglieder

l

find jum Besuche aller Bersammlungen berechtigt. Die Gesfellschaft sucht, so weit es in ihrem Kreise möglich ist, bem Mangel eines Seminars in Hamburg baburch abzuhelsen, bag ben Schulgehülfen (Unterlehrern) unentgeltlicher Untersricht in ben notthigen Wiffenschaften und ber Methodik ertheilt wird.

B. Die Gefellschaft zur Berbreitung ber mathe matifchen Renntniffe giebt von Zeit zu Zeit Schriften über biefen Zweig ber Wiffenschaften beraus.

C. Das akademische handlungscomtoir ift eine, unter Leitung eines Directors bestehende, Privatanstalt gur Ausbildung practischer Kaufleute. Das Nähere siehe im Uns bange bes Abdregbuches.

D. Der Runftverein kauft oder bestellt alljabrlich ausgezeichnete Werke lebender deutscher Maler, die dann, nach geschehener Ausstellung, unter die Mitglieder verloofet werden.

E. Die Alabemie ber zeichnenden Runfte ift eine Privatanftalt, in welcher Unterricht im Zeichnen nach lebenben und fünftlichen Modellen ertheilt wird.

F. Mufifalifde Bereine find ber Concertverein, bet Gefangverein, bie mufikalifde Afademie und bie Liebertafel.

Ueber Kunft = und Naturaliensammlungen ift bas
Abbregbuch zu vergleichen. Ehrender Erwähnung verdient befonders das reiche Museum fur Gegenstände ber Nas
tur und Kunst, welches ein Privatmann, herr Pet. FriedtRoding, gegen ein mäßiges Eintrittsgeld dem Publifum
an bestimmten Tagen offnet. Das Nähere siehe im Address
buche.

Alls Beforberungsmittel ber Bilbung bienen Stipens bien, bie in alterer und neuerer Zeit in bem freigebigen Dams burg in ziemlicher Anzahl geftiftet find und zum Theil fur ondere Wiffenschaften, zum Theil auch für bestimmte Fas lien gelten. \*)

<sup>&</sup>quot;) Anmert. Sehr zu wanfchen mogte es fenn, bag fammtliche Stivendien unter eine obrigkeitliche Aufficht gestellt murben. Den Berwaltern ber Stipendien tann bies nicht jum Nachtheile, fonbern nur jum großen Rugen gereichen, wenn burch eine allgemeine Controlle nicht befohlen, fondern, burch Mittheilung ber nothigen Data baju angerathen murbe, bag nur Burdige, b. h. murbigber fundene Schuler und murbigbleibende Studirende, an biefen trefflis den Stiftungen Theil batten und bag alle Burbige fo viel moglich verhaltnismäßigen Beiftand erhielten, mabrend jest vielleicht Einige auf ben Universitäten barben und Andere mit Stipendien aberfluffig verseben find. Bielleicht ließe fich bei einer forgsamen Aufsicht und umsichtigen Bertheilung fo viel erübrigen, daß ben wirtlich unvermögenden und boch fähigen und geschickten Studirenben eine kleine Summe gereicht werben konnte, um bie nothwenbige bansliche Ginrichtung nach ihrer Burudtunft bon ber Universität zu bestreiten, ohne gleich anfangs eine unverschusbete, aber drückende Schuldenlaft auf fich ju nehmen. Daß bei der Bertheis lung von Stipendien nur auf Fahige und Fleifige Rucficht gu nehmen, berfleht fich von felbft. Die Mitglieder biefer Stipenbiens commission unter bem Senate, ben Dredigern und Profefforen aufaufinden, burfte bas Leichtefte bei biefem Bunfche fenn, und bann ber Berausgeber glauben, bag biefe Ginrichtung einen wirklichen und bedeutenben Duben für alle dabei Interesurte haben burfte.

# 3 weites Kapitel.

Juftigverwaltung.

# A. Rechtsquellen.

Die Quellen bes hamburgifchen Privatrechtes find

1) Das Stadtbuch, publicirt am 10. October 11 enthält in 4 Theilen eine Procegordnung, ein Privat: Erbrecht und ein Eriminalrecht. Der erste Theil hat d neuere Berordnungen und Einrichtungen manche Abander erlitten; ber zweite und dritte Theil sind hingegen, mit n gen Ausnahmen, in voller Kraft; die Strenge des alten minalrechtes ift durch die Praris der Gerichte sehr gemil Wir sehen einem neuen hamburgischen Eriminalrechte entge Das Stadtbuch gilt in hamburg und Rigebuttel.

Ueber bie Ausgaben des Stadtbuches (1605 von Fr nius — einen Nachbruck aus späterer Zeit — 1681 bis i von Boller — 1771 von Konigs Erben) siehe Ander Privatrecht II. 10 — 26.

2) Das Lanbrecht (ohne Datum, wahrscheinlich bem 14ten Jahrhunderte) gilt nach den Worten beffelben Billwärder, Ausschlag, Ochsen=, Moor= und Finkenwa Moorburg, Tatenberg und Spadenland, der Gewohnheit aber auch fur Hamm, Horn und Hammerbroof.

Es ift ber Bolferichen und Konig en Ausgabe Stadtbuches beigebruckt.

3) Das lubifche Recht gilt in Bergeborf und, ber Afervanz nach, in den Vierlanden. Der Sage nach sollen Mengamm, Eurslack und Geesthacht, die zu dem Amte Bersedorf immer gehörten, ausbrücklich mit dem lübischen Rechte ewidmet seyn, Neuengamm und Kirchwärder aber, die früher u dem Amte Riepenburg gehörten, das lübische Recht nur urch Gerichtsgebrauch angenommen haben.

Das lubische Recht ift von 1235 und revidirt 1586.

4) Erganzt werden die geltenden Stadt = und Landrechte urch die, auf verfaffungemäßigem Bege beliebten Bersithnungen.

Ueber die Gerechtsame der Aemter und Zunfte ift bembers wichtig das Reglement der Aemter und Brüderschaften em 7. Sept. 1710. (Klefeker I. 155.)

In friegerechtlicher Sinfict gelten

- a) für die Bürgergarde das Dienstreglement vom 0. Sept. 1814 (Anderson I. 218.)
- b) für die Garnison die revidirten Rriegsartikel om 5. December 1814 und die Kriegsartikel des Contingentes om Juni 1815. (Anderson III. 232. 254.)
- c) für die Nachtwache die neue Nachtwachordnung 1812 (Anderson VII. 269.)

Bur bas Sanbelerecht find befonders zu bemerten:

- a) die Wechfelordnung von 1711 (Klefefer VI. 378.) whft den dazu gehörigen Artikeln von 1729 (daselbst 393.) mb der Rath = und Burgerschluß von 1732 (Klefefer III. 686.)
- b) die Affecurangs und haverepordnung von 1731 (Riefeler I. 28.)
- c) die neue Fallitenordnung von 1753. (Riefeker L 240.) nebst den Additionalartikeln von 1772 und 1773. Randate VI. 475. 552.) für das Aint Bergedorf die ioncursordnung von 1820. (Anderson VL 335.)
- d) die Maflerord nung von 1824. (Anberson X. 273.)

gur bas Procegrecht

- a) Articuli, wonach fich bie Dielen : Procuratores au richten haben, vom 13. Juli 1724, (Mandate II. 1033.)
- b) Extractus Protocolli Senatus, vom 18. Februar 1801, (Anderson, erfte Sammlung. VI. 6.) die genauere Befoligung der Dielenartifel von 1724 betreffend.
- e) Berordnung über die Abfürzung ber Processe und Aufhebung ber Impugnationen, vom 21. Mai 1802. (baselbit 108.)
- d) bie beiden Berordnungen vom 29. December 1815. (Anderson II. 270. 288.) wegen veranderter Organisation ber Juffigbeborben und Gerichte und in Betreff bes Berfahrens.
- e) die Handelsgerichtsordnung von 1815 (Anderson II. 207.) und das handelsgerichtliche Reglement (Anderson III. 19.)
- f) die provisorische Oberappellationsgerichtsord: nung und die Appellabilitatsordnung von 1820 (Underson VI. 230. 289.)
- g) Berordnung in Beziehung auf die Gerichteverfafe fung bes Umtes Bergeborf vom Juli 1820 (Anderson VI. 306.)
- 5) Subfidiarifch gilt bas gemeine beutsche, canonifde und romische Recht.

# B. Gerichte, beren Beftandtheile und Competens-

Es giebt in hamburg außer bem Capitulargerichte feinen privilegirten Gerichteftand ber Perfonen, fondern nur bet Cachen. Die Civilsachen jedes Standes gehoren baber vot bie Civilgerichte, und es gilt unbedingte Gleichheit vor bem Gefege.

Die jest geltende Organisation und Competeng ber Ger richte, ift besonders burch die schon bemerkten Berordnungen vom 29. Dec. 1815 bestimmt. Danach giebt es folgende:

# 1. Gerichte erfter Inftang:

# I. Berichte für besondere Sachen.

A. Das Sanbelegericht, mit einer eigenen Sanbeles gerichtsordnung vom 15. Dec. 1815, ertennt über alle, in ber Stadt ober im privativen Gebiete vortommenbe Streitigkeiten, bie Banbelegeschafte betreffen ober auf folche unmittelbaren Bezug haben, wozu benn auch alle Kalliffemente über 4000 # Courant geboren \*). Das Richterpersonal besteht aus einem Prafes, einem Biceprafes und neun Richtern. Prafes unb Biceprafes find Graduirte, betommen jahrliches Gehalt von 6000 und 5000 & Courant und bleiben in ihren Stellen permanent, insofern fie nicht zu andern Shrenamtern gezogen Jeboch fieht ihnen und bem Gerichte eine wechsel= kitige halbjahrige Losfundigung frei. Die Bahl berfelben gefcieht, indem bas Handelsgericht vier Personen bem ehrbaren Raufmanne (f. unten) und ehrb. Raufmann von biefen vier bem Senate zwei vorschlägt, wovon Letterer einen ermählt. Bu bem Ehrenamte ber Richter werben Raufleute auf 3 Jahre gemablt, indem bas Banbelsgericht zu jeder Stelle zwei Persenen tem ehrb. Kaufmanne vorschlägt, wovon dieser eine erwählt, welche dies Amt annehmen muß. Prafibes und Rich= ter muffen über 30 Jahre alt und Burger fenn ober fofort werben; bie Erfteren nehmen bie Bergichtleiftung auf alle Abvocatur in ibren Amtseid.

Das Handelsgericht theilt sich in zwei Kammern, in beren erster ber Prafes und in ber zweiten der Biceprases ben Borsis bat. Insofern beibe erste Instanzen sind, hangt es vom Klasger ab, bei welcher Kammer er seine Klage anbringen will.

<sup>\*)</sup> Anmert. Db ber Berlagscontract baju gehört? Berhanbelt find mehrere Processe barüber im Sandelsgerichte, indes haben neulich Pratur und Obergericht in einer Sache entschieden, ein Process über Berlagscontracte gebore bor bie Pratur..

B. Die Patronate ber Aemter und Bruberfchaften find unter bie herren Senatoren vertheilt und find biefe, nach Aufhebung bes früher bestandenen Amtsgerichtes, competent in allen eigentlichen Amtsfachen, sowol unter ben Amtsgenoffen felbst als gegen Andere.

# C. Die Rriegsgerichte.

1. Des Burgermilitairs. Dieses entscheidet über alle Dienstvergeben des im Dienste befindlichen Burgermilitairs. Es fann auf Gelbstrafen, Gefängniß, bffentlichen Berweis, Degradation und Caffation erkennen, es muß indeß auch mes gen Berbrechen und Bergeben, welche eine schwerere Strafe nach sich ziehen, oder die außerdem noch der Ahndung der burgerlichen Gesetze unterwerfen sind, den Schuldigen dem Criminal Berichte übergeben.

Das Rriegsgericht befteht außer bem vortragenden Aubis teur, ber aber feine entscheidende Stimme hat, immer aus fieben, von ber Burgermilitaircommission (f. Militairverwalt.) jedesmal ober für eine bestimmte Zeit gewählten Mitgliedern bes Burgermilitairs aus andern Bataillonen als ber Anflager und Angeschuldigte \*) und zwar

a. fur Garbiften und Unterofficiere aus einem prafibirens ben hauptmanne, zwei Lieutenante, zwei Unterofficieren umb zwei Garbiften;

<sup>\*)</sup> Unmerk. Falls zufällig Mitglieber besselben Bataillons unter Bidtern vorhanden; so ift es der Borsicht gemäß, daß der Präselben Ungestagten vor Eröffnung der Berhandlung frage, ob er sech auch dem Urtheise der sißenden Richter unterwerfen und auf der Einrede verzichten wolle, daß er nicht von Mitgliedern seines Beitaillons oder des seines Gegners gerichtet werden könne. Die ganze gesehliche Bestimmung fällt ohne alles Bedensen und nach dem Gerichtsgebrauche dann weg, wenn die vom Kriegsgerichte sentschestende Frage eine nothwendige rechtliche Folge früherererchtsfrügen Erkentnisse ist, z. B. die Erkennung des Freiskettels, oder die Erlandung des öffentlichen Berkauses gepfändetes Sachen.

- b. får Lieutenants ober Officiere in gleichem Range aus vem prasibirenben Rajor, zwei Hauptleuten, zwei Lieutenants ib zwei Unterofficieren;
- c. für Hauptleute ober Officiere in gleichem Range aus zei Majors, wovon ber alteste prafibirt, zwei Hauptleuten ib brei Lieutenants;
- d. für Majors aus brei Majors, wovon ber altefte prasitt und vier hauptleuten.
- 2. Eine besondere Commission entscheidet alle alle zwischen Mitgliedern des Burgermilitairs, wahrend sie i Dienste sind und Anderen, die entweder gar nicht zum Burzemilitair gehören oder doch zur Zeit des streitigen Borganges cht im Dienste waren. Diese Commission besteht aus den iben Herren Senatoren, welche Mitglieder der Burgermilisircommission sind, einem, jedesmal dazu zu ernennenden lurgermilitaircommissair und dem Chef der Burgergarde. Der luditeur führt das Protocoll.
  - 3. Das Kriegsgericht ber Garnifon.
- a. Das Regimentstriegsgericht besteht für jeden last aus bem altesten hauptmanne (eigentlich foll es ein Mas be sein) als Prafes, zwei Oberlieutenants, zwei Unterlieutes tants, zwei Feldwebeln, zwei Unterofficieren, zwei Corporalen ind zwei Soldaten. Die Mitglieder werden für jeden einzels ten Fall von dem Obersten ernannt. Der Oberauditeur führt has Protocoll.
- b. Das große Kriegsrecht besteht aus einem ordentsiden Kriegsgerichte, welchem die beiden jungsten Senatoren rafibiren.
- D. Das Capitulargericht erftreckt feine Competenz ber alle Glieder des Domcapitels, canonicos minores, vicaios meros, Capitelsofficialen und Officianten und insoferne
  uf die Domestiken der Capitels Personen, als die Domestiken
  egen ihre Herrschaften bei dem Capitulargerichte als Rlager

auftreten. Die Gerichtsbarteit begieht fich aber nur auf Ci= vilfachen in erfter Inftang. Die Eriminalgerichtebarfeit und bie geiftliche Jurisdiction ftebt ben Stadtgerichten und Beborben gu, jeboch fann bas Capitelgericht eine Che fcheis bung von Tifd und Bett in erfter Inftang verfügen. Dem Berichte ftebt fur feine Berichtsbarfeit bie Erfennung von Proclamen und Cbictalien zu, bie aber am Rathbaufe ans gefchlagen werben muffen. Bormunbichaften und Curatelen werben jest, nach Abfterben bes Decans, von ben Stadtbebots ben beftellt. Dunbigfprechungen, Ginfindschaften, Privilegien und alle fonftige aus obervormundichaftlichem ober oberem Dos lizeirechte berftammenbe Sanblungen werben ebenfalls von ben Stadtbeborben vergenommen. Die Publication von Teffas menten geschieht auf bem Rathbaufe, bie Berfiegelungen und Conftituirungen von Erbichaften nothigenfalls vom Bebnterns amte. Der Cenat und bas Obergericht verfahren, in Rucffict auf bie Infinuationen und fonftigen Berfügungen in Begieburs auf Capiteleperfonen ober Angeborige beffetben, birect obent Requifition irgend einer Capitularbeborbe; binfichtlich ber Requifitionen zwischen bem Capitulargerichte und ben ubrigen Unterbeborben findet die gewöhnliche Gubfibialrequifition Cta= 1, inbeg fallen alle Requifitionen wegen Infinuationen an Bis ger weg, bie in Capitelsbaufern mobnen.

# II. Allgemein competente Gerichte.

A. Die beiden Stadt : Praturen werden von zu ei Senatoren verwaltet, so baß auf Petri, im Februar, jed Inhres ber erste Prator abgeht und der bisherige zweite Prator nun der erste wird, seine Stelle aber durch das folgen Witglied des Senates ersest wird. Die kaufmannischen Der ren Pratoren pflegen einen Abvocaten als Consulenten anzunehmen, der dann aber bei dieser Pratur naturlich nicht abvociren darf.

Die Pratoren haben die Gerichtsbarkeit in allen fireitigen achen in der Stadt, welche nicht zur Competenz des hanstegerichtes gehoren und deren Hauptsumme nicht den Besuf oder Werth von Bp. 400 oder Cip. 500 übersteigt, jesch erstreckt sich ihre Competenz auch über diese Summe naus

- 1. wenn die Partheien ober auch nur der Beklagte in funden ausbrucklich erklart haben, daß fie fich der Cognition 8 Niedergerichtes begeben und fich dem Ausspruche der hers n Pratoren unterwerfen wollen,
- 2. wenn Miethe ober Zinsen, wie boch sich biefe auch besufen, eingeklagt werben, imgleichen in allen Loskundigungssid Abtretungssachen,
- 3. in allen Dienftlohnsfachen und in allen Streitigkeiten r Brobberrichaften und Dienftboten untereinander,
- 4. in allen Fallissementen, beren Summe nicht hoher als 100 & Courant,
- 5. in allen Injuriensachen muß erst zum Gateversuch bei er Pratur citirt werben, doch steht es den Partheien frei, die ntscheidung des Niedergerichtes zu verlangen (zu Gericht zu ben.) Falls aber die Sache auf der Pratur durchgehandelt orden, findet keine Supplication an das Obergericht Statt.
- 6. Klagen zwischen Cheleuten, insoferne fie nur eine Trens ing von Tisch und Bett bis zur Ausschnung ber Gemuther zweden, gehoren ebenfalls zur Competenz ber Praturen.

Bom Klager hangt es ab, bei welcher Pratur er feine sache anbringen will, jedoch gehoren die Pratur=Fallissemente ur an die jedesmalige zweite Pratur, so wie denn auch die injuriensachen, einer alten Gewohnheit zufolge, nur an die weite Pratur gebracht werden.

- B. Die Berren Patrone
- 1. bes Klofters St. Johannis (f. pag. 75)
- 2. des Hospitals St. Georg (f. pag. 75)
- 3. des Hospitals zum beil. Geift (f. pag. 75) find bis

jest und fo lange bie Jurisdiction in biefen Gebieten noch nicht organifirt ift (f. oben pag. 75) fo wie

C. Die Landberren

1. von Samm und Sorn (f. pag. 75)

2. vom bamburger Berge (f. pag. 75)

3. von Bill = und Dchfenmarber (f. pag. 76)

und D. ber Balbherr (f. pag. 76)

jeber in feinem Diffricte competent in allen nicht zum Sans belegerichte gehörigen und bie Summe von By 400 ober Ct. \$ 500 nicht überfteigenden Sachen, jedoch

- a) konnen auch bier die Partheien ober nur ber Beklagte bie Competeng im Boraus begrunden, wenn fie fich in Urkumben ausbrucklich ber Cognition bes Niedergerichtes begeben und fich bem Ausspruche ber herren Patrone, Landherren und Waldherren unterwerfen;
- b) hier gilt eine freiwillige Erftredung ber Gerichtsbarkeit binfichtlich ber Summe, b. h. die Partheien konnen, wenn fie beibe wollen, auch Sachen von boberem Belaufe vor ben Herren Patronen verhandeln, was bei ben Stadtpraturen nicht angeht.
- c) ohne Ruckficht auf die Summe tritt hier Competeng ein, bei Zinsen und Mietheforderungen, Losfundigungs = und Abtretungssachen, Injuriensachen, Dienstlohns = und sonftigen Streitigkeiten unter Herrschaften und Dienstboten, Deich, Weg = , Bau = und Beispruchs = Sachen und überhaupt solchen Sachen, welche schleunige Berfügung erfordern;
- d) eine besondere Competeng biefer Landbeborben findet Statt, indem benfelben
- 1) alle Falliffemente angehoren, welche fich in ihrer Jurisdiction ereignen, mit Ausnahme ber Falliffemente folder Personen, beren Saupterwerb Sandel und Fabrifgeschafte find,
- 2) fie haben in Chefachen zu entscheiden, nur muß bei volliger Chescheidung an bas Obergericht nothwendig appellirt

werben, benn nur biefes tann eine Chefcheibung befinitiv gus laffen,

- 3) sie verwalten die freiwillige Gerichtsbarkeit in ihren Disfiricten, zum Beispiel Ernennung von Vormundern, Bestätisgung von Curatoren, Erlaubung von Proclamen, Ertheilung von Privilegien u. s. w.
- E. Das Riebergericht ift in allen Sachen in Stadt und Gebiet competent, welche nicht, nach bem Angeführten, einer anderen Justizbehorde angehoren. Auch erkennt baffelbe alle Proclame, selbst in Handelssachen. Bei erkannter volliger Ehescheibung ist aber die Appellation an das Obergericht ers swederlich. In Eriminalsachen ist das Niederg. die erste Instanz.

Das Richterpersonal besteht aus einem graduirten Prases, mit 5000 & Court. Gehalt, zwei graduirten Richtern, jeder mit 4000 & Court. Gehalt und vier kaufmannischen Richtern ohne Gehalt. Der Prases muß über 30 Jahr, die Richter über 27 Jahr alt, alle hiesige Burger seyn oder es vor Anstritt des Amtes werden. Das Gericht schlägt den Oberalten und den Kammereiburgern zu jeder Stelle vier Personen vor und diese davon dem Senate zwei, der die Eine wählt. Die Kemter des Prases und der graduirten Richter sind permanent, die übrigen Richter werden auf zwei Jahr gewählt. Die juristissichen Richter nehmen die Verzichtleistung auf alle Abvocatur in biesigen Gerichten und auf alle juristische Praxis auf ihren Amtseid.

- F. Der Amtmann in Rigebuttel hat die alleinige Gerichtsbarkeit in allen summarischen Sachen, in allen zur freis willigen Jurisdiction, so wie ohne Rudficht auf die Summe in allen in Hamburg zur Competenz eines Untergerichtes gesberenden Sachen, insofern diese Sachen nicht vor das Amtsastricht zu bringen sind.
- G. Das Amtsgericht in Rigebuttel besteht aus bem Amtmann und ben beiben Schultheißen zu Dose und Alstemalbe und zu Rigebuttel und Groben. Falls biefe aber,

ober einer von ihnen, mit einer ber Partheien ober beiben, im ersten ober zweiten Grabe verwandt ober bei ber Sache intereffirt find, ernennt ber Amtmann an ihre Stelle andere unberüchtigte verständige Leute, welche an Eidesstatt geloben, ohne einiges Ansehen ber Person ihre Meinung von der Sache zu eröffnen. Der Actuar führt das Protocoll.

Das Amtsgericht ift, mehr nach herkommlicher als ausbrücklicher gesetzlicher Bestimmung, competent für alle Proclams Concurs : und Erbschaftssachen, Shescheidungen, Sidesleistungen, (auch in Sachen, die nicht vor dem Amtsgerichte verham belt sind) Bestellungen von Bormündern und Curatoren für Abwesende u. s. w. und beren Quittirung, so wie für die Sachen, welche der Amtmann dahin zu bringen den Partheier verstattet oder welche er bahin verweiset. Endlich erkennt das Amtsgericht in peinlichen Sachen nach eingeholtem Rathe aus wärtiger Rechtsgelehrten.

H. Der Amtsverwalter in Bergeborf ift ausschließ lich competent in erster Instanz in allen Rlagesachen ber Amts eingeseffenen, so wie auch in allen Concurssachen und Erbschaftsfällen, sowol im Amtsgebiete als im Stabtchen Berge borf. Er hat die Befugniß, Gelbbuße bis auf 20 Thaler und Gefängniß bis auf acht Tage zu erkennen. Er concurrirt him gegen mit

I. bem Rathe im Stadtchen bei allen Klagefachen ber Burger im Stadtchen, so baß ber Klager bie Wahl zwischen Umt und Rath hat. Die Untersuchung in Eriminalfallen haben Umt und Rath immer gemeinschaftlich; zur Specialinquisition aber und zur Anstellung eines fiscalischen Processes muß das Amt erst Anweisung von der Bisitation einhes len. In Militairsachen entscheiden ebenfalls Amteverwalter und Rath gemeinschaftlich.

K. Die Bifitation bes Amtes Bergeborf ift erfte Im ftang in Straffachen, welche eine bartere Strafe erforbern, als woraber ber Rath ober ber Amtsverwalter verfügen fonnen. Das Amt infiruirt in diefem Falle die Acten, (gegen Einges feffene in Bergedorf mit Zuziehung zweier Rathmanner als Schöffen) und schickt sie dann an die Bisitation.

# 2. Gerichte zweiter Instanz.

## I. Restitutionsinstangen.

- A. In allen handelsgerichtlichen Sachen, beren Belauf nicht über By 500 ober Cty 625 ift, kann der fich beschwert Erachtende bei der andern Kammer Restitution einlegen, mit der Wirkung der Appellation.
- B. In den Pratursachen fann bei demfelben Prater Reftitution gesucht werden, in Sachen beren Belauf nicht über Cty 60 ift. Daffelbe gilt bei den Patronen, Land = und Balbberren.
- C. In niedergerichtlichen Sachen ift nur Restitution bei dem felben Gerichte zulässig, wenn die Hauptsumme ben Berth von B\sp 500 ober Ct\sp 625 nicht übersteigt.
- D. Auch vor bem Protocolle bes Amtmanns und Amtsgerichtes in Rigebuttel findet Reffitution bei bemfelben Gerichte Statt. \*)

## II. Appellations - ober Supplicationsinstangen.

A. Das Obergericht besteht aus einem graduirten Burs germeister als Prafes, funf graduirten und funf kaufmannischen Senatoren, von denen jahrlich auf Petri drei austreten, der Prafes aber tritt alle Jahr ab.

Bur Abgabe eines Civilerkenntniffes find fieben Mitglies ber binreichend.

Das Obergericht erkennt in zweiter Inftanz in allen Sachen, wo nicht ausschließlich nur bie Restitution zulassig, ober eine andere zweite Instanz eintritt. Bon Erkenntnissen bes Handelsgerichtes und Niedergerichtes wird appellirt, von

<sup>&#</sup>x27;) Unmert. In Bergeborf findet Die Restitutioneinftang nicht Statt.

benen ber übrigen Juftigbehorben ber Stadt und bes privatis ven Gebietes supplicirt; bie Wirfung ift aber bieselbe. Rethe wendige Appellationen find, außer in Rigebuttel, bei Ehescheis bungen und in Eriminalfallen.

Erfte und zugleich lette Inftang ift bas Obergericht als obervormundschaftliche Beborbe.

Für Amt und Städtchen Bergeborf ift das Obergericht dann zweite Instanz, wenn das Directorium bei Hamburg ift, sonst das lübecker Obergericht. Die Appellationssumme ift 30 k Court. Die Competenz des Directorii richtet sich nach dem Zeitpunkte der Actenabsendung und bleibt dann das Obergerricht für die anhängig gewordenen Sachen auch nach dem Wechsel des Directorii competent. Wenn die Bistation in ersster Instanz in Straffachen erkannt hat; so ist das Obergericht des Directorialsenates die zweite Instanz. Der Berurtheilte kann daher an das Obergericht appelliren und überdies versügt die Bisstation ex officio die weitere Bertheidigung und beste der die Acten an das Obergericht, sobald sie auf Tod ober wenigstens zehnjähriges Gesängniß erkannt hat. In eben die sen Fällen legt das Obergericht sein Urtheil den beiden Senzten vor, welchen die Bestätigung oder Begnadigung zusteht.

B. Der Genat ift bie zweite ober Supplicationsinffanz in allen Administrationssachen, (3. B. von Erkenntniffen ber Bolls und Accisedeputation, Maklers, Stempels, Baus und Steuerdeputation) ber Stadt und bes privativen Gebietes.

C. Die Bisitation bes Amtes Bergeborf ift zweite und lette Inftanz in ben Straffachen, worin ber Amtsverwalter erkannt hat und von bem Berurtheilten binnen brei Tagen Beschwerbe eingelegt ift. — Die Bisitation ift ferner zweite Instanz in ben Berwaltungssachen bes Amtes.

# 3. Gerichte Dritter Inftang.

I. Das Oberappellationsgericht ber vier freien Statte Deutschlands bat feinen Gig in Lubed. Es befteht

ent wird von allen vier Stadten gemeinschaftlich ernannt, wei der Richter ernennt Hamburg, die drei folgenden Lübeck, dremen und Frankfurt und die Wahl des sechsten geht unter en drei letzteren Stadten um. Den Vorschlag zur Präsidens enwahl für Hamburg nimmt der Senat allein vor, zu den, von Hamburg zu besetzenden Rathsstellen schlägt der Senat den Oberalten dazu geeignete Personen vor, wozu die Oberalten woch Andere hinzusügen können; aus diesen Personen, wenn beide Behörden mit jedem Vorgeschlagenen zusrieden sind, wählt der Senat.

Prafident und Rathe muffen driftliche, beutsche Rechtsgelehrte und wenigstens 30 Jahr alt, auch nicht mit einem fimmführenden Ditgliebe des Gerichtes im vierten Grabe, wiler und halber Geburt, verwandt ober verschwägert fenn. Ein Mitglied, welches nach feiner Ernennung Stiefvater, Stiefs idwiegervater ober Sohn, Schwiegersohn ober Schwager eines entern Mitgliedes wird, muß feine Stelle niederlegen. Der Profibent muß icon in einem beutschen Juftig = ober Spruchs wllegio Sig und Stimme gehabt haben. Das Gericht felbst pruft die zu ernennenden Rathe und schickt sein Gutachten bar-Wer bem Senate ein. Rur die bamit verbundene Proberelas tion ift von benen zu verfaffen, die icon brei Jahre in eis mm beutschen Juftig = oder Spruchcollegio zweiter oder boberer Infang geseffen. Prafibent und Rathe verzichten auf ben Gebrand fruber erhaltener Dienft : ober Chrentitel, fo wie auf Me Advocatur, Rebenamter und Ertheilung von Rechtsguts acten.

Der Prasident erhalt ein festes Gehalt von Ci# 10,000. bie Rathe jeder von Ci# 7000.

Das Gericht steht unter ber Aufsicht ber vier Senate, beten einer alljährlich bas Directorium führt. Alle brei Jahre wird von einer Deputation ber vier Senate eine Bisitation vorgenommen. Das Gericht entscheibet, hinsichtlich hamburgs, als britte Instanz in allen appellabeln Civilsachen, worin die erfte In ftanz und bas Obergericht verschieden erkannt haben, so bag eine Sache, welche im Obergerichte eben so entschieden worden, als z. B. im handelsgerichte, nicht an bas Oberappellationsgericht gebracht werden kann.

Für ihrer Natur nach nicht appellabel an bas Oberappellationsgericht find burch die Appellabilitäts=Berordnung vom 7. Juli 1820 (Anderson VI. p. 289.) erklärt worden:

- 1) die inneren Einrichtungen ber Collegien und Departer menter,
- 2) Berhaltniffe einzelner Collegien u. f. w. gegen einan: ber und gegen ben Staat,
  - 3) Digbrauch bffentlicher Umtsgewalt,
  - 4) Befchwerben über Berfügungen einzelner Beborben,
  - 5) Rirchen =, Schul = und Chefachen, \*)
  - 6) Memterfachen,
  - 7) policeiliche Deich = und Baufachen,
- 8) Erkenntniffe ber Boll=, Accife=, Makler=, Stempel, Bau=, Steuer= und Burgermilitair=Deputationen und bes großen Militairgerichtes, fo wie abnlicher Berwaltungebeputationen, bie funftig noch errichtet werden konnten.

Fur bas Amt Bergedorf gilt bie Appellation an bas Dbers appellationsgericht auch in ben Fallen, wo beibe Instanzen gleichformig erkannt haben, nur kann die Parthei, fur welche in beiben Instanzen in ber Hauptsache gunftig erkannt ift,

<sup>\*)</sup> Anmerk. Lehtere, in soweit babei nicht über einen privatrechtichen Punkt, 3. B. bas Allimenten», Abfindungs», Brautschabnund Gütertheilungsquantum gestritten wird. — Der herausgeber gestebt, bas er nicht bat erforschen können, warum Ebesachen, als solde, inappellabel sepu sollen, wenn zwei verschiedene Erkenntnise vorhanden. Da man in allen Ebescheidungsachen boch nothweatig appelliren muß; so erscheint eigentlich bas Berfahren in erster Imflanz überstüffig, indem es ja boch sediglich auf bas Obergericht ankommt.

st blos darum appelliren, weil etwa die zweite Inftanz das Kenntniß erster Instanz hinsichtlich des Kostenpunktes geanset hat. — Die Appellation an das Oberappellationsgericht idet Statt in allen Sachen, welche Gerechtsame oder überswet solche Gegenstände betreffen, die keiner bestimmten ichahung unterworfen sind, bei bestimmtem Geldwerthe aber i Sachen die über 500 & Capital oder über 25 & jährlicher inkunste betreffen, falls nämlich das Obergericht die Entscheisung erster Instanz in allen Punkten bestätigt hat; sonst aber hon in Sachen, die einen Werth von mehr als 200 & oder on mehr als 10 & jährlicher Einkunste haben. (Anderson I. 306.)

II. Das Obergericht kann auch britte Inftanz fenn, einn nämlich von ber Pratur u. f. w. supplicirt ift und bas bergericht bas Erkenntniß in ber, nicht 500 # Banco betras mben, Sache aufgehoben hat. Dann kann ber Sieger in ber then Instanz Restitution bei dem Obergerichte einlegen.

III. Die vereinigten Rammern bes handelsges ichtes bilden die britte Instanz, falls diejenige Rammer, ei welcher Restitution gegen ein Erkenntniß der andern Rams wer gestücht ist, bas erste Erkenntniß aufgehoben hat. Man est dann bei beiden Rammern Contrarestitution ein.

Das Gericht besteht in diesem Falle aus neun Mits fledern.

IV. Die beiden Senate von Hamburg und Lubeck bils ben bie britte Instanz in ben Abministrationssachen bes Amtes bergeborf.

# C. Nebenpersonen ber Gerichte.

#### 1. Gerichtsbeamte.

A. Das handelsgericht hat einen Actuar und eisen Substituten beffelben. Beibe muffen Rechtsgelehrte
nb über 25 Jahr alt fepn, fie erhalten Gehalte von CL. \$\frac{4000}{2}\$

und 3000 & und verzichten eiblich auf alle Abvocatur. Salbs jährige Losfundigung fieht ihnen und bem Gerichte frei.

Ein besonderer Actuarius ift bei dem Fallitwefen ans gestellt. Dieser muß ein Rechtsgelehrter seyn, nimmt aber nach neuerer Einrichtung die Berzichtleistung auf alle Advocastur in seinen Amtseid. Er bekommt kein festes Gehalt, sondern ist auf Sporteln nach einer bestimmten Tare angewiesen. Auch bei seiner Stelle gilt halbjährige Loskundigung.

Die Cancellei besteht aus einem Actuariatsaffis ftenten nebst einem Gubftituten beffelben und vier Schreibern. Sie werben von der Rammerei bezahlt.

Bier beeidigte Gerichtsboten beforgen die Citationen u. f. w. und haben ben Dienst bei ben Audienzen. Gie find auf ihre festgesetzten Sporteln angewiesen und muffen eine Caution von 300 & leiften.

Die bisber genannten Beamten werben vom Gerichte ges wahlt und muffen Burger feyn ober fofort werben.

3wei Notarien find Schiffsregiftratoren und haben als folche die Schiffsmannschaften in Gegenwart eines Richt ters zur Beeidigung oder Berichtigung ihrer Auffagen über Seevorfalle (Berklarungen) zu fiftiren. Sie haben eine Tare und werden vom Obergerichte gewählt, welchem bas Handelsgericht zwei Individuen vorschlägt.

Mis berathende Cachverftandige find angufchen:

- 1) Der Dispacheur, welcher bie erlittenen Seefchoben nach gesetzlichen Bestimmungen unter bie Intereffenten bes Schiffes ober ber Ladung vertheilt. Er, so wie die Schiffetes giftratoren, siehen in ihren Dienstfachen unter bem Sandelts gerichte.
- 2) Die Schifferalten konnen vom Sandelsgerichte in solchen Sachen zugezogen werden, wobei es auf Seeufancen ober andere rein nautische Fragen ankommt, jedoch kann bas Gericht auch

- 3) fonst ein Paar erfahrne, besonders zu beeidigende, Schiffer zuzichen, so wie endlich
- 4) in allen Sachen, wo es auf technische Kenntniffe ans benmt, Makler ober sonstige Runft = und Sachverständige.
- B. Die Amtepatrone haben in ihren Aemtern feine Behalfen.
- C. Der Rriegsgerichte Beamter ift ber vortragenbe ind berathente Auditeur.

Beibe Auditeurs, sowol des Burgermilitairs, als der Garsufon, haben Hauptmanns Rang und Uniform, der Letztere den litel Ober auditeur. Der Auditeur des Burgermilitairs thalt eine Entschädigung von zusammen Ct.# 1800 und darf brociren, der Oberauditeur der Garnison Ct.# 1800.

- D. Die Actuariatgeschäfte sammtlicher Stabt = nd Landpraturen beforgt der Actuar des Niedergerichtes, m das Kloster St. Johannis hat einen besondern Actuar jest einen Interims Actuar, welchem ein Consulent zur Seite lebt). Außerdem bat
- 1) die erfte Pratur einen Registrator und vier Offisianten,
- 2) die zweite Pratur einen Registrator und brei Ificianten,
- 3) die Landpratur von Bill = und Ochsenwarder hat einen Aficianten und einen Registrator. Bei ben Landpraturen u. w. find die administrativen Beamten zugleich Officianten in Er Jurisdiction.
- E. Das Niebergericht hat einen Actuar, welcher ber 27 Jahr alt und Rechtsgelehrter seyn muß, vom Senate wählt wird, 4000 & Courant erhält und, insosern er graduirt i, zu Ehrenamtern wahlfähig bleibt; er verzichtet eidlich auf le Abvocatur. Ein Substitut des Actuars muß 27 she alt seyn und erhält 2400 &. Ihm ist ein Cancellist gegeben.

Beide Actuarien muffen Burger fenn ober werden, ber Genat mablt fie und fteht die gegenseitige halbjahrige Lostunbigung frei.

Ein beeibigter Gerichtsbote muß Burger fenn ober werben und 300 & Caution leiften. Er ift auf Sporteln ang gewiesen. (Anderson VI. 90.)

F. In Rigebuttel ift ein Umts: und Gerichte: actuarius; welcher ein Rechtsgelehrter fenn muß und vom gangen Genate unter brei vom bergeitigen Amtmanne Prafen: tirten gewählt und beeibigt wird. Er fungirt bei bem Umis und Landgerichte. Der Actuar verzichtet auf alle ausheimifde Abvocatur fur Frembe und bie einheimische in gerichtlichen und vor bem Umtmanne anbangigen Sachen, barf aber fur bie Umtbeingefeffenen, in allgemeinen ober befonderen auffergerichts lichen Angelegenheiten bei bem Genate und mit Fremben, Gonfe ten abfaffen. Er bat bas ausschliefliche Recht, alle Privatvers trage, Obligationen, Chegarter, Bollmachten, Teffamente, Bes fichtigungeprotocolle, Geeprotefte u. f. w. ju verfertigen-Dann hat er bie Geschäfte bes fogenannten fleinen Berichtes, mit Bugiebung bes Schultheiffen bes Rirchfpiels, b. b. Berfie gelung, Entflegelung, Erb = und Abtheilungen und offentlide Berfaufe. Gein feftes Gehalt ift nicht bedeutend und feine Bittwe ober Erben haben ein halbes Gnabenjahr.

Ein Fiscal besorgt die fiscalischen Angelegenheiten im Civil = und Eriminalsachen. Es wird bazu ein bortiger Procurator gewählt. Der andere Procurator ift Defenfor.

Ein Gerichtsbiener ("herrendiener des Saufes Rifebuttel") wird vom Amtmann gewählt und ift zugleich Schlieffer.

G. Im Umte Bergeborf ift ein rechtsgelehrter Umts

Alle werden von ben Bisitatoren gewählt und zwar wird jede Stelle wechselsweise von Hamburg und Labed besetzt.

H. Der Protonotarius führt das Protocoll in ben obergerichtlichen Audienzen, d. h. in Appellationssachen vom Rieders und Handelsgerichte, der jüngste Secretair in der Supplications Instanz von den Erkenntnissen der Patrone, Pratoren und Landherren, so wie über die Sachen der freiwils ligen Jurisdiction, die per supplicas oder durch Antrage der Gerichte an has Obergericht gelangen.

3wei Registratoren expediren und halten Register über bie laufenden Sachen, nehmen auch die Supplicate an.

Der herren ichente läßt burch ben Rathhausschlieffer bie Citationen zu obergerichtlichen Commissionen zum Gutevers uche ober zur Aufklarung ber Sache beforgen.

I. Das Oberappellationsgericht hat einen Secrestair, ber von den Senaten der vier Städte, nothigenfalls nach pschener Prufung, ernannt wird; er muß 25 Jahr alt, chrifts licher Rechtsgelehrter, von deutscher Geburt und Angehöriger einer der vier Städte seyn und eine angemessene Caution leh fim. Sein fester Gehalt ist Cip 3600.

3wei Cancellisten, von benen der erste ein nicht gra= buiter Rechtsgelehrter seyn muß, mit 2000 & und 1200 #.

3mei Gerichtsboten, mit 600 und 450 #.

## 2. Rechtsbeistande.

#### A. Abvocaten.

Db Jemand in die Matrikel der Advocaten aufgenommen werden soll, hängt lediglich vom Obergerichte ab, an welches deshalb supplicirt und vom Supplicanten bewiesen werden muß, daß er 22 Jahr alt und Bürger sey, auch die Rechte ftudirt habe. Der Graduirte bringt sein Diplom bei, Nichtskraduirte unterwersen sich einem Examen durch zwei graduirte Senatoren. Die Zahl der Advocaten ist nicht geschlossen.

Den Abvocaten fteht bas ausschließliche Recht gu, ge= tichtliche Schriften und Supplicate fur Unbere gu verfaf-

sen, zu welchem Ende jede solche Schrift von einem Abvocaten unterzeichnet seyn muß. Für sich selbst darf Jeder schreiben, jedoch mit der Bemerkung, daß er selbst der Berfasser sep. Eben so darf in nicht streitigen Sachen Jeder für seine Curanden, seine Pupillen und seine Bollmachtgeber schreiben, sobald er die, von den Gerichten zu beurtheilende, Fähigseit bat, sich deutlich und bestimmt auszudrücken. Die Schriften in allen Stadt zund Landprätursachen werden indes nicht als gerichtliche angesehen.

Das Obergericht hat bas Recht, Abvocaten wegen grober Gehler auf beffimmte Zeit von ber Abvocatur ju fuspendiren.

# B. Berichtliche Procuratoren.

#### 1. Bei ben bamburgifchen Gerichten.

Ihre Jahl ift auf acht beschränkt \*). Sie werden vom Senate gewählt und muffen jura studirt haben, mundig und Burger seyn. Sie bezahlen ber Kammer eine jährliche Recos gnition von St. k 500 und sieht bem Senate und ihnen eine halbjährige Kundigung frei. In gerichtlichen Berhandlungen verlieren sie ihren juristischen Grad.

Sie burfen in ben ober = und niebergerichtlichen Audiens gen, fo wie bei ben Stadt = und Landpraturen auftreten, burs fen aber nicht advociren.

Die jungeren Procuratoren muffen ber Reihe nach bie Defensionen peinlich Angeklagter übernehmen, falls nicht ber Angeklagte sich selbst einen Defensor wählt. Indes übertragen gewöhnlich die Procuratoren die Defensionen an Advocaten, benen das Niedergericht dann die Erlaubnis, wenn sie dieselbe wünschen, ertheilt, selbst die Defension vorzulesen.

Einer ber Procuratoren ift vom Senate ermablter Pro-

<sup>\*)</sup> Unmert. Jest fint nur fieben Stellen befest.

Die gerichtlichen Procuratoren muffen, um im Rieberb Obergerichte auftreten zu konnen, eine, von ihrer Parthei terschriebene, gestempelte Bollmacht haben, beren, in einem en Style abgefaßte, Formulare gedruckt find \*).

Die Einrichtung ber ehemaligen obergerichtlichen rocuratoren, Procuratoren vor ber Stange, Advocati ormarii. Die zugleich Advocaten und Procuratoren waren, ist als Antiquitat zu betrachten.

#### 2. Procuratoren bes Oberappellationsgerichts.

Bei dem Oberappellationsgerichte sind acht \*\*) Procuraton angestellt, welche aus den sich meldenden Abvocaten der
er Städte bestellt werden. Falls sie Advocaten in Lübeck
erten wollen, muffen sie dort das Burgerrecht gewinnen,
nst aber bleiben sie im burgerlichen Berbande der Stadt, aus
r sie gewählt worden, sind jedoch der Gerichtsbarkeit, den
olizeianordnungen und den indirecten Steuern der Stadt
ibeck unterworfen. Ihre Instruction, Eid und Tare siehe
lnderson VI. 392. Sie haben eine Caution von 2000 p Cour.
1 leisten.

C. Außergerichtliche Procuratoren werben vom kenate nach Stimmenmehrheit gewählt und beeidigt. Sie rauchen nicht ftubirt zu haben, jedoch muffen sie, nach den ktifeln berselben vom 13. Jul. 1724 (Mandate II. 1033.) burger ober Burgerkinder, von gutem Leben und Wandel,

<sup>\*)</sup> Da biese Vollmachten auf die Namen der Procuratoren gestellt sind, welche den, im hamburgischen Processe nicht ersahrenen, Elienten gewöhnlich ganz unbekannt sind; so koste es die Abvocaten fast immer einige Mühe, die Elienten zu überreden, ihren Namen unter eine so sehr bindende Vollmacht zu sepen. Hossenlich hort diese ganze Procuratoren-Einrichtung einmal auf, sobald man Mittel gestunden hat, die jesigen Procuratoren zu entschädigen. Kostbar für die Processenhrenden ist die Einrichtung sehr und bei dem jesigen Verhältnisse der Abvocaten scheint sie auch unnüp.

<sup>&</sup>quot;) Begenwartig nur feche. -

auch in praxi geubt und hiefiger Statuten kundig fenn. Bu bem Ende werden sie durch zwei graduirte Senatoren vorher eraminirt. — Sie bezahlen jahrlich 200 & an die Kammer. Ihre Zahl ift jest auf 12 festgesest.

Sie treten bei allen Praturen auf, burfen aber nicht abvociren, indeß fteht es ihnen, wie jedem Andern frei, bie Schriften bei den Praturen abzufaffen, falls aber die Sache in ber Supplicationsinftanz an bas Obergericht gelangt, muffen bie Supplicationen von Abvocaten ober ben Partheien felbst abgefaßt werden.

In Rigebuttel find zwei Procuratoren, die vom Unte manne ernannt werben. Sie brauchen nicht ftubirt zu haben und bezahlen keine Recognition. Sie treten vor bem Umtse gerichte und bem Protocolle des Umtmanns auf, falls die Pate thei ihre Sache nicht felbst führen will, und burfen advociren.

In Bergedorf find 3 Procuratoren, im gleichen Berbalte niffe wie bie eben genannten Procuratoren.

# D. Underweitige Rechtsbeiftanbe.

Jeder mundige mannliche Einwohner der Stadt oder bes Gebietes kann in allen Gerichten auftreten fur fich felbit, feine Ehefrau, feine Kinder, feine Mundel, feine Euranden und feine Berwandte bis zum britten Grade, fo wie der Schwiesgervater fur ben Schwiegersohn und umgekehrt.

Für Andere durfen aber nur Procuratoren, oder von diefent fiftirte Advocaten auftreten, ausgenommen im Sandelsgestichte, wo jeder, der für sich auftreten darf, auch für Andere erscheinen kann, sobald er eine Bollmacht berfelben producirt und so lange ihm nicht, wegen Untüchtigkeit, das Ansetten für Andere von Gerichtswegen verboten ift.

## E. Motarien.

Sinfictlich berfelben gilt die Motariateordnung vom 18. Dec. 1815 (Underfon II. 234). - Um jum Metariate guges saffen zu werden, muß man 25 Jahre alt und hiefiger Burger seyn, in sehr gutem Rufe ber Rechtlichkeit stehen und barüber ein Zeugniß ber Notariatskammer beibringen, allges meine theoretische Rechtskenntniffe besigen und wenigstens ein Jahr als Commis eines Notars gearbeitet haben, wenn nicht bas Obergericht bavon bispensirt, endlich mit 2000 & caviren.

Bor der Zulaffung und Beeidigung durch das Obergericht findet eine Prufung Statt durch zwei, von der Notariatskams mer ernannte Notarien, unter dem Borfige zweier Mitglieder bes Obergerichts.

Die Jahl ift auf 24 gesetzt, jest sind aber nur 14 ers wannt. Ein Notar kann keine diffentliche Berwaltung bekleis den, ausgenommen bei milben Stiftungen, er kann keine diffents liche Stellen oder Dienste haben, (ausgenommen die Stellen der jest lebenden Registratoren, falls diese Notarien zu wers den wünschen) er kann kein Geschäft der streitigen Gerichts. Darkeit und des Buchhaltens führen.

Ihre Geschäfte bestehen in der Aufnahme, Errichtung, Bollziehung und Beglaubigung solcher Acten und Urkunden, denen die Partheien deffentlichen Glauben verschaffen wollen, der Notar muß aber die Wahrheit der von ihm zu bezeugens den Thatsache aus eigener Wissenschaft kennen und mittelst seiner Sinne wahrgenommen haben.

Bei zehn Thaler Strafe, mit Borbehalt bes Schabenserfages, muß jeder Notar sein Aint verwalten, sobald er bazu
aufgefordert wird, sofern er nicht durch rechtsgultige Ursachen
daran gehindert ist, wozu besonders gehort, wenn der Notar,
wegen naher Berwandtschaft mit den Contrabenten oder wegen
erbeblichen Interesses bei dem Geschäfte, kein gultiges Zeugs
niß ablegen konnte, oder wenn eine obrigkeitliche Confirmation
oder Autorität erforderlich ist, als in welchem Falle die Nos
tarien gar keine Acte darüber vollziehen burfen.

Die Notarien haben fich ftrenge nach ber angeführten Stariatsorbnung ju richten und ben boch ften Grab bes

Fleiges in ihren Geschäften zu leiften ober bie Partheien gang schadlos zu halten. Ueber bie Gebühren ift eine besondere Tare ber Ordnung angehängt,

Die Notariatskammer besteht aus einem Borfteber, brei Beisigern und einem Protocollisten, von denen der Borsteher alle Jahre abtritt, von den übrigen Mitgliedern tresten jährlich abwechselnd zwei oder brei aus. Eine Generalversammlung aller Notarien wählt die Mitglieder. Zweck der Notariatskammer ist, auf den guten Ruf ihrer Collegen zu achten, Erinnerungen und Warnungen ergehen zu lassen oder Contravenienten dem Obergerichte anzuzeigen, Misverständnisse unter Notarien oder mit Partheien auszugleichen und mit den Behörden über die Amtssührung zu unterhandeln.

In Rigebuttel find zwei Notarien, ba indeß fast alle Notariatsgeschäfte ausschließlich bem Actuar zusteben; so beschränkt fich ihre Wirksamkeit nur auf Beglaubigung von Unterschriften und Erhebung von Protesten.

In Bergeborf ift ein Dotar.

F. Beeidigte Ueberfeger und beeidigte Dols meticher find einige Notarien und andere Perfonen. Dur fie baben fur biefe Geschäfte bffentlichen Glauben.

# D. Berichtliches Berfahren.

1. In ftreitigen Civil : und in Militaire und Eriminalfachen.

# A. Allgemeine Bemerfungen.

Eitationen werben, nach gebruckten Formularen ausgesfüllt, burch Gerichtsboten ober sonst bazu angestellte Officiamten am Werktage bei Tage und zwei Tage vor bem Termine zum Erscheinen ben Citirten in's Haus gebracht Jeboch sind bie Gerichte auch befugt, erforderlichenfalls in fürzeren Triffen eitiren zu taffen und namentlich kann bas Handelsgericht von einer Stunde auf bie andere in bringenden Fällen eitiren laffen.

Abvocaten und Procuratoren übernehmen es gewöhnlich, die Citationen durch die Gerichtsboten beforgen zu laffen, doch fteht es auch Jedem frei, sich beshalb felbft an die Gerichtsboten u. f. w. zu wenden.

Jeber ben hiesigen Gerichten im Allgemeinen ober für biefen Fall Unterworfene muß auf eine ordentliche Citation ersteinen, ober sich den Rechtsnachtheilen aussessen, welche die Citation ausbrücklich enthält, z. B. Berluft seiner Einreden. Salt er das Gericht für incompetent, d. h. glaubt er, daß er in dieser Sache diesem Gerichte nicht Rede zu stehen brauchez so muß er erscheinen und die Incompetenz vorschügen, weil er sonst für seine Person die Einrede verliert. Wird aber bei feinem Erscheinen die Einrede vom Gerichte gebilligt; so wird der Citant in die Kosten verurtheilt.

Chehaften sind diesenigen wichtigen und unaufschiebe baren hauslichen, burgerlichen ober firchlichen Abhaltungen, welche bas Erscheinen im Gerichte verhindern; sie muffen ers forderlichenfalls bewiesen werden. Im Unionsreceffe der Cols legien, Rapitel I. Art. 3, werden als rechtmäßige Chehaften und erhebliche Urfachen des Wegbleibens aus den Berfammlungen erbgefeffener Burgerschaft bezeichnet: 1) Rrantheit. 2) Abmefens beit und die ihrer Geschäfte balber verreiset find. 3) Sterb = und Trauerfalle ber nachsten Anverwandten, fo jedoch nicht weiter als Bruber, Schwestern und beren Chegatten geht. 4) Rinds taufe, Gevatterschaften und hochzeiten. 5) Aufwartungen bei andern burgerlichen Officiis, 3. B. wenn Jemand bei ben Gots testaften und Rirchen, Hospitalern und Armenhaufern fenn muffen, ober in ber Kammerei, Bant und Niedergericht gu verrichten bat. (Die Gerichtesigungen und abministrativen Berfammlungen werden jest aber immer ausgefest, wenn Rath und Burgerschaft sich verfammeln.)

Falls Auswartige gesetzlich verbunden find, hier felbst oder burch einen Bevollmachtigten zu ericheinen, und fich nicht etwa fremillig fiellen wollen, erlaßt bas competente Gericht, auf

besfälliges Unfuchen bes Citanten, ein Subfibialichreiben an bas competente Gericht bes Bohnortes ober Aufenthaltes bes zu Citirenden, mit dem Ersuchen, demfelben die Citation gehörig infinuiren zu laffen und barüber Bescheinigung mits zuschieden.

Ebictallabungen ober bffentliche Sitationen Gingels ner, beren Namen bekannt, beren Aufenthalt aber unbekannt, werden vom competenten Gerichte erkannt, welches zugleich einen Termin zum Erscheinen bestimmt. Diese Ebictallabuns gen muffen in brei hiefige und nothigenfalls in fremde Zeis tungen eingeruckt werden.

Proclame ober diffentliche Citationen unbefannter Glaubiger, Erben, Pfandhaber u. f. w. werden in der Stadt nur vom Niedergerichte, im Gebiete aber von den Landbebor ben erkannt, ein Termin bestimmt und muffen ebenfalls in die Zeitungen eingeruckt werden.

Um eine Stictassabung ober ein Proclam zu bewirfen (impetriren), wendet man fich mittelft einer Supplit (Ims ploration) an die competente Beborde.

Arrefte (Befehle) werden von dem Präses des Gerichtes oder dem Richter derjenigen Behörde erlaubt, welche für die Forderung selbst competent seyn würde. Wer einen Arrest auf Gelder oder Geldeswerth nachsucht, bescheinigt dem Gerichte seine Forderung durch Urfunden oder das Dascyn eines schon angesangenen Processes und serner die Gesahr, seine Forderung zu verlieren. Der Arrest wird dann im Verhältnis der Sache und der zu erwartenden Kosten etwas höher erstaubt, als die eigentliche Forderung beträgt, wobei der Nachssuchende gut thut, diese Summe gleich vorzuschlagen. Schema eines dem Gerichtspräses zur Unterzeichnung vorzulegenden Arrestigesuches ist etwa:

N. N. (ber ben Arreft nachsucht) Raufmann, wohnhaft ...., bat Befehl, bag N. N. (bei bem Arreft gelegt werben foll) bie fur Rechnung bes N. N. (gegen ben Arreft gefucht wird) Kauf:

mans in .... in Sanden habenden, ober ihm ju Sanden mmenden Gelber, Maaren ober Effecten bis gum Belauf m By 1000 an fich halte, wegen anerkannter Contocourants orderung des Impetranten gegen den Impetraten von Bu 946 Der erlaubte Urreft wird bemjenigen, bei welchem Urreft elegt ift, mittelft eines ausgefüllten gebruckten Formulars urch ben Gerichtsboten angezeigt. Wenn auf ein Schiff Urft gelegt wird; fo geschiebt bies, indem ber Safenmeifter ne Rette um den Maft legt. Jeder, bei bem Arreft gelegt t, muß denfelben annehmen und respectiren und muß, bei eis ener Berantwortlichteit für ben vollen Schaben, soviel von en mit Arreft belegten Sachen und Gelbern an fich halten, is der Arrest beträgt; bas Berkauferecht aber, welches etwa er, bei welchem Befehl angelegt, gesetlich bat, bleibt bemfels in unbenommen, nur muß er bann ben Erlos eben fo an fic alten, wie bie Sachen, wenn fie nicht verkauft maren.

Bu wessen Gunsten der Befehl angelegt ist, heißt Impertant, der, gegen den er verfügt ist, Impetrat, und für en, bei welchem er angelegt, wird gewöhnlich der franzdsische Ausdruck tiers-saisi gebraucht.

Arreste burfen nicht verfügt werben:

- 1) gegen königl. danische Unterthanen und gegen bremer mb lübecker Burger, zufolge eines Concordats welches zu Ses |there 1470 geschloffen, (Klefeker IX. 701.)
- 2) wenn ein Fremder gegen einen Fremden Arreft auf Bitter nachsucht,
  - 3) auf ein in Labung liegendes Schiff,
  - 4) auf Lotteriegewinne,
  - 5) auf Alimente,
  - 6) auf Armengelber,
  - 7) auf Todtenladengelber.

Der Impetrant ift bei Berluft bes Befehles verpflichtet, imnen ber, auf bem Arreftbefehle angemerkten Beit benfelben profequiren, b. b. er muß binnen biefer Beit auf bie nachfte Gerichtsaudieng eitiren laffen, fowol ben Impetraten als ben tiers-saisi. Ift ber Impetrat in Samburg ober befs fen Gebiete wohnhaft; fo wird bie Juftification bes Mrs reffes jugleich vorgenommen. b. b. bie Forderung, wegen beren ber Urreft angelegt ift, wird bewiesen, ober wenigftens ber Beweis verfprochen. Ift ber Impetrat aber ein Musmartiger, fo wird die Citation an benfelben blos ausgefertigt, obne ausgebracht ju werden und bittet Impetrant, ben Arreft fur pro: fequirt gu erflaren und gur Juftification beffelben ben Impetraten burch eine Cubfibialcitation bescheiben gu laffen. - Der tiers-saisi muß ebenfalls binnen berfelben Beit citirt werben, gur Angeige, bag ber Befehl projequirt fen, mobei ber Gitite gar nicht notbig bat zu erscheinen, weil er fich fonft nur uns nuge Roften macht. Will aber ber Impetrant miffen, wie viel ber tiers - saisi in Sanden babe; fo muß er citiren laffen, jur Angabe, wie viel Citat in Sanden babe. Diefe Angabe muß ber tiers - saisi auf bie zweite Citation fpateffens machen, bei Strafe, bag angenommen werbe, er habe fur Rechnung bes Impetraten foviel in Sanden, als bie Arreftfumme ber tragt. Die Angabe beffen, was Citat in Sanden babe, muß er erforderlichenfalls auf Unhalten bes Impetranten beeidigen, und, wenn er felbft Forberungen auf die Guter bat, folde beweifen.

Der Klager muß, auf Erforbern bes Beflagten, Caustion leiften, bag er ben Proces bis zur Beendigung fortibs ren und, falls er verlieren sollte, die Kosten bezahlen wolle. Sollte der Beflagte behaupten und wahrscheinlich machen tons nen, er habe eine Gegenforderung an den Klager, so muß Klager auch fur diese Wiederklage Caution leiften. Das Gericht bestimmt die Große der geforderten Cautionen. Ger leistet werden die Cautionen durch sichere Burgen oder burch baare Deposition bei dem Gerichte; daber ist auch ein erbges sessen Burger frei von dergleichen Cautionen, indem sein Erbe für ihn haftet. Es versteht sich indes von selbst, daß das Erbe

d wirklich C cherbeit gewähr unb bis zum Men Berthe ober barüber befchi t erforber= benfalls burch Bergleichung ş di rui othes umefen) und bes Feuercaffal Keueranstalten) 8, (fi miefen werben muß. Auf g ð rb benn auch bie hbeefeffenbeit bocumentirt, u rgerschaft Stinuns tot zu baben. Uebrigens fin et bie C i nicht bei folchen llegen Statt, welche fich au 1, well ber beflagte ausgestellt bat, ober 1 Be. lett und Waaren unter fic ſ. 1 ŭl 1 upt eutien zu leiften, bangt von ric ab. so arm ist, if er meber burd Geld, noch burch gen Pfand Caus. on leiften tann, muß fowdr n, be er Ni s habe, um ju wiren, bag er feine Sache | gere : balte Die Roften. bald er tonne, bezahlen wolle, falls er verurtbeilt wurde. ndes fommt biese juratorise Ca l selten vor, weil m me Kläger zum

Armenrechte gelaffen werben, wie auch Beflagte bas kmenrecht erhalten konnen. Um biefes zu bewirken, wird mit er erften Schrift ober bei ber erften Berhandlung ein von mi Burgern unterschriebener Bettel bem Gerichte überlicfert, wourch biefe bezeugen, bag N. N. nicht soviel im Bermogen te, um bie Roften bes Proceffes gegen N. N. ju bezahlen. De Burger bemerken ihre Wohnung babei. Sie werden bann uf die Cancellei ober Registratur des Gerichtes geladen, ihre Burgerbriefe zu zeigen und zu erklaren, bag fie jenen Bettel virlich unterzeichnet haben. Danach wird bie arme Parthei um Armeneide gelaffen, fie fdwort, bag fie ibre Sache knicht halte und die Gerichtstoften nachzahlen wolle, sobald ie durch biesen Proces ober sonft zu Bermdgen komme. Die Birfung bes Armenrechtes ift, bag bie Stempels und Ges istigebühren einstweilen notirt werben. Rein Abvocat kann emungen werden, eine Armenfache umfonft ju übernehmen, übernimmt er fie aber; so hat er ebenfalls Unspruch auf Bezahlung, sobald bie arme Parthei zu Bermogen kommt, oder ber Gegner in die Kosten verurtheilt wird.

# B. In ben einzelnen Berichten.

## I. 3m Sanbelegerichte.

Die gewöhnlichen Sigungen ber erften Kammer find Montag und Donnerstag Morgens von 10½ Uhr an, ber zweiten Kammer Mittwoch und Sonnabend Morgens um bieselbe Zeit. Die Ansehung von Commissionen zum Guteversuche, Zeugenverhören, Besichtigungen u. f. w. hängen vom Gerichte ab, Eidesleistungen ber Partheien aber, so wie personliche Erklärungen über Handschriften u. dergl. werden in offener Audienz zur gewöhnlichen Zeit abgestattet.

Um eine Cache bei bem Sanbelsgerichte anbangig gu mat then, giebt ber Sachführer, ober bie Darthei felbft, wenn fie will, einem ber vier Sanbelegerichteboten fdriftlich auf, met citiren laffe (Ramen, Gewerbe, Bohnort) wen (eben fo) web: balb und zu wann. Alle bem Gerichte vorzulegende Actenfinde muffen bem Citirten in Abschrift mitgetheilt werben. Ben Documenten in fremben Oprachen muß eine beglaubte Ueber: fegung beigelegt werben. Das zweite Erforbernig ift, bie Sache muß auf die Rolle gebracht werben (was gewöhnlich ber eitirende Gerichtsbote beforgt), b. b. es muffen fammtlice Actenftude mit bem, vom Sanbelsgerichtsboten ausgefertigten, Duplicate ber Citation wenigstens langer als 24 Stunden ver ber Mubieng auf bie Cancellei bes Sanbelsgerichtes gebracht und vom Actuar in ein Buch getragen werben, welches jut Rotig bes Gerichtes in ber Mubieng vorliegt. Die Gachen follen in berfelben Ordnung auf bie Rolle getrag werd n, wie fit auf bie Cancellei gebracht werben, falle n bas Bericht aus befonderen Grunden im Boraus einer Sache einen antern Plag anweifet.

Bu jedem Termine in ber Sache bedarf es einer neuen Eitetion, mit Angabe, zu welchem Procegabschnitte besonders dirt wird.

Die Handelsgerichtsboten eitiren nur in der Stadt, soll Jemand in den Borstädten, auf dem Lande oder im Hafen einirt werden; so fertigt der Handelsgerichtsbote zwar die Cistation aus, bringt sie aber dann nach der Registratur der competenten Landbehörde oder zum Hasenmeister, von wo aus die Citation weiter befordert wird. Die Gebühr für dieses Beiterbefordern (Subsidialgebühr) ist 8 bis 12 ft für jede Citation, des Handelsgerichtsboten Gebühr ist 10 ft und der Stempel auf beiden Duplicaten der Citation zusammen 8 ft. Für das Austragen auf die Rolle werden jedesmal 4 ft bezahlt.

Die Aubienz, worin Prases, Richter und Actuar in schwars um Manteln erscheinen, beginnt mit Publication der, von früsberer Audienz her ausgesetzten, Urtheile durch den Prases oder Biccprases. Für diesenige Parthei, welche personlich oder durch ihren Sachführer in der Audienz zugegen und das Urtheil anshören, oder welche dasselbe späterhin für angehört annehmen will, läuft die Rechtskraft von Mittag 12 Uhr des Publicastionstages an. An die nicht gegenwärtige Parthei versügt das Bericht die Insinuation und ernennt dazu die in der Audienz uswartenden Gerichtsboten einen um den andern. Die Beten insinuiren, sobald ihnen das, auf der Sancellei ausgelösete, Urstheil mit der vollständigen Abschrift geschickt wird. Sie bemersken dann unter beide den Tag der Insinuation, insinuiren die Insinuation werden das Original der Parthei zurück. Für sede Insinuation werden 10 ft bezahlt.

Das Berfahren im Handelsgerichte ift in ber Regel bffents lich und mundlich, jedoch mit Beobachtung der Procefform. Das Gericht bemerkt sich den summarischen Inhalt der Borsträge beider Partheien und beginnt damit jedes Urtheil. Es fieht den Partheien frei, ihren Bortrag schriftlich auf unges ffempeltem Papier abzufaffen und in ber Audienz vorzulesen und zur Abkurzung der Berhandlungen pflegen in bedeutendes ren Sachen sich die Sachführer den Hauptinhalt ihrer Borzträge vorher mitzutheilen, damit die Antwort darauf sogleich erfolgen könne. Nur in besonderen Fällen, z. B. in Rechnungsprocessen u. dergl. kann das Gericht ein schriftliches Berzsahren verfügen, wo dann an jedem Dingstage die Schriften eingereicht und die processleitenden Erkenntnisse abgegeben wers den. Das Prädicat des Handelsgerichtes ist: Ein Wolldblisches Handelsgericht, und die Anrede: Hoch und Woledel!

Dach ben Urtheilverlefungen folgen bie alten Gachen, b. b. folde, beren Berhandlung vom Gerichte ober von ben Pars theien in einer fruberen Aubieng ausgesest gemefen ift und nach biefen bie neuen Gachen. Alle Gachen fommen nach ber Dummer in ber Rolle vor und fonnen gu bem Ende bie Cads führer mit Ct. # 30 auf bie Rolle abonniren, mogegen fie ib: nen am Tage por jeber Aubieng jugefchickt wird. Kalls Dats theien perfonlich gegenwartig find, um Gibe gu leiften, Erflat rungen zu geben u. f. w. nimmt bas Gericht biefe Sanbluns gen auch wol außer ber Reihe vor. Cobalb nach 12 Ubt Mittags eine Cache beenbigt ift, pflegt burchgerufen ju mers ben, b. b. ber Gerichtsbote ruft jebe Cache einzeln auf und bie Cachfubrer baben nun Gelegenheit, ju erflaren, ob fie bie Cache noch beute zu verhandeln munichen, ob fie biefelbe ausfegen wollen, ob fie eine Commiffion jum Guteverfuche bitten, ober welche furge Erflarung fie fonft zu geben baben. Gegen eine nicht erschienene Parthei wird fofort in contumaciam etfannt, b. b. auf bie zweite Citation, falls biefe noch ubrig ift, ober auf ben rechtlichen Rachtheil, welcher bem Ausbleiben folgt.

Sobald die Audienz 3 Stunden gedauert bat, fann bas Gericht die Sigung fclieffen.

Die Urtheile bes Gerichtes werben

- a) in liquiben Cachen, nach turger munblicher Berathung mubienzsaale, fofort abgegeben,
- b) oder die Richter verfügen sich in das anstoßende Delilerationszimmer und fassen dort das Urtheil sofort ab,
- c) ober das Urtheil wird bis zur nachften ober noch fers neren Audienz ausgesetzt, wo dann vorher Relation und Delis berntion unter den Richtern erfolgt, vor welchen die Sache nerhandelt worden.

Das Namenverzeichniß der vom Sandelsgerichte abgeges benen Erkenntniffe wird in die wochentlichen Nachrichten gerückt.

Bu Zeugenverhoren muffen die Partheien und die Zeugen eitirt werden, falls aber auch die Gegner ausbleiben, geht dennoch das Verhor vor sich. Vor der Aussage werden die Rugen zusammen beeidigt und dann einzeln vernommen, jede Parthei oder Sachführer hat das Recht, dem Zeugen durch den, das Verhor leitenden Prafes, Viceprases oder Richter, Bragen zur Ausstlarung der Sache thun zu lassen. Die Aussassen werden vom Assistenten protocollirt und nachher den Zeus gen werden vom Assistenten protocollirt und nachher den Zeus gen worgelesen.

In Commissionen muffen in der Regel die Partheien berschlich erscheinen, welche bagu bei 5 mg. Strafe eitirt berben, oder wenigstens ihre vollig instruirten Sachführer. bommt ein Bergleich zu Stande, so wird berfelbe vom Cansellisten protocollirt und von den Partheien mit dem Comprission unterschrieben.

Das Handelsgericht spricht blos Recht, es hat keine uslübende Sewalt, es verhilft nicht zum Rechtsers Dige. Die Execution ist vielmehr in den Handen der unter untligbehörde des Wohnortes, also der Praturen in der Stadt und der Patrone und Landherren im Gebiete. Ist also wom Handelsaerichte zu irgend einer Geldzahlung oder anseren Leistung! ribeilter dem Erkenntnisse nicht in gehöriger eit nachgekom: so läst der Gegner auf irgend einen be-

liebigen Tog in ber Boche bes Mittags um 12 ober 1 Ube zur Erlaubung ber Execution auf die handelsgerichtliche Sancellei citiren. Sollte sich hierbei eine erhebliche Streitfrage ergeben; so wird die Cache zur gewöhnlichen Berhandlung verwiesen, sonst aber schreibt ber Biceprases unter das Erkenntsniß siat executio auf so und so viel nebst den heutigen Kosten mit soviel. Dieses Erkenntniß wird bann, gewöhnlich burch einen auffergerichtlichen Procurator, an die Pratur ober sens stige Behörde befordert, bort ebenfalls vom Gerichtsherrn uns terschrieben und nun die Execution durch die Officianten vers genommen (wovon unten.)

Die Pfandung bat nun

- a) entweber Erfolg ober
- b) feinen Erfolg.
- a) Der Praturofficiant fiellt einen Schein aus, daß er die und die Sachen wirklich gepfändet habe. Dann läßt der Albiger nach 14 Tagen den Bekl. wieder vor das Handelsgericht zur öffentlichen Audienz eitiren, zur Erlaubung des öffentlichen Berkaufes der gepfändeten Sachen, worauf dann das Gericht den Berkauf erlaubt. Dieser muß am gehörigen Orte vorges nommen werden (siehe die Ausrufsverordnungen) und der Eisgenthümer davon durch eine schriftliche, den Handelsgerichtsdesten aufzutragende, Insinuation davon in Kenntniß gesest werden, daß tie ihm abgenommenen Sachen wann und wo restauft werden sollen. Reicht der reine Ertrag der Auction nicht bin, die zuerkannte Forderung zu decken; so läßt der Kläges wieder zur Erlaubung der Erecution auf den Rest eitiren und es wiederholt sich dasselbe Berkabren.
- b) Der Praturofficiant ftellt einen Schein aus, bag Beflagter nicht pfandbar. Dann hat Klager die Wahl, ob er einen Freizettel auf ben Bekl. lofen ober ihn zum Univer falarrefte bringen will. Im legten Falle lagt er vor bandelsgericht, zur bffentlichen Audienz, citiren, zur Erlaubundes Universalarreftes, wobei ber obige Atteft b Praturoffic

anten zu produciren ist. Der Universalarrest wird sofort cre kannt und ein Termin dazu angesetzt, an welchem der Bell. das Berzeichniß seiner Gläubiger auf dem Fallitactuariate beis pubringen habe. Leistet er diesem Erkenntnisse auf sernere Cistation keine Folge; so wird ein zweiter Termin bei Gefängnissskrafe angesetzt und falls Bekl dann noch nicht erscheint; so wird er durch Wache in seinem Sause so lange gefangen geshalten, die er seine Gläubiger angegeben und den Manisestationseid geleistet hat.

Die gewohnlichere Entstehungsart eines Kalliffementes ist indef, baf ber von feinen Glaubigern Gebrangte feine fdriftliche Infolvengertlarung nebft funffacher Defignation ber Glaubiger auf ber Cancellei bes Sanbelsgerichtes einreicht. Diese Infolvenzerklarung wird auf einen Stempelbogen von 4 ff gefrieben und in Form einer gewöhnlichen Supplit abgefaßt und vom Salliten unterschrieben. Gie enthalt eine furze allgemeine Angabe ber Urfachen ber Infolveng, bezieht fich auf bie Designatio Creditorum und bittet, Die Infolvenzerflarung anjunehmen und in Gemäßbeit ber Reuen Fallitenordnung gu verfahren. Eines ber Exemplare ber Defignation muß ben Behnort fammtlicher Glaubiger über 100 & Courant enthalten. Die Cancellei stellt auf Berlangen und gegen die Gebühr von 20 & einen Atteft über bie Ginreichung ber Infolvenzerflarung cus, woburch beurfundet wirb, bag ber Kallit fich unter ben Edus der Gesetze begeben und nun nicht mehr von einem eins finen Glaubiger verfolgt werben tonne. Alle Insolvenzerfla: rungen werben in die Nachrichten und ben Correspondenten eingerückt.

Cammtliche Glaubiger, nebst dem Abvocaten, welcher die Insolvenzerklarung abgefaßt und unterzeichnet hat, werden auf des Fallitactuariat citirt. Die Glaubiger wählen curatores bonorum, in Gemasheit der Fallitenordnung, zwei, oder wenn die Mehrzahl der Glaubiger will, auch mehrere. Wer zum Eurator gewählt wird und nicht noch mehrere unerledigte Fals

liteuratelen bat, oder fich mit hohem Alter entschuldigen kann, muß das Amt übernehmen oder auf seine Forderung verzichten. Falls gar keine Gläubiger zur Wahl erscheinen, ernennt das Gericht ex officio einen ber jungeren Advocaten und einen außergerichtlichen Procurator bazu.

Die Curatoren mablen, falls fie wollen, einen Buchhalter, ber, wie fie, beeidigt wird. Bur Führung ber Rechtssachen wird ein Abvocat ber Maffe von ben Curatoren bestellt und zwar gewöhnlich ber die Insolvenz eingeleint habenbe.

Die Curatoren baben fich nun genau nach ber Fallitens ordnung von 1753 (Riefefer III. 240) und beren Abditionalars tifel von 1772 (Mandate VI. 475. 552.) ju richten, Die Maffe gu conftituiren, ju vertheilen und bie Gache ju Ende ju brin= gen. Die gerichtliche Leitung wird commiffarisch burch bem Prafes ober Biceprafes, mit Bugiebung bes Actuars, beforge und was in ben Kallitcommiffionen nicht ausgemacht werbem Fann, jur Mubieng verwiefen. Rach beenbigtem Fatliffement und abgelegter Rechnung werben bie Curatoren in einer be= fondern Commiffion entschlagen, wozu fammtliche Glaubige= wieder eitirt werben. Bor allen Dingen werben bie Roften und basjenige bezahlt, mas auf bie Kallitmaffe felbft vermenbet worden, bann folgen bie privilegirten Schulben (Urt. 22 ber Sallitenordnung) und in ben Reft theilen fich bie, burd bas Grundftud nicht gebedten, alteren und jungeren bypothes carifchen Glaubiger und bie übrigen nichthopothecarifchen Glaubiger (chirographarii) nach bem Berhaltnig von 4, 3, 2-Eine eigentliche Prioritatsordnung (wie in Bergeborf) existin in hamburg alfo nicht. Die Acten werben bann, mit bens Schlugberichte ber Curatoren, und einem Gutachten bes Sandels= gerichte an bas Dbergericht gefchieft, welches bas, bem Fallis ten gufommenbe Prabicat bestimmt: ungli i , leichtfinnig ober bosbaft. Rame und Bezeichnung liten merben auf 14 Tage an bie Borfe angeschlagen. 1 6 Dbergericht tann auf eine Gefangnifftrafe bes Falliten erten ien und ben

Släubigern eines teichtsinnigen und bothaften Falliten wird allemal bas Nachmahnungsrecht vorbehalten, b. h. bas Recht, fünf Jahre nach ber Entschlagung, ben Falliten auf Rachbezahlung zu eitiren, wovon er sich aber durch den Eid frei machen kann, er habe nicht mehr im Vermögen, als er für sich und die Seinigen brauche. Indeß sind doch auch Beispiele einer freiwilligen Nachzahlung nicht selten \*).

Restitutionen (f. pag. 127) bedürfen keiner weitern Form, als daß der, sich durch das Erkenntniß der einen Kamsmer beschwert Erachtende, binnen der Rechtskraft, d. h. binsmen 10 Tagen und in Wechsels und Frachtsachen binnen 3 Tasen, vom Tage der angehörten Publication oder der geschehermen Insinuation angerechnet, auf die nächste Audienz der ansdern Kammer eitiren läßt, zur Einlegung der Restitution. Die Beschwerde muß aber in der Citation angegeben werden, der diese sich auf einen mitinsinuirten Antrag beziehen. Zu Contrarestitutionen (s. pag. 131) wird auf einen undes stimmten Tag, binnen der Rechtskraft eitirt. Dabei ist ein schischer Antrag auf Stempelpapier nothwendig und muß auch die Antwort (Submission) schristlich auf der Cancellei eingereicht werden. Das Gericht setzt den Termin zur Bersdadlung an, deliberirt und erkennt sosort.

Appellationen (f. pag. 131) werden interponirt, indem der Sachführer bas besfällige Protocoll auf der Cansallei des Handelsgerichtes binnen der Gefahrtage eigenhandig unterschreibt. Das Urtheil wird ausgelbset und dem, im Obers gerichte prasidirenden Burgermeister vorgelegt, der die Citation

<sup>\*)</sup> Anmert. Bielleicht ware hier bie gesehliche Bestimmung zu wansschen, bag ein Fallit auch bann nachgemahnt werden tounte, wenn er noch binnen den funf Jahren durch Erbschaft, Lotteriegewinn voer sonstigen Glücksfall zu Bermögen kommen sollte. Die Gläubiger muffen sonst ruhig zusehen, wie ein, von höchster Behörbe für leichtstunig oder boshaft erklärter, Schuldner sein Bermögen aus Neue vergeubet, ohne daran zu benten, seine Gläubiger zu befriedigen.

an bas Dbergericht erlaubt. Die Cancellei bes Sandelsgerichtes verfiegelt und verzeichnet (inrotulirt) die Acten, welche bann an bas Dbergericht befordert werden.

II. Die Amtspatrone citiren bie Partheien auf erbobene Beschwerbe zum mundlichen Berfahren, wobei weber Ubvocaten noch Procuratoren zugelassen werden. Bon den Erkenntnissen findet Supplication an den Senat Statt. Die Erecution der Erkenntnisse besorgt die Pratur. \*)

Das Elemterreglement, Tit. V. Urt. 3, begründet die Competenz der Patrone gegen Pfuscher und Böhnhasen, allein einestbeils mögte es die Frage sepn, ob das ganze Alemterreglement hinsichtliche seiner Competenzbestimmung noch gelten könne, indem eine Hange voranssehung besselben, das Amtsgericht, jest ausgehoben ift, and berntheils ist es ein nicht zu verkennender Unterschied zwischen Böhnhasen und Bürgern, welche sich der Böhnhasen bedienen oder auf eine andere Weise in Amtsgerechtsame angeblich eingreifen. Bei besinitiver Organisation des jest nur provisorisch bergestellten Alemterwesens kann indes mit bürgertichem Bert en auf eine teits und rechtsgemäße Bestimmung dieser Angelegenheit eerechnet werden.

<sup>\*)</sup> Unmert. Go natürlich es icheint, bag Genoffen eines und befich ben Umtes ihre Umteftreitigkeiten bor ihren verfaffungemäßigen Schiederichter bringen und fo folgerecht es ift, bag Jemand, ber et nen Umtemeifter wegen verfaumter, ichlechter ober übertheuertet Urbeit verflagen will, bem Berichtsflande bes Beflagten folgt und ibn bei feinem Patron verflagt; fo ift es boch in jedem Falle eine auffallende Unomalie, bag, nach bem eingeführten Bebrauche, bit Umtepatrone auch bann competent fenn follen, wenn Umtegenofe fen, wegen wirklicher ober vermeinter Eingriffe in ihre Umtsgerecho fame, bas Mitglied eines anbern Umtes ober Burger por ihren Patron citiren, welche in gar feiner Umteverbindung fteben. Die widerfpricht gang offenbar bem fonft allgemein geltenben Grundfane, man folle bort Recht fuchen, wohin ber Beflagte gebort und biefe Bebrauch wird am allerauffallenbften baburch, bag bie Patrent geradegu verpflichtet find, ihre Umtemeifter gu fcuben, ihre Ge rechtfame gu bertreten. Freilich find bie Umtepatrone Genatore und ale folde auch jum Schube anderer Burger und Ginwobert verpflichtet, freilich ift bas Unregelmäßige bes Berfahrens mehr for mell und theoretisch, als materiell und practisch, freilich fleht and lid ber Recurs an bie bochfte Beborbe frei, aber es bleibt bemun geachtet ein Biberfpruch mit bem fonft Gefestichen und muß bem Datronen felbit biefe Collifion ihrer allgemeinen und befenbere Pflichten unangenehm fenn.

## III. Das Rriegsgericht ber Burgergarbe.

#### A. Untersuchungecommiffion.

Eine schriftliche Beschwerbe über ein Bergeben eines Ditliebes ber Burgergarbe im activen Dienfte wird vom Chef es Burgermilitairs an eine Untersuchungscommiffion ewiesen, indem er unter bie eingegangene Rlage ober ben ingelaufenen Bericht eines Officiers Diese Berweisung fcreibt. \*) Die Commission besteht aus zwei, vom Chef ernannten, Offis ieren ber Burgergarbe und bem Aubiteur. Der Lettere labet ie Commiffarien burch gebruckte Bettel gur angesetten Stunde uf bie Cancellei bes Burgermilitairs und bemerkt, ob er junicht, bag bie Officiere in Uniform ober in Civilzeug erbeinen. Auch die Angeflagten konnen von bem sonft vorge= briebenen Erscheinen in Uniform bispenfirt werben. Der Aus iteur bat immer bas Recht obne Uniform in biesen Commisionen zu erscheinen. In jedem Ralle aber baben bie Darbeien in den Commiffarien Officiere ber Burgergarbe ju achen. Die Partheien werben entweber aus bem Arrefte vorge= übet, oder durch einen Keldwebel mittelft gedruckter Kormulare itirt. Erscheinen sie nicht auf die erste Citation; so erläßt die Commission die zweite Citation unter Androhung einer Strafe iber bes paffenden Rechtsnachtheiles. Falls aber die Partheien richeinen ober etwa aus bem bereits verfügten Arrefte vorges jubrt werden; so wird zuerst der Anklager, wenn ein folcher vorhanden, und bann ber Angeklagte von ben Commiffarien und bem Auditeur vernommen und ibre Auffagen protocollirt. Ralls es auf einen Beweis von ber einen ober ber andern Ceite anfommt, wird ben Partheien Die Fubrung beffelben

<sup>\*)</sup> Anm er t. Die Untersuchungen wegen Fehlens im Bachbienfte find einem Abjutanten bes Generalftabes übertragen, ber die Ungeklagten eitiren läfit, sie vernimmt und das Protocoll bem Chef zuschicht, welcher bann die geschliche Strafe verfügt und dem competenten Compagnieches bie Aussahrung derselben schriftlich aufträgt.

auferlegt, die Zeugen ebenfalls von der Commission späterdin so vernommen, daß die Zeugen ihre Aussage erforderlichenfalls beeidigen können und überhaupt instruirt die Commission die ganze Sache soweit wie möglich. Jede Ungebühr während des Werfahrens selbst kann die Commission durch sofortigen Arrest ahnden. Das Protocoll jeder einzelnen Sigung wird von den Commissarien und dem Auditeur unterschrieben und sobald die Sache hinlänglich instruirt, oder der nichterschienene Angeklagte seiner Einreden in contumaciam verlustig erklärt ist, schickt die Commission durch den Auditeur das vollständige Protocoll mit allen etwa producirten Documenten und einem Gutachten an den Chef ein. Dieser urtheilt dann entweder die Sache selbst ab oder er übergiebt sie in den geeigneten Fällen der Friegsgerichtlichen Commission (siehe unten) oder auch er stellschen Ungeklagten vor ein Kriegsgericht.

#### B. Das eigentliche Rriegegericht.

Bum Kriegegerichte werben bie fieben Mitglieber eingelabem und bie Angeklagten und Beugen eitirt. Alle muffen babei im voller Uniform und Bewaffnung ericheinen. Das Gericht verfammelt fich im großen Caale ber Cancellei bes Burgermilis tairs und ber Prafes requirirt bagu einen Unterofficier und vier Garbiften von ber Sauptwache, welche im Caale Bade halten, wo fich Jeber als Bubbrer einfinden fann. Wenn bie Sigung beginnen foll, nimmt ber Prafes in ber Mitte Plas und rechts und links von ibm bie Beifiger, ben Graben nach vom Prafes abwarts. Der Prafes erinnert ben Ungeflagten feine Baffe ab: und vor ben Gis bes Prafes bingulegen, und fich bann gu fegen. Kalle gufallig Richter vom Bataillon bes Unflagere ernannt fenn follten, fragt ber Prafes ben Ungeflage ten, ob er mit biefen Richtern gufrieben fen; verneint er bas, fo muffen andere Richter gleichen Grabes aus ber bienfttbuens ben Bachmannichaft genommen werben. Richter und Mubiteur nehmen ihre Ropfbededung ab, und Legterer I fiefet bann,

neben bem außerften Beifiger gur Rechten ftebenb, bie Unterfudungsacten und fügt benfelben ein furges Gutachten und feinen Antrag, in Gemäßt eit bes betreffenben Artifels im Dienstreglement bingu. Der afes befiehlt benrAngeklagten, porgutreten und fragt ibn, ob er etwas zu feiner Bertheitis aung bingugufügen babe. Dies tann ber Angeflagte verfonlich sber burch einen Bertheibiger thun. Das Gericht verfügt fich nach angehörter Bertheidigung und allenfallfigen fernerem Untrage des Auditeurs in das Deliberationszimmer und beliberirt bort in freier Discuffion. Der Prafes sammelt bann bie Stimmen fo, bag ber jungfte Grab querft ftimmt und bie Mehrheit ergiebt bas Urtheil. Der Prafes faßt bas Urtheil foriftlich ab ober beauftragt einen ber Beifiger bamit. Jebes Urtheil enthalt Entscheidungsgrunde und Beziehung auf bie bieber geborigen Artitel bes Dienftreglements. Rach abgefaßtem Urtheile verfügt fich bas Gericht wieber in ben Aubienge Saal, Jeder ftellt fich mit bedecktem Saupte an seinen Plas und der Prafes verliefet bas Urtheil. Der Angeklagte erhalt Seine Baffe bann wieder und kann binnen acht Tagen an ben Senat suppliciren. Diese Supplication findet nach bem Dienftreglement nur Statt, wenn auf Degradation ober Caffation erkannt ift, indes wird nach ber Observang auch von anderen Strafen fupplicirt.

Am 27. Nov. 1816 hat der Senat eine Bekanntmachung erlaffen, wegen der Execution der, bei dem Bürgermilitair ergangenen friegsgerichtlichen Erkenntniffe (And. III. 178). Diese Verordnung gilt denn auch hinsichtlich der Execution der Etraferkenntniffe, welche von den Officieren ausgesprochen worzden. Rach der Verordnung und dem Gebrauche gestaltet sich Verahren rücksichtlich der kriegsgerichtlichen Erkenntniffe folgendermaßen. Vor allen Dingen ist nothwendig, daß dem Berurtheilten das Erkenntnis bekannt werde. Dies geschieht durch die Vorlesung desselben, wenn der Verurtheilte gegenswirtig oder, wenn er abwesend, dadurch, daß der Feldwebel

ibm bas Erfenntnig infinuirt. Nachbem bas auf Urreft ober Gelbftrafen lautenbe Erfenntuig rechtsfraftig geworben, wirb bem Berurtheilten ein, von ber Concellei bes Burgermititairs ausgefertigter, gebrudter Bettel infinuirt, welcher vom Coms pagniechef und bem Obrifitieutenant unterzeichnet ift und bie Barnung enthalt, nunmehr binnen 24 Ctunden, bei Strafe ber wirklichen Pfandung, entweder zu bezahlen ober fich jum Urreft zu fellen (Quernacht). Gur biefe Ungeige bezahlt ber Berurtheilte 4 fk Gebubr. Rachbem biefe Beit fruchtles verftrichen, begeben fich ber Bachtichreiber, ber Feldwebel und zwei uniformirte Garbiften ohne Gewehr nach ber Wohnung bes Berurtheilten und vollziehen bie Pfandung, mofur bie Ros ften 1 # 8 f betragen. Ift ber Berurtheilte nicht pfanbbar, fo verfügt fich ber Feldwebel auf Orbre in bie Bohnung bes Berurtheilten und foll bort nach ber Berordnung fo lange bleiben, bie ber Berurtheilte ibm gutwillig in Arreft folgt, und fo lange taglich 2 # 8 fk von bemfelben erhalten. - Lautet bas Erfenntnig blos auf Arreftftrafe; fo foll ber Berurtbeilte, nach ber Berordnung, 24 Ctunden nach ber Rechtsfraft bet Erfenntniffes burch einen Telbwebel obne Gewalt gebolt und babei eben fo verfahren merben, wie eben angegeben.

Bei dieser Berordnung ereignete es sich aber zuweilen, daß die Einlegung des Feldwebels unthunlich war und dieser noch weniger die 2 & 8 ft von Widerspenstigen und Unpfands baren erhalten konnte. Da indeß die Urtheile des Kriegsgereichtes und der Officiere nicht unvollzogen bleiben konnten; so bediente sich die Bürgermilitaircommission des ihr, durch dem Schlußartikel des Dienstreglements (And. I. 231.) zugestandes nen Rechtes, das Reglement durch Gesetzskraft habende Ersläuterungen und Zusäße zu ergänzen, und verfügte am 12. Mas 1817, nach Analogie des gedachten Mandates vom Nov. 1816, daß, wenn die Einlegung des Feldwebels unthunlich sen, (wenn der Feldwebel rapportirt, er könne in der Wohnung nicht bleiben, auch die 2 & 8 ft nicht erbalten) der Berurtheilte

ittelst eines Freizettels arretirt werden solle. Da es ins § zweckmäßig schien, diese Beschränkung der bürgerlichen eiheit nicht den einzelnen Officieren zu überlassen, so wurde, ittelst eines Beschlusses der Commission vom 20. September 17, das Kriegsgericht mit Erkennung der Freizettel beaufs igt, sowol als Folge der kriegsgerichtlichen Erkenntnisse, als derer, welche wegen Nichtbefolgung von Straferkennts seinzelner Officiere nothwendig senn mögten.

Sind dem zu einer Gelbstrafe Berurtheilten Effecten abspfändet; so wird er ebenfalls vor das Kriegsgericht citirt, zur rlaubung des öffentlichen Berkaufes und dieser gegen den cht erschienenen Beklagten erkannt, oder es kann auch dem schienenden Beklagten, auf seine Bitte, noch eine kurze Frist stattet werden, um die Sachen einzulösen.

C. Die außerordentliche friegsgerichtliche om mission versammelt sich an einem Rathstage auf dem lathhause. Das Berfahren ist wie bei dem Ariegsgerichte, ur wird kein Bertheidiger zugelassen. Auch von dieser Comsnission sindet Supplication an den Senat binnen acht Tagen Statt.

## IV. Das Rriegsgericht ber Garnifon.

#### A. Untersuchung.

Jeben Fall, ben nicht ber competente Officier ber Garsison ober ber Obrist sogleich mit ber paffenben Strafe belegen All, verweiset ber Obrist zur Untersuchung. Diese wird vom berauditeur, in Beiseyn eines Officiers, vorgenommen und fit zu bem Ende ber Oberauditeur den Angeschuldigten nach Wesmunghantur kommen.

Nachdem dem Obristen das Protocoll eingereicht ift, ents beibet er, ob und wie der Angeklagte sogleich zu bestrafen sen, der vor das Kriegsgericht, oder das große Kriegsrecht zu illen.

B. Das Kriegsgericht verfammelt fich in ber Commans bantur. Der Angeschulbigte wird gefragt, ob er gegen Gin= gelne ber Richter etwas einzuwenden babe. Gefchieht bies nicht; fo nimmt ber Dberaubiteur fammtlichen Richtern einen befonders vorgeschriebenen Gib ab. Er liefet bann bie Unter= fuchungsacten vor und ber Prafes fragt ben Ungeflagten, ob er noch etwas bingugufugen babe. Der Angeflagte wird banm abgeführt und bie Richter, welche nicht Officiere find, tretem in ein befonderes Bimmer gur Deliberation gufammen. San ibre Majoritat ein Urtheil gefallt, welches bem Dberaubiteur ben Rriegsgesegen grabegu entgegen gu fenn fcheint; fo macht er fie barauf aufmertfam und veranlagt eine neue Deliberas tion. Das Refultat ber zweiten Deliberation feht aber immer als Urtheil ber Subalternen feft und aus biefem, fo wie aus ben Stimmen ber Officiere bilbet ber Dberaubiteur bas Urtbeil nach reiner Stimmenmehrheit. Das Urtheil wird bem Dbris ften jur Beffatigung, Milberung ober Scharfung porgelegt. Bon feiner Entscheidung findet burchaus feine weitere Berus fung Statt.

C. An bas große Kriegsrecht werden die schwereren Falle gebracht. Es versammelt sich auf bem Rathhause an einem Rathstage, und verfahrt wie bas Kriegsgericht. Das Urtheil besselben ift keiner ferneren Appellation unterworfen und wird bem Obristen zur Ausführung mitgetheilt.

V. Patronate ber geiftlichen Stiftungen, Stadt= und Landpraturen und Baldberrichaften.

Das Berfahren bei allen biefen Behörben ift im Ganges gleich. Die Audienzen werden in ben Saufern ber Patrone :gehalten, Morgens von 10 Uhr an und zwar:

bei ber erften und zweiten Pratur Montag und Donnerftog und Dingftag und Freitag, nach ber rabrebung ber Pratoren, bei ben Praturen von Bills und Ochsenwarber, Samm und Horn und hamburger Berg, alle vierzehn Tage bes Sonnabends,

bei bem Balbherrn, und

bei dem Patrone zu St. Johannis eben fo;

bei bem Patrone zu St. Georg, alle 14 Tage ober alle 4 Bochen Sonnabends.

dur die Oberalten, als Patrone des Hospitals zum beil. Geift alten ihre Sigungen so oft hinlanglich Sachen vorhanden sonnabends auf dem Marien Magdalenen Rloster.

Es steht freilich Jedem frei, seine Sache auf der Pratur i betreiben, indeß ist dies theils wegen des Zeitverlustes, theils egen der Unbekanntschaft mit den nothwendigen gerichtlichen omnen, Niemand zu rathen. In kleineren, unwichtigen Sas en wendet man sich an einen außergerichtlichen Procurator, Us aber die Sache mit irgend einer bedeutenderen Rechtszage verbunden, am sichersten an einen immatriculirten Advosten, welcher dann einen, der Gerichtsordnung nach nothwenzigm, Procurator instruirt.

Der Advocat des Klägers giebt dem Procurator die Citaon auf, ober biefer lagt fie fich unmittelbar vom Rlager aufe eben und die Ausbringung durch ben Gerichtsboten beforgen. a der Audienz verhandeln die Procuratoren die Sache munds d und ber Prator erfennt entweber fogleich ober er verfügt uch eine perfonliche Erscheinung ber Partheien. Ralls sich iefe hier nicht vergleichen, worauf ber Prator immer fein bes mberes Bestreben richtet; fo wird ben Umftanden nach ers unt, entweder es fann, in wenigen Fallen, fogleich entschies m werben, ober es wird bem Rlager aufgegeben, eine ors entliche schriftliche Klage einzureichen, ober, falls biefe schon eutlich in ber Citation liegt, bem Befl. anbefohlen, schriftlich antworten. Die Ginreichung aller Schriftsage geschieht blos uch die Procuratoren (falls die Parthei nicht ohne Procuras r immer felbft erfcheinen will) mittelft bergebrachter kurger

lateinischer ober beutscher Formeln. Alles mas bie Procurateren auf folche Beise burch Formeln verhandeln, beißt Reces.

Ein schriftliches Berfahren kann nur mit Erlaubniß bes Prators eingeleitet werden; es wird nicht erlaubt in allen Saschen unter 45 & Courant und in besonders bevorzugten summarischen Sachen, z. B. Miethe u. s. w. Ist das schriftliche Berfahren erlaubt; so konnen die Schriften von beiden Seiten, leider, von Jedem gemacht werden. Es bedarf daber auch keiner Unterschrift des Berfassers und keines Stempelpapiers. Die Schriften werden in Folio geschrieben, aber, freitich sehr unzweckmäßig, in Octavo zusammengelegt. Oben auf wird der Titel der Schrift, in Sachen bessen gegen den (das rubrum) geschrieben. Statt aller Anrede wird zu Anfang der Schrift P. P. gesest.

Die Aubienzen werben nach ber Rolle gehalten, fo baf bie Sachen, in benen ber altefte Procurator fur ben Rlager auftritt, zuerft kommen, bann bie bes zweiten Procurators und fo fort bis zum jungften.

Ueber jede Berhandlung wird eine furze Regiffratur in bas Protocoll eingetragen. Die Procuratoren schreiben bas Protocoll jeder Sache auf einen besonderen Bogen, halten is in Ordnung und schieden es, sobald nothig, dem Advocaten.

Die Publicationen ber Urtheile, welche ber Prator außer ber Audienz ausgearbeitet, geschehen ohne Weiteres, indem er sie bem Regisfrator vor ber Audienz zum Eintrogen übergiebt. Sind Procuratoren für beide Partheien angestellt, so bedarfes keiner Infinuation und die Rechtskraft fångt von 12 Uhr Mit tags am Tage ber Publication an, sonst aber muß ber Parthei, die keinen Procurator hat, bas Urtheil insinuirt werden

Die Supplication geschieht in ben erlaubten Fallen, ladem ber Procurator binnen 10 Tagen von ber Pul leation ebn Insinuation an, auf ber Registratur ber Pratur erklart, seine Parthei wolle suppliciren und er beshalb um chickung ber Acten an das Obergericht bitte. Er erhalt ! ruber einen Schein, welcher ber Supplication beigelegt wird. Diese Suplication muß binnen benfelben zehn Tagen auf der Canellei des Obergerichtes eingereicht werden und zwar unentgelts ch an einem Tage, wo das Obergericht wirklich Audienz halt, ber gegen eine Gebühr von 20 ff. zu jeder andern Zeit Exhibition).

Restitution geschieht ohne Weiteres burch Citation und finreichung einer Restitutionschrift binnen ben zehn Tagen.

Die Erecution ber rechtsfraftigen Pratururtheile ober ber, on anderen Beborben ber Pratur zur Erecution zugeschickten Artheile geschiebt folgendermaken: Wenn Jemand tem Urbeile, welches bie Bablung u. f. w. bei Strafe ber Grecution erfügt, binnen ber gegebenen Zeit nicht Kolge geleistet bat; fo wird ihm auf Unhalten ber Gegenparthei bie Barichauung infinuirt, b. b. ein Praturbefeht, nunmehr binnen acht Tagen m bezahlen. Ift auch biefe Frift verftrichen; fo wird bie Quernacht angefagt, binnen 24 Stunden zu gablen. Dann erfelgt bie Pfandung, indem bie Praturofficianten wirklich diejenigen Sachen im Saufe wegnehmen, welche ihnen gur Bephlung ber Schuld hinreichend scheinen. Sind bergleichen nicht verhanden; fo fann ber Glaubiger mit dem Attefte der Unpfandbars feit jur Erlaubung des Universalarreftes citiren, wo dann entweder ti der Pratur ober bem Sandelsgerichte ber Schuldner fich infolment erflaren muß, ober auch fann ber Glaubiger einen Freis Bettel lofen. Dies ift ein offener Zettel, auf welchen Jeber, ber in beffen Besit ift, ben Schuldner, wo er ihn auf ber Strafe findet, arretiren fann. Bon biefem Arrefte befreiet nur Bejeblung ober Insolvenzerklarung. Doch muß berjenige, wels der ten Freizettel nachsucht, Caution fur Schloffer und Dels ben leiften, b. b. er muß fur bie Roften einfleben, welche bie Arretirung und Tefibaltung verurfacht, falls ber Arretirte fie nicht bezahlen fann.

Gine gewöhnliche Urfache ber Unpfandbarteit ift ein Dauerbofehl. Wenn namlich ber Sauswirth rudftan=

bige Miethe zu fordern hat; so läßt er ben Miether citiren und ihm einen Besehl vom Prator insinuiren, keine Mobilien aus dem Hause zu bringen. Da der Hauswirth immer das erste gesehliche Pfandrecht an den ins Haus gebrachten Sachen hat; so sichert ihn der Hauerbesehl gegen alle, von Anderen vorzunchmenden Pfandungen. Indeß kann der Gläubiger den Hauerbesehl aufheben lassen, sobald er dem Hauswirthe die rückständige Miethe zahlen will, dann tritt er in dessen Pfandrecht.

Will sich aber ber Hauswirth nicht mit ber blogen Sicherung burch ben Hauerbesehl begnügen, sondern besteht auf Zahlung; so läßt er zur Bezahlung ber rückständigen Miethe eitiren. Dies ist ein sehr kurzer Proces und endigt, nach fruchtloser Wahrschauung und Quernacht mit der Aufse ung die Präturofficianten führen ben Miether und die Seinigen zum Hause hinaus und nehmen die Mobilien in Verwahrung, welche, wenn der Schuldner sie nicht einlösen kann, diffentlich verkauft werden. Oft ist der Hauswirth zufrieden, sein haus nur frei zu haben und läßt dem Miether die wenigen Mobilien.

### VI. Das Diebergericht.

Um eine Sache an das Niedergericht zu bringen, muß erft der Prajes besselben die Citation erlauben. Diete Citation geschieht ein für allemal für den ganzen Proces und wird nicht, wie bei den übrigen Untergerichten, für jeden Tetmin ausgebracht. Auf das Ausbleiben des Citirten in erstet Audienz wird die zweite Citation erlassen und dann, bei abers maligem Ausbleiben, in contumaciam gesprochen und das Urtheil durch den Gerichtsboten insinuirt.

Auch hier kinnte jede Parthei perfonlich erscheinen, indes gehort bas zu ben febr feltenen Fallen, ba armen Partheien ein Procurator vom Gerichte beigeordnet wird.

Das Berfahren bes Gerichtes in Civilfachen ift ber Ferminach mundlich und bffentlich, ber Cache nach aber fcbriftlich

Bor sebem Gerichtstage geben namlich die Procuratoren ihre Recesse auf der Cancellei zu Protocoll und verabreden auf diese Beise im voraus ihre gegenseitigen Antrage. In der Audienz, Montags und Freitags, Mittags 1 Uhr, versammeln sich wesnigstens 3 Nichter, die Procuratoren lesen ihre Recesse ab, der Actuar lieset in seinem Protocolle nach und der Prases giebt im Ramen des Gerichtes die nothigen Bescheide ab, oder giebt durch Stillschweigen zu erkennen, daß die Sache zum Spruche genommen werden solle. Die Urtheile publicirt der Actuar. Rach den Audienzen geben die Procuratoren den Advocaten Abschrift der Recesse.

Die Einreichung ber Schriften geschieht also burch die Proseuratoren und sind sie dem Gerichte für den Stempel, die richstige Unterschrift des Sachführers, den Anstand in der Schreibsert u. s. w. verantwortlich. Die Abfassung der Schriften darf aber nicht von ihnen geschehen, sondern durch die Partheien selbst, oder immatriculirte hiesige Abvocaten. Jeder Bogen eis ner Schrift an das Niedergericht muß mit 4 fl. gestempelt seyn, jede Anlage ebenfalls, wenn sie nicht schon einen höheren damburger Stempel hat, jede Abschrift einer Anlage mit 2 fl. Das Format der Schriften ist Folio in Quart zusammengelegt, die Anrede: Hochs und Boledle! Das Gericht heißt: E. Wolldbl. Riedergericht.

Auch das Niedergericht ift jum Bersuche ber Gute anges wiesen. Dieses geschieht in dem Commissionszimmer des Niesdergerichts, wohin, durch besondere Convocationszettel, die Parsteien und ihre Advocaten geladen werden. Falls ein Bers gleich zu Stande Fommt, wird derselbe von dem graduirten Richter sogleich zu Protocoll genommen.

Das Namenverzeichniß ber vom Riedergerichte abgegebes nen Befcheibe und Erkenntniffe wird ebenfalls in die wochents lichen Nachrichten eingeruckt.

Die Appellation geschieht, indem ber Procurator bas Urs beil ausloset und ben Burgermeifter, ber im Obergerichte pras

fibirt, um die Erlaubnif ber Appellation bittet, welche biefer auf bas Urtheil fcbreibt.

In Criminalfachen ift bas Diebergericht bie erfte Infrang. Dem Berfabren bes Diebergerichtes geht aber bie Uns terfudung vorber. Dieje wird, auf Berfugung ber Polizeis beborbe, burch einen ber ihr beigegebenen Eriminalactuarien vorgenommen. Gobald biefer burch fummarifche Berbere mit bem Angeschuldigten, mit ben Beugen, Rachbaren u. f. w. bie Sache vorlaufig inftruirt bat, berichtet er bem Genate. Diefer überläßt es entweder bem Ungefchuldigten, ob er fich bem auffergerichtlichen Urtheilfpruche bes Genates unterwerfen ober eine peinliche Untersuchung erwarten wolle, ober er erfennt auch ohne Beiteres auf eine polizeiliche Strafe, ober er ber fügt bie Specialinguifition. Im letteren Ralle mirb bet Angeschuldigte, nunmehr Inquifit und peinlich Angeflagter ges nannt, über fpecielle Artifel befragt, welche ber Metuar bet Cachlage gemäß entwirft. Dann werben fammtliche Meten an bas Diebergericht geschicft.

Dieses läßt an einem öffentlichen Audienztage ben Inquisfiten vorführen, ber Actuar lieset ihm nach Beendigung ber Civilsachen bas articulirte Berbor vor und fragt ihn, ob er bemselben noch etwas binguzufügen habe. Inquisit wird bann wieder in Berhaft geführt.

Der jungfte Cyndicus ift Fiscal. Diefer verfertigt bie peinliche Anklage und lagt fie, in offener Audienz, in Gegens wart bes Inquisiten burch ben fiscalischen Procurator vorlesen.

Der Defensor kann sich von ben Acten soviel er will, auf Rossen bes Gerichtes, abschreiben lassen und für sich behalten. Der gewöhnliche Termin zur Abfassung ber Defension ift secht Wochen, boch wird, in befonderen Fallen, ber Termin auch verlängert. Dem saumseligen Defensor wurde ber Prafes bie Acten wegnehmen, indem ber Inquisit nicht unvertheidigt gestichtet werden barf. Nach verlesener Defension nimmt ball Gericht die Acten zum Spruche und publiciet bann, in Gegens

wart des Inquisiten, in offener Audienz bas Urtheil, worauf beide Procuratoren sogleich mundlich die Appellation an bas Obergericht einlegen.

VII. Bor bem Amtmann in Rigebuttel ift bas Berfahsten wie bei ben Stadtpraturen. Die Procuratoren recessiren und nur mit besonderer Erlaubniß des Amtmanns darf schriftslich verfahren werden. Die Audienzen sind alle Dingstage. Rur ausnahmsweise, z. B. bei Bergungsstreitigkeiten, wird im supplicatorischen Berfahren gehandelt.

VIII. Das Amtsgericht wird, wenn Sachen genug verhanden, in ber Regel alle 14 Tage Mittewochs auf bem Soloffe gehalten und ift bas Berfahren baffelbe wie vor bem Amtmann. Der Actuar führt das Protocoll. Die Appellatios nen vom Amtmann und vom Amtsgerichte gefchehen innerhalb ber zehntogigen Frift, burch mundliche ober schriftliche Inters position, bei bem Umtmanne von beffen Erkenntniffen ober im Actuariate von den Erkenntnissen des Amtsgerichtes. Auf Diese Interposition erfolgt ein Decret, welches die Krift, ges wohnlich vier Bochen, bestimmt, binnen welcher die Introbuction bei bem Obergerichte geschehen muß, worüber eine Bescheinigung beizubringen. Acht Tage vor Ablauf der Frift ins totuliet ber Actuar bie Acten in Gegenwart ber Partheien. Die Deserterklarung erfolgt erft auf Antrag ber Gegenparthei und wird oft noch eine achttägige Frift zur Beibringung ber Befdeinigung ber Introduction geftattet.

Eriminalsachen werden, wie im Niedergerichte, burch ben kiscal vor dem Amtsgerichte eingeklagt, nachdem der Amtmann swor die summarische Bernehmung durch den Actuar hat vorzehmen lassen. In leichten Fällen und dis zu einem Jahre Zuchthausstrafe erkennt der Amtmann ohne weitere Formlichs leit. Bei schwereren Bergehen wird die Specialinquisition verslügt. Die peinliche Klage wird in der Sigung vorgelesen und der Angeklagte von dem Procurator, oder einem erbetenen Des fensor, vertheidigt. Der Amtmann schieft die Acten an ein

auswartiges Spruchcollegium. Das eingegangene Urtheit wird

IX. bem Landgerichte vorgelegt, welches aus affen Grundeigenthumern im Umte befteht. Diefe werben am Conntage vorber burch eine Berfundigung von ben Rangeln aufammengerufen und muß jeber Gigenthumer bei Strafe von 10 Schill. und 4 Pfenn. ericheinen. Dach breimaligem Lauten mit ber Schlofglode wird bas Landgericht gehalten, indem ber Umtmann, ber Actuar und bie beiben Schultheißen fich in ber Berichtsftube befinden, Die Gingefeffenen aber auf bem Plage por ben gebffneten Tenftern. Der altefte Schultheiß und ber Riscal eröffnen bas Bericht unter Berfagung gemiffer Formeln (Rlefefer XI. pag. 787) und bann wird bas Urtheil mit ben Entscheidungegrunden publicirt, nachbem es auch im Umteger richte vorber verlegen ift. Bei Tobesurtheilen wird ber Etab gebrochen. Bon ben foldergeftalt gefällten Eriminalurtheilen findet feine Appellation Statt, fondern ber Amtmann lagt baffelbe vollftreden, inbeg bat ber Genat bas Begnabigunges recht.

X. XI. Bor bem Amte und dem Rathe in Berges borf ift das Berfahren ebenfalls wie bei den Stadtpraturen. Die Appellationssumme ist 30 p. Der Amtsverwalter ball Mittewochens und Freitags Gericht, der Rath Dingstags. Des Aint hat eine eigene Concurs Dronung (Anderson VI. 335), wonach Prioritats : Erkenntnisse erforderlich sind, nach den bes ftimmten neunzehn Classen.

XII. Bei bem Obergerichte als zweiter Inftant werben

1. Die Appellationen, durch die gerichtlichen Procuratoren an den gewöhnlichen Audienztagen, Montag und Freitogs eingeführt, nachdem die Citation bazu von dem Prafes erlaubt worden. Auch hier wird nur eine Citation erlaffen. Die Appellationslibelle werden auf Stempelpapier zu 4 ft in Folio geschrieben, und in Quart gebrochen. In rubro wird ber libell abdressirt an Ein Hochpreisliches Obergericht ber freien banfestadt Hamburg. Die Anrede ist:

#### Magnifice

u. f. w. wie bei ber Anrede bes Senates.

icht, Hochdasselbe, oder: Ew. Magnisicenz, Hoch = und Wols weisheiten. Der Appellant führt sich nicht selbst redend an, iondern man spricht in der dritten Person: Anwalt, Appellant 1. s. w. Die Schriften werden nicht von der Parthei untersichrieben, sondern mit der allgemeinen Clausel geschlossen: hierüber u. s. w., desuper u. s. w. (hierüber und was sonst Rechtens das mildrichterliche Amt ganz ergebenst dittend). Der Rame des Verfassers, d. h. der Parthei selbst oder eines immatriculirten Advocaten, wird unter die Schrift gesetzt. Der Gegner erhält eine Abschrift auf freiem Papier.

Auf eingereichte Appellation erkennt das Obergericht durch ein, in der Audienz publicirtes, Urtheil entweder ohne Weiteres vor es erfordert auch erst vom Appellaten Exceptiones, welche dann in der bestimmten Zeit eingereicht werden mussen, sonst kann der Procurator des Appellanten bitten, den Appellaten seines Rechtes auf fernere Vertheidigung da in contumaciam ster verlustig zu erklären,

Sat bas Obergericht im Einzelnen oder im Sanzen absweichend von der ersten Instanz gesprochen; so kann die Parstei, welche sich beschwert erachtet, die Appellation an das Oberappellationsgericht in Lübeck einlegen. Dies geschieht binsnen den 3 oder 10 Tagen der Rechtskraft vom Publicationstage an durch eine Supplication, worin der Appellant, in erster Person redend und die Schrift, nebst seinem Sachführer, unterschreibend, bittet, das Rechtsmittel der ferneren Appellastion zu gestatten und darüber zu decretiren.

2. Supplicationen von den Praturen u. f. w. ges Schehen binnen ber Rechtsfraft, in eben ermachnter Form und wetben, ba es hier keines Procurators bedarf, vom Supplicans

ten, ber in erster Person redet, selbst unterschrieben und entwerder an einem Montage oder Freitage Morgens vor 10 Ubr auf der Registratur des Obergerichtes eingereicht, oder gegen Bezahlung von 20 ft zu seder andern Zeit exhibirt. Für den Gegner muß eine Abschrift auf freiem Papier beigelegt werden.

Die Erkenntniffe auf bergleichen Supplicationen werben nicht in ben Audiengen publicirt, fonbern von ber Cancellei in Korm von Decreten ausgefertigt. Falls ber Gegner antworten foll, wird ibm bies Decret felbft mit ber Abfcbrift bes Supplis cats, auf Berlangen und auf Roften bes Supplicanten infi Untwortet ber Gegner nicht in ber gegebenen Beit; fo wendet fich ber Supplicant, wenn ibm an ber Beforberung liegt, mittelft einer neuen Cupplit an bas Dbergericht, bie er: Ungeborfamsbeschulbigung nennt und worin er burch bas angelegte Decret mit ber Beicheinigung ber Infinuation beweifet, bag ber Begner (Supplicat) bie Rrift gum Antwors ten babe verftreichen laffen. Dem Gupplicaten wird bann eine furge Frift mittelft Decretes gefest und Decret und Ums geberfamsbeschuldigung infinuirt. Bleibt auch biefe Mufforbes rung fruchtlos; fo ertennt bas Dbergericht in contumaciam, ober fonft auf geeignete Beife.

Falls bas Obergericht eine Commiffion erkennt, fo wird biefelbe beforbert und gehalten, wie die vom Senate verfügten.

3. Bur Publicirung von Eriminalurtheilen in letter Instanz vereinigt sich bas Obergericht mit ben übrigen Mitter Instanz vereinigt sich bas Obergericht mit ben übrigen Mittelliebern bes Senates. Die Publication geschieht bestentlich auf bem Rathhause an einem Freitage. Ist Inquisit zum Tete verurtheilt, so wird er in die Frohnerei gebracht und ven bort am nächsten Montage um 112 Uhr nach ber Richtstätte außerhalb ber Borstadt St. Georg gebracht, wobei Soldaten, Polizeibeamte, reitende Diener u. s. ihn begleiten. Dem

rfammelten Senate wird sogleich von ber Beendigung ber recution Nachricht burch Ordonnanzen gebracht.

Dem Obergerichte steht es frei, die Eriminalacten zum pruche an eine auswärtige Juristenfacultät zu schicken. Das fällte Urtheil wird dann vom Obergerichte unverändert pusieirt, in seinem Namen "nach eingeholtem Rathe auswärtiger Rechtsverständiger."

XIII. Un bas Oberappellationsgericht muß ber ppellationslibell binnen fechs Wochen vom Tage bes, Die ppellation erlaubenden obergerichtlichen Decretes, gelangen. ichlagt bas Obergericht bie Appellation ab; fo kann man ba= gen binnen vier Bochen eine Befchwerbefchrift bei bem berappellationegerichte einreichen. Die Schrift wird burch einen rocurator bes Cherappellationsgerichtes eingereicht und muß dies r mit einer besondern Bollmacht verfeben fenn, beren Unterschrift in ber Cancellei ober Notarien beglaubigt ift. Das Gericht beetirt barauf Bernehmlaffung abseiten bes Appellaten und schickt efes Decret mit der Abschrift bes Libells an bas biefige Obers richt zur Insinuation an ben Appellaten, wenn biefer noch inen Procurator in tiefer Cache beftellt bat, ber bann ebens Die Decrete auf As binnen feche Bochen antworten muß. e Appellation werden bem Procurator infinuirt. Jedes Ends theil ift mit separaten Entscheidungsgrunden begleitet. bie Schriften werben in Rolio gefdrieben. Auf ber erften ngebrochenen Seite ftebt: An bie zum Oberarpellationeges ichte ber vier freien Stabte Deutschlands hochverordneten berren Prafitent und Rathe. Dann folge ber Titel ber Schrift, ut Mennung ber Mamen und Partheirollen, unter Ungabe ber Stadt, morin fie mohnen. Links barunter bie Unlagen, rechts er Begenstand bes Streites im Bangen und ber jest vorlies jenten Rechtefrage (3. B. wegen Contocourantfalbo Et.# 1356. 5. modo wegen Buldffigfeit zweier Zeugen). weite Ceite fangt bann gleich oben mit P. P. und bem Texte ber Schrift felbst an. Unterschrieben wird jebe Schrift vom

Concipienten und bem Procurator. Jede Seite foll 25 Zeilen und jede Zeile im Durchschnitte zehn Sylben enthalten. Die Seiten find zu paginiren \*). Man schreibt auf ungestempeltes Papier, indem die Procuratoren die Bogen mit dem besondern Stempel des Oberappellationsgerichtes in Lübeck versehen. Die Stempel der Definitivurtheile richten sich nach dem Werthe der Sachen. (Anderson VI. 408.)

2.

Die hauptfachlichften Sandlungen freiwillb ger Jurisdiction, b. f. folche nichtproceffualische Sandlungen, bei benen man, um ihnen Rechtsgultigfeit zu verschaffen, ber Sulfe ber Obrigfeit ober ber Gerichte bedarf, find etwa folgendet

### Curatelbeftellungen.

1. Jebes unverheirathete Frauengimmer muß, nach bams burgifchen Gefegen, einen Curator baben, fobalb fie nicht mehr unter Bormundichaft fteht, indem fie fonft fein rechtegule tiges Geschäft vornehmen fann. Man wendet fich ju bem Enbe in ber Stadt an ben Bebienten einer ber beiben prafidis renben Burgermeifter und fcbreibt bemfelben auf, ben Damen und Bobnort bes Frauengimmers mit ber Bemerfung, meffen Tochter, falls von einer Jungfrau bie Rebe, ober meffen Bitt we es fen, und ben Ramen und Bohnort bes erbetenen Cutat tors. Der Bebiente lagt bann Beibe gur verabrebeten 3eit und am verabrebeten Orte bas Protocoll unterschreiben und übergiebt ben Extract aus biefem Protocoll, bas fogenannte Euratorium. Die Gebuhren bafur find, nachdem bie Dit glieber bes Genates auf ibre Sporteln verzichtet baben, 7 } 8 f Stempel, und ein Species fur ben Bebienten. (Bei Um vermogenden bedarf es indeß nur einer Bitte und febr oft nicht einmal berfelben, um bie Erlaffung ber Stempelgebubt

<sup>\*)</sup> Unmert. Dies gitt überhaupt für bie Schriften in allen Ger richten.

von bem Burgermeifter zu erhalten). In ben Landgebieten beftellen bie bortigen Behorben bie Curatoren.

Eine Chefrau bedarf in der Regel keines Curators, da ihr Chemann ihr gesetzlicher Bertreter ift. Falls aber zur Errichetung eines Testamentes, zur Anstellung einer Schescheidungsskage oder sonst ein Curator für eine Chefrau nothwendig wird, ist dieser Umstand in der, dem Bedienten mitzutheilenden, schriftlichen Aufgabe zu bemerken, z. B. Anna Margaretha, gesborne Meyer, Schesrau des hieselbst wohnenden Bürgers Joshann Friedrich Schmidt, wohnhaft — bittet zu ihrem Curator Jacob Heinrich Krüger, wohnhaft — zum Behuf einer anzustellenden Schescheidungsklage, (zum Behuf eines, mit ihrem Chemanne zu errichtenden, gegenseitigen Testamentes).

Die unverheirathete Tochter eines noch lebenden hamburger Burgers oder Einwohners kann nur mit Bewilligung ihres Baters, oder, wenn sie etwa gegen den Bater processiren wollte, auch ohne dieselbe, einen Curator erhalten.

Der Curator eines Frauenzimmers muß Burger fenn und naturlich nicht felbft unter Curatel fteben. Er erhalt gar feine weitern Rechte über die Willensfreiheit feiner Curandin, als fie ibm selbst einraumen will, kann indeß auch von ihr nicht gezwungen werben, feine Ginwilligung ju irgend einem, ibm nicht zwedmäßig icheinenben, Rechtsgeschäfte zu geben. Dages gen kann jede Curandin jeden Augenblick einen andern Curator mablen und bort bann, burch Annahme eines neuen Curators, tas Umt bes Ersteren stillschweigend von selbst auf. Gin Eurator tann mit feiner Curandin tein gegenseitiges Rechtsges fchaft vornehmen, als in wie fern es auf die Euratel felbst Bezug bat, 3. B. Rechnungsablegung und bergl. Bu einem andern Rechtsgeschafte mit ihrem Curator bedarf die Frau eis nes besondern Curators. Coll bann, nach Beendigung bieses Beschäftes, ber eigentliche Curator wieber in feine Stelle tres ten; fo bedarf es bagu feiner neuen Bestellung, nur muß bann, bei Annahme bes interimistischen Curators bemerkt werben, er

werde nur zu bem besonderen Rechtsgeschäfte zwischen Curanbin und Curator (ad hunc actum) erbeten.

Eine gesetsliche Bergutung fur bergleichen Curatelen ift nicht vorgeschrieben, indeß ift es Sitte, bag die Muhwaltung von vermogenderen Frauenzimmern burch ein jahrliches Geschenk honorirt wird.

Eine besondere Art der Geschlechtscuratel ift die cura ad litem, d. h. die Bestellung eines Advocaten, Procurators oder sonstigen Rechtsbeistandes zum Geschlechtscurator für einen bes sondern Proces. Diese geschieht bei solchen Frauenzimmen, deren sonstige Berhältnisse keinen Curator ersordern und zwar nicht durch die Bürgermeister, sondern, auf Anhalten des Frauens zimmers, durch den Richter mittelst gerichtlichen Bescheides, daß N. N. der Rlägerin oder Bestagtin zum Curator ad litem zu bestellen.

Eine Ausnahme von ber Geschlechtscuratel findet bei Frauen Statt, Die einen eigenen handel treiben, diefe bedürfen fur ihre handelsgeschäfte keines Curators, so wenig wie bie obenermahnten Burgerinnen.

2. Bei bem Alter nach munbigen Perfonen fonnen Ber baltniffe eintreten, welche es erforderlich machen, bag fie ferte mabrent unter Bormunbichaft geftellt werben. Gine folit fortgefeste Bormundichaft beißt ebenfalls Cura (cura perpeint) Diefes Berhaltniß findet Ctatt bei Babn . ober Blobfinnigen und bei Berichwendern und zwar beiberlei Gefchlechts, bem eine wahnfinnige, mithin willenlofe Frau 3. 23. Fonnte feinen Geichlechte : Curator gebrauchen, ber ja nur ihrem Willen bei ftimmen fann. Um eine folche Curatel ju veranlaffen, fupplieiren bie Bermanbten, ober mer fonft Intereffe bei ber Cache bat, an bas Obergericht, ale obervormunbichaftliche Beborbe und weifen ben Grund ihrer Bitte geborig nach, 3. B. eine wirfic geschehene ober brobenbe Berichwendung ober eine burch Mergt atteffirte Gemuthefrantheit. Bugleich wird ein paffenber Cu rator vorgeschlagen, ber, jum Beweife feiner Bereitwilligfeit, bit Supplit mit unterfcbreibt. Das Dbergericht unterfucht bann tit ache selbst und lagt nothigenfalls ben Gesundheitszustand burch : Physicos begutachten. Wird die Euratel zulässig und der trator annehmlich befunden; so muß dieser Caution leisten ib dem Obergerichte von Zeit zu Zeit über seine Verwaltung richten; von der Caution aber kann er, den Umftanden nach, m Obergerichte dispensirt werden.

3. Die britte Art ber Euratel ift die für Abwefende, bes n Aufenthalt nicht bekannt ift, die aber noch Bermagen hier ben. Das Berfahren bei Erbitten und Bestellen berselben schieht wie oben erwähnt.

### Bormundichaftebestellungen.

Jebe Person mannlichen Geschlechtes unter 22 und jebes auenzimmer unter 18 Jahren ift unmundig und jeder vater= fe Unmundige bedarf, falls irgend ein Bermogen ba ift, Bor= under. Bur Erlangung berfelben suppliciren bie Mutter ober e sonstigen Bermanbten an bas Obergericht ober an bie andherren u. f. m., beweisen ben Tob bes Baters, nennen ie Unmundigen, geben ihr Alter an und ichlagen zwei biefige ärger zu Vormundern vor. Verwandte haben bas nachste lecht auf die Vormundschaft und die nächste Pflicht bazu, en Umftanben nach tonnen fie aber auch übergangen und rembe bazu vorgeschlagen werden. Die vorgeschlagenen Vorunder unterschreiben bie Supplit gleichfalls. Das Dbergericht ebnet bann eine Commission aus zwei Cenatoren an, welche ie Sache untersuchen und barüber berichten. Kalls die Vor= minber zugelaffen werben, legen fie ben, ihnen vom Secretair egelesenen Bormundereid vor versammeltem Senate ab nnb Malten bann burch ben herrenschenten bas gebruckte Formus w bes Gides mit der, vom Secretair unterschriebenen Bemerung, für wen sie biefen Gib abgestattet haben.

In ben Landbistricten bestellen die Landherren u. f. w. die Bormunder, in Bergeborf ber Rath, im Landgebicte bes Am= to ber Amtopermalter. Sobald die Bormunbschaft geendigt, legen die Bormunder ihrem bisherigen Mundel privatim Rechnung ab und supplicis ren bann wieder an das Obergericht, wegen Entlaffung von der Bormundschaft. In der darauf angeordneten Commission wird die Rechnung vorgelegt, vom Mundel anerkannt und die Bormunder durch die Commissionen entlassen. Sollten sich Uneinigkeiten erheben, welche die Commission nicht schlichten können, so wird die Sache an die Gerichte gewiesen.

Die Bergutung für die Muhwaltung ber Bormunber richt tet fich nach bem Bermogen und ben Umftanden. Erforder lichenfalls wurde bas Obergericht fie bestimmen.

Nur mundige Burger konnen Bormunder werden, ausgenommen allein ift die leibliche Mutter, oder wenn diese die Bormundschaft nicht übernehmen kann oder will, die Großmutter der Kinder. Diese konnen Bormunderinnen werden, allein sie bedurfen dann zweier Affistenten, welche sich in der Commission verpflichten. Das Berfahren bei Bestellung dieser Art ist das oben angegebene.

Der leibliche Bater ift ber naturliche Bormund feiner um mundigen Kinder, allein wenn er ein besonderes Rechtsgeschäft mit ihnen vornehmen will, muß er um Ernennung zwein Bormunder suppliciren, welche dann zu diesem Rechtsgeschäfte als Bormunder beeibigt werden, worauf der prasidirende Bar germeister sie besonders aufmerksam macht.

Mund ig feitserklarungen vor erlangter Bollichtige feit (venia actatis) erheilt bas Obergericht, und fur bas Und Bergeborf die Bisstation auf besfällige Supplif, nur aus bes sonderen erwiesenen Grunden und, nach bestehendem herfemmen, nur wenigstens Zwanzigjährigen.

Einkindschaften find besondere Bereinbarungen, wenn ein Unverheiratheter ober ein Wittwer mit ober ohne Kinder eine Wittwe mit Kindern beirathen will. Die Brautleute vereinigen sich dann, daß die schon gebornen oder noch zu gebabrenden Kinder beider Eben vollig gleiche Erbrechte an beite beleute baben und so angesehen werden sollen, als waren sie Miche Geidwifter. Eine solche Einkindschaft muß vor ber be errichtet werben und bedarf nothwendig ber Bestätigung bes Man supplicirt zu bem Ende und legt ben ntwurf ber Ginkindichaftsacte bei, wie auch bas von ber kittwe beeidigte Inventarium, mit einer Angabe des Bermd-Das Dbergericht verfügt eine Comns bes Brautigams. iffion und diese ordnet die Sache fo, daß die Rinder feinen daben leiden, wobei benn ben Rindern ber reicheren Parthei ne bestimmte Summe jum Borque abgefagt ju merben pflegt. uf ergangenen Bericht ber Commiffarien bestätigt bas Dberricht die Acte ober verwirft fie, in welchem lettern Falle nach n allgemeinen Gefegen ber Abtheilung verfahren werben muß. uß die Rinder der Wittme Bormunder haben muffen, verftebt b von felbft.

Annahmen an Rinbesstatt (Aboptionen) burch aberlose Sheleute ober Einzelne muffen vom Obergerichte titätigt werden. Nur wenn keine Aussicht zur Erzielung eiges Ainder niehr vorhanden, wird sie gestattet und dabei wird twohnlich ein 60jähriges Alter der Adoptirenden erfordert.

Te ft a mente muffen vor zwei Notarien und sieben Zeusen vollzogen werden \*). In Gegenwart berselben erklart der der die, welche ein Testament errichten wollen, daß in der, en Zeugen außerlich zu zeigenden Schrift sein Testament entselten sey und unterschreibt und untersiegelt es. Die Notarien angen diesem Testamente eine Erklarung über die geschehene Bellziehung an, welche dann von ihnen und sammtlichen Zeusen unterschrieben und untersiegelt wird. Diese ganze Verzendlung darf durch keine Störung unterbrochen werden. Die Betarien nehmen zulest ein Protocoll über den ganzen Vorze

<sup>&</sup>quot;) Unmert. Denn bie im Stadtbuche als Regel vorgeschriebene Aufnahme ber Testamente burch zwei Rathspersonen ift ganglich außer Gebrauch getommen.

gang auf und fügen diesen ebenfalls bem Testamente bingu. Gine besondere, durch die hamburgischen Gesete, bei Strafe von 50 vel (Mandat von 1682 I. 359) vorgeschriebene Ferme lichkeit ift, daß in jedem Testamente an die lebtiche Kammerei das Mark stück (b. h. zwei Mark Courant) zu Wegen und Stegen vermacht werden muß. Dieses kleine, auch erhöht werden konnende, Legat wird, nebst der Gebühr für den Kammereischreiber, an diesen in den nächsten Tagen nach Bellzies hung des Testamentes abgeliefert und barüber ein besonderer Schein ausgestellt, welchen der Testator zum Testamente legt.

Jedes Testament ift bis zum letten Lebensaugenblide wie berruflich, nur nicht in hinsicht ber einmal geschehenen Bermächtniffe an fromme Stiftungen, diese muffen im neuen Toftamente wiederholt werden und beshalb ift bei Errichtung eines neuen Testamentes erforderlich, daß ber Testator, der im früheren Testamente feine dergleichen Legate errichtet hat, die ses ausdrücklich erkläre. Ein aufgehobenes Testament wird bei Errichtung des neuen in Gegenwart der Zeugen durch 3ers schneiden oder sonst cassiert.

Für einen blinden Teftator ober einen der nicht schreiben Fann, unterschreibt ber achte Zeuge, in beffen Gegenwart bet requirirte Notar bas Teftament vorlieset.

Falls nach bem Tobe bes Testators anzunehmen, bas bes Testament noch einen Rugen baben könne und nicht etwa bes Bermögen bes Testators ganzlich verloren, muß basselbe per Publication gebracht werden. Dies geschieht burch ben Protonotar auf dem Rathhause. Es werden bazu die Interesten und die noch lebenden Zeugen eingeladen, welche letter bann noch einmal ihre Unterschrift und Siegel anerkennen, was benn freilich eine etwas überflüssige Formlichkeit scheint und baher auch oft von den Zeugen ohne irgend einen Rechtsnachtheil versäumt wird.

Wenn Eltern ihr Bermogen burch einen besondern letten tillen blos unter ihre Rinder vertheilen, so bebarf es bagu iner weitern Formlichkeit.

Checontracte (Chezarter) fonnen nur vor wirklicher ichließung der Che errichtet werden. Sie bedürfen dann keiser befondern Formalität, muffen aber, um gultig zu fenn, m ben nächften Berwandten beider Brautleute genehmigt und utunterschrieben werden. In den Landbiftricten des Umtes lergedorf muffen fie, nach vorheriger Untersuchung der Sache, urch den Amtsverwalter bestätigt werden.

Ueber bie Todeserklarungen Berschollener versügt ine Berordnung vom 16. Octbr. 1819 und für das Amt Berstoof eine besondere vom Januar 1820 (Anderson VI. p. 91 nd 161). Der ersteren Berordnung zusolge kann auf die Toswerklarung von jedem, der Interesse dabei hat, angetragen erden, der Curator absentis oder das Zehntenamt mussen wauf antragen. Bedingung dabei aber ist, daß der Berstollene villig 50 Jahre alt sep und binnen 10 Jahren keine lachrichten von ihm eingegangen seyn. Ausnahmen von dies Regel sind:

- 1) bei einem zwischen bem 60sten und 67sten Jahre Bers follenen wird ber Zeitraum auf so viele Jahre herabgesete, b noch bis zum vollendeten 70fen übrig fenn wurden;
- 2) vom 67ften Lebensjahre an wird ber Zeitraum ber berfchellenheit ohne Unterschied auf 3 Jahre feftgefest;
- 3) wenn der Berschollene erweislich im Kriege schwer vers nundet, oder aus einer Schlacht., der er beigewohnt, nicht zus letzekehrt ift, kann die Todeserklärung gebeten werden, sos ab drei Jahre nach dem Frieden keine Nachricht von ihm ingegangen;
- 4) berfelbe breijährige Zeitraum gilt, wenn ber Bers follene sich auf einem untergegangenen Schiffe befunden it ober in einer andern großen naben Tobesgefahr gewesen ist;

- 5) gegen Siefige, welche 1811 bis 1813 in frangofische Rriegsbienfte eingetreten, und von benen feine Nachrichten eingegangen, kann, ohne Unterschied ihres Alters, bas Nieberger richt Stictallabungen erlaffen und fie fur tobt erklaren.
- 6) Auch wegen hiefiger Berschollener, welche vor 1811 in frangbiische, ober seit 1813 in hiefige ober fremde Kriegedienste getreten, find bem Gerichte abnliche Magregeln nach ben Umftanden verstattet.

Sat ber Berichollene im biefigen Landgebiete gewohnt und ift nicht im Rriegebienfte verschollen; fo wendet man fic wegen ber Tobeferflarung an die competente Landbeborbe; für bie Tobeserflarungen aller in ber Stadt wohnhaft Gemefenen, fo wie aller im Kriegebienfte verschollenen ebemaligen lands bewohner ift bas Diebergericht competent. Der Termin ift wenigftens ein Jahr von ber Befanntmachung an, bas Dres clam muß viermal in bie biefigen und in bie fremden Beituns gen gerudt werben, welche bas Bericht beffimmt. Rad 216 lauf bes Termins bat ber Implorant, ber um bie Tobesettlat rung gebeten, ju beeibigen, bag feine Angaben richtig und er auch mabrend bes Proclams gar feine ober nur folde Rade richt erhalten, welche er bem Gerichte mitgetheilt babe. Es verftebt fich von felbit, bag ber Kalfchichmbrente vollen Coar benderfag leiften muß und außerbem als Deineidiger beftraft wird. Falls fich nun ber Berichollene nicht gemelbet; fo en flart bas Gericht ibn fur tobt, bas etwa noch beffebente Ebes band fur gelofet und die fich nicht gemelbet babenben Glau biger fur praclubirt (auf bie legten beiben Puncte muß bie Imploration mitgerichtet feyn). Gollte ein fur tobt Erflotter wirflich wieder fommen, fo fann er fein Bermogen, foweit baffelbe noch in natura ober bem Berthe nach vorbanden, wies berforbern, feine, nach feiner Tobeserflarung anderweitig verheirathete Chefrau befommt er aber nur bann wieber, wenn ec mit ihr lebende Rinber gezeugt bat, bie tite Che aber finberlos geblieben ift.

Die bergeborfer Berordnung bezieht fich blos auf die im triegsbienste Berschollenen und enthalt hinsichtlich berselben gleiche Bestimmungen mit der hamburgischen Berordnung.

Antretung und Ausschlagung von Erbschaften. talls bie nachften Erben eines Berftorbenen bie Ucbergeugung jaben, baß ber Nachlaß völlig zahlungsfähig fen; so bedarf es feiner weiteren Kormlichkeit, um bie Erbichaft angutreten. falls aber der Stand des Nachlaffes ungewiß; fo ift es bochft athfam, die Erbschaft nur cum beneficio legis et inventarii angutreten, b. b. nicht weiter verpflichtet feyn zu wollen, als er Rachlag reicht. Diese Anzeige muß bem Obergerichte burch eine formliche Supplit gemacht werben, worin ber Erbe ber bie Erben bitten, biefe Erflarung burch ein Decret anguehmen. Die Frift zu diefer Anzeige lauft feche Bochen vom lobestage ober ber erhaltenen Todesnachricht an. Nach erbal= mem obergerichtlichen Decrete muffen bann bie Erben bas Inentarium durch zwei Notarien aufnehmen laffen, nothigenfalls in Proclam erbitten und überhaupt Alles thun, um den Nach= if ju conftatiren, in feinem Salle aber burfen fie ben Dachth auf irgend eine Beise angreifen. Rindet fic, bag ber ledlag nicht binreiche, bie Schulben zu beden; fo wird bie Sade als Ralliffement betrachtet und gelangt entweder an bas banbelsgericht ober an die zweite Stabts ober bie Landpratur. Bei einer nicht gang schlechten Maffe wird bann gewöhnlich ine Administration aus ben Erben ober ben Glaubigern erichtet, welche bie Daffe verwaltet, vertheilt und bem Gerichte lednung ablegt.

Sieht ber Erbe, baß bie Masse gewiß so schlecht, baß sie nicht zur Zahlung hinreiche; so kann er in ber Supplik an bas Bergericht die Erbschaft sogleich ausschlagen (republiren). Der Supplicant wird bann an bas Handelsgericht verwicsen, wer bem Actuar soviel möglich Auskunft über ben Stand it Masse, die Gläubiger u. s. w. zu geben hat.

Wer nicht binnen ben sechs Wochen eine ober bie andere Erklärung abgiebt, wird, ber Fallitenordnung zufolge so angei sehen, als ob er die Erbschaft ohne Bedingung (pure) anges treten und muß daher alle Schulden des Erblaffers bezahlen, ohne Rücksicht ob der Nachlaß so weit reiche, oder ob der Erbe aus eigenem Bermögen zulegen muffe. \*)

Professionen. Wer an eine Bermögensmaffe, werüber ein Proclam erlaffen ift, Anspruche bat, muß selche profitieren, ober angeben. Dies geschieht, indem man sich an bieje nigen wendet, welche bas Proclam erbeten haben, falls man sicher ift, daß diese die außergerichtliche Angabe annehmen wollen. Sonft aber und falls ein Bedenken über die Richtig-

<sup>\*)</sup> Unmert. Richt gang billigen tann es ber Berfaffer, bag bie m bebingte Musich lagung einer Erbichaft bie Erben fo vieles Gel toftet. Bei einer bedingt angetretenen Erbichaft ift immer fo mit ba, um bie Roften ber Conftituirung ber Daffe gu becten und biefe geben naturlich bor; bei ausgeschlagenen Erbichaften aber fant es fich nicht allein ereignen, fonbern bat fich auch fcon ereignet, baß ber Ertrag nicht binreicht, um bie Berichtstoften und bie batt ren Undlagen ber Guratoren gu beden; bann fommt ber a feine Sporteln angewiesene Fallitactuar gu burg, Die Guratoren bab ten fich an ben Erben und in jebem Galle buft ber, vielleicht ich arme, Erbe bie nicht unbedeutenden Roften ber Supplit, bes Dem tes u. f. w. ein. Bwedmäßiger mögte es fcheinen, wenn in fo dem Falle ber Erbe eine Erffarung ju Protocoll gabe, und jout ohne ben Ummeg burch bas Obergericht, fogleich im Falliractuniste, wenn, wie es ja fonft bei Fallissementen geschieht, wo fich frit Greditoren melben, einer ber jungeren Abvocaten und ein Brecut tor von Berichtswegen gu Abminiftratoren ernannt murben, mes biefen nur bann eine billige Bergutung gegeben wurbe, falls bit Berichtetoften (bie freilich ben Schragen nicht überfleigen burften) gebedt maren, ihnen aber auch feine Muslagen aufgeburbet mitte Muf biefe Beife batte ber Erbe, ber vielleicht fcon feinen Be mandten bat beerdigen laffen muffen, wenigftens feine Roften III mußte es nicht als einen politiven Schaben betrachten, Erbe gemer ben gu fenn; bie Berichtetoften famen auf biefe Beife mol ber aus und falls etwa in einzelnen, wenigen Gallen nicht; fo mit Die liberale Rammerei eine Bergutung bafur wol in Rechnung pa firen laffen.

feit der Forderung erhoben wird, ist es am sichersten, die formliche Profession auf der Cancellei oder Registratur der Bes borde vorzunehmen, welche das Proclam erlassen hat. Man schreibt zu dem Ende seinen Namen oder seine Firma nebst Wohnung auf einen Zettel, mit der Bemerkung, daß man aus dem und dem Grunde so und so viel bei dem, in der und der Sache erlassenen, Proclama profitiren oder angeben wolle. Die Gebühr dafür ist sehr geringe. Jeder kann selbst anges ben, nur Erbrechte mussen durch Procuratoren profitirt werden.

Bei Miethen von Bohnungen, Landereien und Diensts boten ift ein Gottespfennig, als Zeichen der geschloffenen Uebereinkunft, herkommlich. Wenn indes die Abfaffung eines schriftlichen Contractes verabredet worden; so gilt, bei der Miethe, wie bei andern Geschäften, der Bertrag nicht eber, als die dieser schriftliche Contract von beiden Partheien unterschriez ben ift.

Die gewöhnliche Zeit bes Einziehens in eine Wohnung ist in der Stadt himmelfahrt und Martini, wenn nicht eine andere Zeit verabredet worden. Die Stichtage, an welchen man des Mittags um 12 Uhr die Wohnung verlaffen haben muß, sind in dem kleinen Kalender (gemeinnützigen Almanach) angezeigt und so die Tage, an welchen die Dienstoten ihren Dienst antreten und verlaffen, (abs und zugehen.) Die Zeits punkte der Miethe von Ländereien sind verschieden.

Bei Gartenbausern ift zu bemerten, daß fie, wenn nichts Befonderes verabredet worden, auf ein ganges Jahr vermiethet werden und ber Miether nicht zum herbste fundigen kann, weil sonft der Bermiether im Binter keine Miethe ziehen warbe.

### Lostunbigung,

1) von Saufern muß innerhalb 4 Bochen nach Oftern vber nach Dichaelis, auf nachstommenbe Martini ober hims melfahrt geschehen,

- 2) von einzelnen Etagen, Galen, Buden, Rellern und Stallen 13 volle Bochen vor himmelfahrt und Martini,
  - 3) von Dienftboten eben fo,
- 4) von hauspoften sowol von Seiten bes Glaubigers, ber Bezahlung verlangt, als von Seiten bes Schuldners, der bezahlen will, innerhalb acht Tagen nach Offern, Johannis, Michaelis ober Weihnachten.

Es versteht sich babei von selbst, daß man alle biefe Ges genftande und Personen nur zu bem Zeitpunkte auffündigen kann, wo eine neue Fortsetzung bes bisherigen Berhältnisses anfängt; ein, Oftern eingeschriebener, Posten kann zu keiner Zeit zu Iohannis oder Weihnacht aufgekündigt werden, wenn nicht der Grundeigenthumer damit zufrieden ift, sondern die Aufkündigung findet nur zu Oftern oder Michaelis Statt; eine Etage u. s. w. kann, obgleich vierteljährige Kundigung Statt findet, doch nur zu Martini oder Himmelfahrt gekündigt werden.

Die Form und ber Ort ber Losfundigung ift an fich gleich gultig, fo bag Jeber, ber überall gultig banbeln barf, auch fut fich und Undere losfundigen fann. Cobald aber ein Grund vorhanden, angunehmen, ber losgefundigte werbe bie Runts gung etwa laugnen; fo ift es ber Borficht gemag, Die Runde gung fo vorzunehmen, bag man fie notbigenfalls leicht beweit fen tonne. Man fundigt bann entweder in Gegenwart con zwei Beugen, ober lagt burch biefe Beugen fundigen, munblid ober fdriftlich, ober, mas bas Gewöhnlichere ift, man loft burch beeibigte Sausmafler funbigen, welche bann notbigenfalls als Beugen beeibigt und abgebort werben fonnen. Rurdit man, ber loggefundigte werbe bie Rundigung, aus einem pors geblichen Zweifel an beren Rechtmäßigfeit nicht annehmen; fo fann man bei ber Pratur gur Confirmation ber Lostum bigung citiren laffen, wo bann nothigenfalls bie Cache verbans belt wirb. Die zweite Citation wird bei Strafe ber Confirma m erlaffen und erfolgt biefe bann ohne Beiteres, wenn ber itiete nicht erfcheint.

Bollmachten werden von Rotarien oder auf der Sesttscancellei aufgenommen. Falls sie im Auslande gebraucht erden sollen, muffen sie legalisirt werden. (pag. 68.) Einer eglaubigung der, an die gerichtlichen Procuratoren ausgestells n Bollmachten bedarf es nicht. Wegen der Bollmachten an e Procuratoren des Oberappellationsgerichtes siehe pag. 171. m zur Führung eines Processes einen Bevollmächtigten zu nennen, kann man im Gerichte selbst erscheinen und die kollmacht mundlich ertheilen, was dann vom Gerichte protosilirt wird.

Dechfelprotefte werben von Rotarien aufgenommen.

# Drittes Rapitel.

of the second second second

Polizeiverwaltung.

# Erfte Abtheilung.

Beborben.

# A. 3m Allgemeinen.

Die Polizeiverwaltung in Samburg, Die Ausübung ber, bem Staate obliegenben, Corgfalt, funftige gemeinschabliche Uebel im Innern bes Staates zu verbuten und abzumenten, war in fruberen Zeiten vielfachen verschiebenen Beborben uber tragen, welche bier einzeln anguführen, nicht im 3wede bes Sanbbuches liegt. Die Musubung ber eigentlichen Polizei, bet Sorge fur die bffentliche und Privatficherheit, war ben benben Pratoren anvertrauet, und bie bausliche Polizei, fo wie bie ber Sitten, Darfte, Gefundheit u. f. m. ber Bebbe. Rad ber Bieberberftellung unferer Freiheit im Jahre 1814 mute fur ben erften Augenblid eine Poligeibeborbe errichtt, welche bie meiften ber bisberigen Beborben in fich vereinigtt und ben 3wed hatte, Rube und Ordnung im Allgemeinen # fichern und ju erhalten, Erceffe ju verhindern und bie, in großer Daffe bieber ftromenben, ichablichen ober boch uns nugen Fremben zu entfernen. Dach und nach murbe bie Dor lizeibeborbe von mehreren Bermaltungezweigen befreiet, # beren Abminiftration besonbere Beborben auf verfaffungemaßie gem Bege conftituirt wurden, und fonach eriftiren benn jest penbe Bebbri welche bie polizeiliche Berwaltung p bestimmten Grenzen vertheilt ift, nachdem bie Justig in r Stadt von der Polizei ganglich getrennt worden, mithin d bie Pratoren nur Gerid erwalter und mit der Polizei ht mehr beauftragt find.")

L. Die Sorge für bas bffentliche Bauwefen und bie poiliche Sicherheit bei ben Privatbauten ift ber Baubepus
tion, ber Schiffahrtes und Dafendeputation und
n Rirch fpielsherren übertragen (fiehe die 2te Abtheil.).

II. Für die Sicherheit der Stadt durch nächtliche chließung der Thore sorgen die Thorherren (siehe g. 63.).

III. Fur bie Rahrungspolizei existiren bie Deputas nen ber Brobordnung, ber Kornordnung und ber tublen (siehe unten vierzehnte Abtheil.).

IV. Bur Polizei der Eigenthumssicherheit gehören bas ppothe tenwesen (von der Schreiberei verwaltet), die imbardbeputation und die Todtenlabendeputation iehe unten eilfte Abtheil.).

V. Die milben Stiftungen werben von befonderen eputationen verwaltet (fiebe unten eilfte u. zwolfte Abtheil.).

VI. Bur Administration der Anstalten des Dandels und ir Gewerbe gehören: die Münze, das Commercium, die idrse, das Bankdepartement, die Maklerordnung, ie Theerhofscommission, die Postverwaltungssommission und die Patronate der Aemter und Brüserschaften (siehe vierzehnte Abtheil.).

VII. Die Webbeherren, ber vierte, funfte, sechste nb siebente Senator, früher bas eigentliche Polizeicollegium er Stadt, haben jest nur die Untersuchung bei Berheirathunen, Anordnung ber Proclamationen und die Erlaubung der

<sup>\*)</sup> Unmert. Die Polizei im Gebiete wird von den Patronen, Zandberren u. f. m. verwaltet (fiebe pag. 74.).

Copulationen (fiebe fiebente Abtheil.). Die beiben alteften Webbeberren find zur Unnehmung ber Burger beputirt (fiebe pag. 31.).

VIII. Die Polizeiherren find Praesides oder boch Mitglieder der Censurcommission (siehe dritte Abtheil.), des Gesundheitsrathes und des Krankenhauscollegii (siehe fünfte Abtheil.), der Feuercassendeputation (siehe neunte Abtheil.), des Collegii der Gesängnisse (siehe dreizehnte Abtheil.) und der Nachtwachdeputation (siehe viertes Rapitel.).

# B. Polizeibeborbe.

the Magnet Storm bid

# I. Organifation.

and dwd gilling

Durch ben Rath= und Burgerichlug vom 15. Februar 1821 (f. Und. VII. 16. - befonbere aber ben Rachtrag gu bem neuen Abbrucke ber Grundgefege p. 320.), ift bie, bis babin versuchsweise angestellt gewesene und wie oben bemerkt confes libirte Polizeibehorbe auf feche Jahre beftatigt und burch Rathe und Burgerichlug vom 8. Juni 1826 ift Die Fortbauer berfels ben auf abermalige feche Jahre beftimmt. Darnach find benn zwei Senatoren Polizeiherren, welche vom Senate auf feche Jahre gemablt merben, indeß bat ausschließlich ber erfte Die Bermaltung in Sanden, ber zweite vertritt ibn nur im Berbinderungsfalle. Dem erften Polizeiberen ") werben, aufer feiner Function, feine andere Memter übertragen, als Diejenb gen, in welchen er, ber Ratur ber Cache nach, Mitglied fenn muß (fiebe bier oben unter VIII.) und, wenn ibn bie Reibe trifft, die Bebbe und bie Rirchfpielsberrichaft, welche beibe eigentlich mit jum polizeilichen gache geboren. Dem Polizeis beren ift geftattet, bie Ratheversammlung erft ju besuchen,

<sup>\*)</sup> Den ber herausgeber, ber Rurge wegen, funftig nur ben Poligei beren neunen will.

wenn feine bringenden Geschäfte beenbigt find und feine Relas tionen werden als eilige Sachen bevorzugt.

#### II. Beamte.

- 1. Die beiben, vom Senate ernannten, Eriminalactuas rien, jeder mit 4000 & Cour. Behalt, haben die Unters fuchung in den wichtigeren Polizeivergeben zu leiten, welche der Polizeiberr ihnen aufträgt.
- 2) Ein Ober = Polizeivogt wird vom Senate ernannt, indem dieser den Wahlaufsat den Oberalten, zur Mitgenehmis gung und beliebiger hinzufügung, vorlegt. Er bekommt 3000 p Cour. Gehalt und den vierten Theil der eingehenden Strafsgelder.
- 3. Bier Polizeibeamte werden vom Polizeiherrn ers nannt und bekommen monatlich 150 p. Sie und ber Obers Polizeivogt tragen bei feierlichen Gelegenheiten eine besondere Polizeiuniform, mittelblau mit Gold, und Degen.
- 4. Die nothigen Schreiber, Polizeibiener und Aufwarter, beren hochfte Anzahl burch Rathe und Burgersichluß beftimmt ift, ernennt ber Polizeiherr.
- 5. Eine besondere Abtheilung der, zum Polizeidienste gestirgen, Beamten bildet die Hafenrunde, deren Zwed es ift, besonders alle Schiffsdiebstähle, auch Jolls und Accises Defraudationen zu verhindern und zu entdeden und sonst Ordsnung und Rube zu handhaben und zu besordern. Sie besteht aus einem Capitain, 6 Commandeuren und 25 Pasenrunden, wozu Leute von 25 dis 40 Jahren angenommen werden sollen, welche auf dem Basser Erfahrung haben und mit Schiffen umzugehen wissen. Der Polizeiherr fordert ein Gutachten des Capitains über die sich Meldenden und schlägt sie dann der zweiten Section der Schiffahrts und Hafendeputation (s. unten) zur Bahl vor. Ueber die Diensteinrichtung in der Pasenrunde verordnet das Reglement vom 19. Juni 1822 (Und. VII. 335). Danach und nach späteren Einrichtungen bezieht die, mit Sa

beln bewaffnete, Mannschaft vier Posten, nämlich bas Bachtsschiff, die sogenannte Baake am Eingange des Oberhafens am Grasbrook, einen Posten bei den Borsetzen und einen am Megberge. Diese, alle 12 Stunden abgeldseten Posten, schicken bei Tage und bei Nacht Patrouillen zu Wasser in Ibllen durch die Fleete und zu Lande aus, welche sich bei allen auf ihrer Tour liegenden, Wachposten des Bürgermilitairs, der Garnison und der Nachtwache melden und sich ihre Anwesenheit, mit genauer Angabe der Stunde, in besonderen Büchern bescheinigen lassen, welche alle acht Tage durch den Chef mit seinem Berrichte dem Polizeiherrn vorgelegt werden.

6. Die Armenpolizei = Officianten patrouilliren ebenfalls in ber Stadt und follen Bettler arretiren. Auch fie taffen fich ihre Melbung an ben Wachposten bescheinigen.

### III. Competeng.

Die Competeng ber Polizeibeborbe ift befonders burch ben Rath = und Burgerichlug vom 8. Juni 1826 feftgeftellt. Das nach bat ber Polizeiberr fich mit feinem Gegenftande ju bes faffen, beffen Schlichtung verfaffungemäßig anderen Beborben übertragen ift, namentlich geboren alle Streitigfeiten über pris patrechtliche Berhaltniffe nicht anders vor die Polizeibeberte, als wenn bie Storung biefer Berbaltniffe jugleich eine Storung ber offentlichen Ordnung enthalten murbe. Der Polizeibert trennt in biefen Sallen ben civilrechtlichen Punft von bem pes lizeilichen Berfahren und verweifet ben erfteren an bie Guffit beborben. Ginfache Schulbverbaltniffe fonnen babet felbft mit bem Willen beiber Partheien gar nicht an die Polis geibeborbe gebracht werben. Beflagt fich eine Parthei uber miberrechtliche Entziehung ihres Gigenthums (Gper lienflagen, Streitigfeiten über ben jungften Befig, vis privata) fo trifft ber Polizeiherr bie nothigen Maagregel, um Gewalts thatigfeit zu entfernen, Gicherheit, Rube und Ordnung gu erbals ten; biefe Maagregeln prajubiciren aber bie, ben Gerichten gu überweisende Entscheidung nicht. Wenn bei Schwindeleien bie betrügerische Absicht beutlich vorliegt; so verweiset der Poslizeiherr die Sache zur Untersuchung und trifft inzwischen die nothigen Maahregeln zur Erhaltung des streitigen Gegens fandes.

Bei Streitigkeiten unter Cheleuten oder Personen, die in ahnlichen Berbindungen mit einander leben, bestraft ber Pelizeiherr, nach vorgängiger Untersuchung, lebensgefährliche Mißhandlungen oder wirkliche Gewaltthaten, entweder selbst, oder übergiebt die Acten dem Senate; auch sichert er den bes leidigten Theil gegen Wiederholungen. Trennung von Tisch und Bett aber, so wie jeder andere eivilrechtliche Punkt ges bort vor die Gerichte. Ueber Alimente für die Chefrau oder für eine unehelich Geschwängerte und ihr Kind verfägt der Polizeiherr provisorisch, aber nur dann, wenn die Umstände es nothig machen.

Bei thatlichen Injurien, welche einen bebenklichen Character angenommen haben, verfügt ber Polizeiherr Alles, was die Aufrechthaltung der diffentlichen Rube bezweckt, versweiset aber wegen der Privatgenugthuung die Partheien an die Berichte, so wie denn auch mit allen mundlichen oder schriftlischen Injurien die Polizei sich gar nicht befast.

Alle hausliche Berhaltnisse zwischen Aeltern und Rindern, herrschaften und Dienstboten, hausbewohnern und Saustingen gehören nur bann vor die Polizei, wenn sich grobe Widerseslichkeit oder Untreue von der einen, oder thatliche Missbandlung von der andern Seite ergeben sollte.

Die Strafcompetenz ber Polizeibehbrde erftreckt fich über Polizeivergeben und kleinere Berbrechen, wohin kleinere Diebstähle und Betrügereien gehoren, leichte Abrperverstepungen, Gewaltthätigkeiten, leichtere Widersehlichkeiten gegen Officianten und andere abnliche Berbrechen. Der Polizeiherr richtet fich babei nach ben Gesepen und Berordnungen, unter Berücksichtigung ber Umftände und falls die Gesepe nicht ge-

nau bestimmen, wie boch die Strafe in bergleichen Fallen sey, barf ber Polizeiher eine Gelbstrafe bis 15 20 und eine Gerfängnifftrafe bis 2 Monaten erkennen. Die Acten über alle Sachen, welche eine schärfere Strafe erfordern, legt ber Polizzeiherr bem Senate vor, ber entweder selbst ausserzeichtlich erkennt, oder die siscalische Untersuchung verfügt. Bur Aussstellung am Strafpfahl (Pranger) ist immer ein gerichtliches oder ausserzeichtliches Erkenntniß erforderlich.

# IV. Berfabren.

Das local der Polizei ift im Stadthause auf dem Reuens wall, wo der Polizeiherr seine Bohnung hat. Bei wirklichen Berbrechen, Gewaltthaten und dergl. werden die Rubesibrer von der bewaffneten Macht oder den Polizeioffizianten arretist und dann aus dem Arreste vorgeführt, wo der Polizeiherr die Untersuchung selbst vornimmt, oder bei wichtigeren und vers wickelteren Fällen burch die Actuarien vornehmen läßt.

Gegen biefige Burger und Einwohner, beren Gegenwart por ber Polizeibeborde erforderlich ift, werben Citationen "abseiten ber Polizeibeborde" erlaffen, und mit bem Polizeisfiegel gestempelt. Die Angabe, weshalb man erscheinen solle, kann, ber Natur ber Cache nach, nicht immer in ber Citation stehen.

Das Berfahren vor bem Polizeiherren ift summarisch und mundlich und es versteht sich, daß die Partheien perfonlich ers scheinen muffen. Bon ben Erkenntniffen des Polizeiherrn fins bet Supplication an ben Senat statt.

# 3 meite Abtheilung. Polizeiliche Gorge fur bas Dertliche.

Die Obrigkeit bat bei bem Baumefen eine zweifache Ber fugnif auszuuben, namlich 1) bie Oberaufficht über die Pris

Rachbaren schaven und 2) die Anordnung der dffentlichen Bauten.

### A. Bauordnung.

### I. Competeng und Berfahren.

Bur Ausübung ber Oberaufficht über Privatbauten ift eine Behorde gesetzt, unter bem Namen Bauvrdnung. Diese besteht in jedem Kirchspiele aus ben Senatoren, welche Kirchsspielsherren sind und aus ben beeidigten Rathsmeistern, nämlich einem Zimmermeister und einem Maurermeister, die es aber auch in mehreren Kirchspielen sehn konnen. In den Landgebieten nehmen die Landherren die Stelle der Kirchspielssberren ein.

Wer bauen will, b. h. wer entweder ein neues haus ober sonstiges Gebäude errichten ober außerlich verandern will, muß fich an feinen altesten Kirchspielsherrn wenden und um eine Besichtigung bitten. Die Kirchspielsherren nehmen diese Besichtigung in Beiseyn der Rathsmeister wor und der Bauende hat sich dann nach deren Vorschriften zu richten.

Wer sich über ben Bau seines Rachbars beschwert, wens bet sich ebenfalls an ben altesten Kirchspielsherrn, ber, nach vorgenommener Besichtigung, die Partheien entweder vergleicht, voer die Sache zum gerichtlichen Berfahren an die competente Beherbe, gewöhnlich bas Niedergericht, verweiset.

Bird gegen die allgemeinen Baugefete ober gegen die Berfügungen der Kirchspielsherren gebauet; so befehlen diese dem Bauenden, bei bestimmter Geldstrafe mit dem Fortbauen einzuhalten und das sehlerhaft Gebauete wieder einzureissen, widrigenfalls solches auf des Bauenden Kosten von Obrigkeits, wegen geschehen werde.

Bon den Verfügungen und Erkenntniffen der Kirchspielss berren kann binnen zehn Tagen an den Senat supplicirt wers ben, welcher, in diesen Fallen, die lette Instanz bildet. Ift eine fireitige Baufache vor bem Niedergerichte ober ben Landpraturen verhandelt; fo kann an das Obergericht appellirt werden, bei bessen Entscheidung es sein Bewenden hat, indem an das Oberappellationsgericht in Baufachen nicht appellirt werden darf.

### II. Bauregein.

a) Bei febem Baue ift, hinsichtlich ber Nachbaren, besonbere Rücksicht auf Servituten zu nehmen, b. h. barauf, ob ber Nachbar ein Necht barauf hat, daß so und nicht anders gebauet werden muffe, z. B. daß man seine Fenster nicht zubaue, daß man keine Fenster mache, welche nach seinem hause hinsehen, oder auswärts schlagen, daß man den freien Lauf seiner Brunnenröhren oder Dachrinnen nicht siere u. s. w.

Das Daseyn folder Servituten wird gewöhnlich bei bem Berkaufe ber Saufer angezeigt und ber Raufer erhalt bann bie barüber rebenben Documente. Ber bas Recht auf eine Servitut im Processe behauptet, muß baffelbe beweisen.

b) Um zu verhaten, daß die Straßen beengt werden, ift schon seit alten Zeiten bas Speermaaß eingerichtet, b. heine Borschrift fur die Lange und Breite jedes Hauses, so wie fur bessen Haustreppen, Beischlage und Ecksteine. Bei ber Erbauung eines neuen Hauses geben die Kirchspielsherren bie ses Speermaaß und hat sich ber Bauende genau danach ju richten und bei Reparaturen und Beranderungen darf nicht darüber hinausgerucht werden.

Die Ecffeine (Abweiser) welche an ben Beischlägen und mit selbiger in gleicher Linie steben, geboren zum Sause und durfen nicht ohne Besichtigung und Erlaubniß gerückt werben. Eben so bedarf es einer Besichtigung, wenn zwischen diesen Ecffeinen Stangen, Ketten, Zierrathen u. f. w. angebracht werden sollen. Reue Ausluchten aller Art, Luftballen, Dachrinnen und wemartefchlagende Dachfenfter bedurfen ebenfalls einer befonseren Erlaubnig.

c) Eine Berordnung vom 21. Juni 1816 (And. III. 121) erfügt, daß 1) kein Maurer- oder Zimmermeister ohne seine igene Aussicht seine Gesellen zu einem neuen Baue oder besteutenden Reparaturen hergeben solle, den ein für sich arbeis ender Gesell übernommen, 2) daß kein Meister des einen Imtes bei entdeckten bedenklichen Bausehlern oder Gesahren den Bau verlassen durfe, ohne vorherige Rückrede mit dem Reister des andern Amts, der für die Abhälse zu sorgen hat; 3) daß es den Gesellen bei schwerer Strase untersagt, die Disnetion eines neuen Baues oder einer bedeutenden Reparatur sone Aussicht eines Meisters zu übernehmen, wie denn auch die Bauherren sur jeden Schaden verantwortlich sind, wenn sie sich mit Gesellen begnügen.

# B. Deffentliche Bauten.

Die Anordnung der bffentlichen Bauten fieht unter zwei Behorden, namlich der Baudeputation und der Schifsfahrtes und hafendeputation.

### I. Baubeputation.

### 1. Competenz.

Die Baubeputation hat in Gemäsheit Reglements vom 15. Cept. 1814 (Anderson I. p. 237) die Aussicht in Ansthung aller dem Staate angehörenden Gebäude, Bruden, Straßen (mit den dazu gehörenden, freistehenden Ecksteinen, wischen denen und den Häusern ein Fußweg ist) Wege und Promenaden, Landstraßen, Pumpen, öffentlichen Brunnen, Ihore, Hameyen, Schlagbaume, Reinigung der Straßen u. s. w. in der Stadt und int Gebiete. Auch sorgt die Deputation sur alle Bauten, Reparaturen und Reinigungen, welche die

Allster ober die daran befindlichen Bruden und Schleufen betreffen. Die Deputation wendet jeden Schaden, der defentlichen Gebäuden durch Andere brobet ab, mit Zuziehung der Polizei oder der competenten Landbehorde. Auch erstreckt sich ihre Aufsicht auf alle zum offentlichen Gebrauche dienenden, von Privatpersonen oder auf bffentliche Kosten unterhaltene Anstalten.

### 2. Perfonal.

Die Baubeputation besteht aus zwei Senatoren, einem Rammereiburger und fünf Burgern, welche lettere auf zwei Jahre vom Senate, auf Prafentation ber Deputation, gts wählt werden. Für das Gebiet sollten brei andere Burger ers wählt werden, nämlich für St. Georg und die dahin gehörenden Ländereien, für Bill = und Ochsenwärder und für den hamburger Berg. Indes haben die fünf Burger in der Stadt diest Districte unter sich vertheilt.

Es gehoren ferner zu biefer Deputation ber Stabtbam meifter \*) ber Stabtingenieur und ein Secretair mit berathenber Stimme, ein zweiter Ingenieur, \*\*) zwei Mbijuncten bes Baumeifters, funf Auffeher in ber Stadt und ein Dienst gehulfe zur Aufficht fur die Promenaden und Landstraßen außerhalb ber Stadt und ein Bote.

Alle Officianten werben mit gegenseitiger halbjährlichen Rundigung angestellt. Der Baumeister erhält jährlich 3000 f, der Ingenieur 3000 f, der Secretair (ein practissirender Advocat) der die Stelle provisorisch verwaltet 2200 f, der zweite Ingenieur 2200 f, der erste Abjunct 1500 f, der zweite 1200 f, die Ausseher, der Dienstgehülfe und der Bote jehr 500 f.

Die Auffeber bei ben Bauten haben feine fefte Unffelling und erhalten baber Bezahlung fur jebe einzelne Aufficht.

<sup>+)</sup> Deffen Stelle jest nicht befest ift.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwartig ift nur ein Ingenienr vorhanden.

Bu ben, jest fehr wichtigen, Entfestigungsarbeiten und ten mit zusammenhangenden Arbeiten ift eine besondere Comsiffion der Deputation angeordnet, welche sich der Salfe eines agenieurhauptmanns und eines Gehalfen besselben bedient.

### 3. Gefcaftsgang.

Die Deputation versammelt sich alle 14 Tage ober diter, o jeder Bauburger über seinen Diffrict berichtet. Die Einseilung dieser Diffricte bei deren jedem ein Aufseher angesellt ift, rührt von 1810 her (And. I. 299. V. 5.)

Kein Mitglied oder Officiant darf Arbeiten der Deputation bernehmen oder Theil daran haben, das Gegentheil verricht der Diensteid; sondern alle diffentliche Arbeiten werden fentlich an den Mindestnehmenden verlicitirt, nur bei großer ile oder aus sonst hochst wichtigen Grunden darf davon abgangen werden. Kleine Reparaturen unter 300 & konnen i einzelne Arbeiter überlassen werden, doch darf die Summe eser Reparationen nicht den vierten Theil der zu Reparaturen berhaupt ausgesetzten Summe übersteigen.

In der Mitte Augusts jeden Jahres überreicht die Depustion dem Senate einen Ueberschlag der im nachsten Jahre ithigen Bauten und Reparaturen. Ueber diesen Ueberschlag ird bann auf verfassungsmäßigem Bege entschieden, und e Summe für Bauten beliebt.

In bringenden Fallen versammelt ber Prafes die Deputas on außerordentlich und verfügt biefe bei drobender Gefahr, nter Anzeige an den Prafes der Rammer, ober, unter gefahrs den Umftanden, auch ohne diefe.

# II. Ochiffahrtes und Safendeputation.

### 1. Competenz.

Der Schiffahrts: und hafen beputation laut Res plements vom 15. Sept. 1814 (And. I. p. 249.) find unterges ordnet: ber Wafferbau auf ber Elbe, die Erhaltung ber Elbe und der Kandle in fahrbarem Stande, die Unterhaltung ber Höfen, die Erhaltung und Unterhaltung der dem Staate ges hörenden Schiffe, nebst den dazu gehörigen Arsenalen, die Staat und Hafenwerke, die Signale zu Eurhaven und Neuswerk, alle daselbst dem Handel und der Schiffahrt dienende Gebäude, das Lootsen und Tonnenwesen, die Inspection über die Deiche des hamburgischen Gebietes und der Bierlande, so wie die rigebütteler Quarantaine Anstalten.

# 2. Gintheilung.

Die Deputation theilt fich in brei Gectionen.

Die erfte Section umfaßt die Inspection der Stade, Ufer= und Hafenwerke zu Rigebuttel und Neuwerk, der Anlas gen auf der Elbe, der Quarantaine-Anstalt zu Curhaven und die Inspection der Deiche.

Mitglieder biefer Section find: ein Syndicus, ber gus gleich Prafes ber Deputation ift, ein Senator, ber Umts mann zu Rigebuttel, ein Rammereiburger und ein Commerz deputirter.

3weite Section. Inspection bes Rieber =, Dbers und holzhafens, ber Dape ber hafen und Kandle, Aufficht über bie im Gebrauche befindlichen Schiffe ber Stadt und in ber Nabe von hamburg, Aufficht auf die Navigationsschule.

Mitglieder: ein Senator, ein Oberalter, ein Rams merburger und ein Commerzbeputirter.

Dritte Section: Loots = und Tonnenwefen, Magazine, Arfenale, Signale u. f. w. auf ber gangen Etbe, in Samburg und Rigebuttel.

Mitglieber: ber Umtmann ju Rigebuttel, ein Gends tor, ein Oberalter, ein Rammerburger und ein Coms merzdeputirter.

#### 3. Beamte.

- a) Der Director ber Strom = und Uferwerfe und ber andle, mit einem Gehalte von 4000 &, kann in hamburg er in Rigebuttel wohnen, muß aber die nothigen Reisen auf ine Kosten machen.
- b) Der Commandeur und Loots = Inspector in igebuttel erhält 2500 & nebst der bisher üblichen Einnahme in Lootsgeldern, freie Wohnung nebst 500 & jährlich zu Resnaturen, oder 1000 & Miethentschädigung.
- c) ber Inspector bes Arfenal = und Tonnenwesens ersilt 3000 & und freie Wohnung ober Entschädigung; er muß ich das Tonnenlegen die Glückstadt besorgen. Zu dem Ende id ihm die 4 Tonnenleger zu Blankenese (in Holstein) und wielensteth (in Hannover bei Stade) so wie einer in Grauerort ei Bützsteht in Hannover) untergeordnet, mit denen die Kamser einen besondern Contract geschlossen hat. Diese Tonnen Regelgestalt sind mit Steinen an Ketten im Sande besestigt, wimmen oben und dienen mit ihren rothen, weissen oder hwarzen Fahnchen als Zeichen der Untiesen.

Das Tonnenlegen bei Rigebuttel, von Gludftadt an, forgt ber bortige Safenmeifter.

- d) Zwei Loots Rapit aine und die Loot fen erhalten tein iehalt, sondern haben ihr Einkommen aus den Lootsgeldern, b. h. 16 ben Gelbern, welche Schiffscapitaine dafür bezahlen, daß sie m Lootsen durch die Untiefen der Elbe geführt (gelootset) werden.
- e) 3wei Conducteurs, einer in hamburg und einer in ügebuttel, find Gebulfen bes Directors.
- f) Die Safenmeister im Ober und Niederhafen sorn fur die Deconomie ber Einrichtung der hafen und die verdmäßigste Benugung der Locale. In polizeilicher hinsicht eben sie unter der Polizeibehörde, mussen aber auch an die teputation wegen aller Borfalle berichten. Ein besonderes beschäft berselben ist das Messen der Schiffe nach Lasten, wonach denn der Boll berechnet wird.

- g) Der Safenmeifter in Rigebuttel ift auch erfter Auffeber bes Leuchtthurms zu Curhaven, unter ibm fleht ber zweite Auffeber.
- h) Der Capitain ber Zolljacht erhalt 1500 #, fein erfter Bootsmann monatlich 60 #, die beiben andern 50 # feder, die Matrofen 42 # monatlich, wofür fie fich aber felbft nahren und fleiden muffen.
- i) Auf bem Signalichiffe bei Rigebuttel find ein Car pitain, ein Lieutenant und Matrofen. Die Legteren erhalten monatlich 40 # fur Rleidung, Koft und Lohn.

## 4. Gefchaftsgang.

Der Geschäftsgang ift ungefahr, wie bei ber Baubeputation. Die Deputation versammelt sich, so oft sie es nothig batt, bie Sections. Mitglieder machen ihre Antrage wegen nothiger Arbeiten an die Deputation, diese beschließt im Ganzen und beauftragt die einzelnen Sectionen mit der Ausführung. Der alteste Secretair des Senats führt das Protocoll.

Die Arbeiten werben in ber Regel an den Mindeftnehmenden verlieitirt, woran bie Beamten aber nicht Theil baben burfen.

Die Deputation lagt ben Koffenanschlag fur bas nadfte Jahr vor Ende Juli bem Senate prafentiren, wobei eine, nach ber Erfahrung zu bestimmende, Summe fur unvorhergesebene Ausgaben, wegen ber Ufer = und Stromwerke ausgesest mirt, welche besonders durch die Aequinoctialsturme und ben Ess gang leiben.

Das Magazin zu ben Uferwerken in Rigebuttel, bas Tennen : und Schiffahrts : Magazin bafelbft, bas Arfenal und Tonnenmagazin in Hamburg und fammtliche Schiffe muffen jahrlich erganzt und unterhalten werben.

## 5. Deich mefen.

Da Samburg und beffen Gebiet größtentheils an ber Elle liegt; fo bedurfen bie Deiche einer besonbern Furforge. Die

gentliche Berwaltung berfelben fieht ben competenten Lands borden gu.

- I. Unter dem Landheren von Samm und Sorn fieht
  - 1) ber Stadtbeich,
  - 2) ber grune Deich bis jum hammerbrooter Ded,
  - 3) ber Bullerbeich von ba bis an ben Musichlag,
  - 4) der Billers ober Dammerbeich bis an ben letten heller,
  - 5) ber Lanbesbeich bis an bie blaue Brude.

Ueber diese Deiche existirt eine Deichrolle, welche von m Landactuar gehalten wird und worin angegeben, welche eichstrede von jedem hauseigenthumer zu unterhalten ift. efondere Landesartitel besagen die desfälligen Berpflichengen (Rlefeter XI. pag. 619.)

Dier Deichgefdmorne, namlich brei Burger und ein ndebofner, besichtigen bie Deiche fo oft nothig und verfagen e nothigen Reparaturen, befehlen bem Bogt Die Gintreibung iferordentlicher Deichauflagen (Plagegelb) nehmen wenigs :nes alle Jahr mit bem Bogte eine Deichschauung (Bors bauung) vor und in Beisenn ber beiden Landherren eine auptschauung im August ober September, laffen auf Ron ber Saumigen, nach fruchtlos erfannter Strafe und Pfaning, den Deich beffern und falls er diefe Roften nicht erfegen U, follen fie fic des Spadenrechtes bedienen durfen, b. bes Rechtes, ben Spaden auf ben Deich ju fegen und e Saumigen baburch ihres Landes zu entsegen (was indef imerlich vorkommen wird.) Ueberhaupt forgen bie Deichgewornen soviel wie moglich fur jebe Abwendung von Schaben r Deiche ober ber freien Bafferfahrt. Bei biefer Landberrs raft find zwei befolbete Deichschauer angestellt.

Auf dem Stadtheiche barf nicht ohne besondere landherrs be Erlaubniß gefahren werben. (And. II. 205.)

II. Im Gebiete von Bills und Dofenwarber ers mut ber competente Bogt bie Deichgeschwornen, namlich:

- 1) in Billmarber acht,
  - 2) in Doffenwarder funf,
  - 3) in Moorburg vier,
  - 4) in Sintenwarber brei,
  - 5) in Spadenland zwei,
  - 6) in Tatenberg zwei,
  - 7) in Moormarber gwei,
  - 8) in Reetbroof brei.

Alle Jahre, 8 Tage nach Petri, wird biefe Wahl burch ben Bogt vorgenommen, er fiellt bann ben gewählten Sofner bem alteften Landherrn vor, ber ihn beeibigt, oder, falls ber Sofner fcon fruher Deichgeschworner gewesen, an feinen Gib erinnert.

Die Deichgeschwornen haben die Pflicht, auf Wege, Deiche und Damme fleißig Ucht zu haben, ben Schauungen beiguwohnen und in allem des Landes Bestes unentgeltlich zu bebergigen.

Die Deichbewahrung im Krauel und auf ben Elbwars bern ift bem Bogt, ober ben Gingefeffenen und Pachtern überlaffen.

Ein, bei biefer Landpratur angeftellter, Deichinfpecter wohnt ben Deichschauungen bei und ertheilt in zweifelhaften Fallen sein Gutachten.

# Deich fcauungen:

1) in Billwarder. Um Jacobi, Ende Juli, schauet ber Bogt mit ben acht Geschwornen nachdem solches vier Wochen vorher von ber Rangel verfündigt und läßt bei Strafe ansagen, bie Mangel zu beffern (ben Deich schaufrei zu ftellen.)

Im Ausschlage schauet ber Bogt mit ben fammtlichen (acht) Intereffenten im Mai ober Juni und verfügt bie Befferung.

Die Saupt fchauung wird furz nach Michaelis im Deteber gehalten, in Gegenwart ber beiden Landberren, brei ober vier Landesbeputirter, bes Billwarber Landvogts mit feinen acht Gefchwornen und bes Ausschläger Bogtes fur feinen Diffriet. Bei ber nachichauung um Martini (im Rovember) burch tei ber Borschauung Gegenwartigen wird die Strafe von nun noch Saumigen sofort abgeholt und ber Deich auf re Rosten gebeffert.

- 2) In Ochfenwarber, Tatenberg und Spabens ind geschehen die Schauungen eben so wie in Billmarber, e hauptschauung bauert zwei Tage.
- 3) In Moorburg, Finkenwarber, Reetbrook, rauel und auf ben Elbwarbern fcauen nur bie Bogte.

Die Billwarder Lands und Deich=Ordnung von 1639 tlefeter XI. 696) hat viele Mehnlichkeit mit ber hammer und ftimmt ebenfalls eine Deichrolle.

Wasser und Landwege, Sielen, Bruden, Heden und iune follen Anfangs Mai und Mitte October regelmäßig id sonst wenn es erforderlich besichtigt werden.

An dem Deiche durfen feine Schweine, Pferde, Hornvich, chaafe ober Ganfe geweidet werden, bei Strafe der Pfansing oder den Umftanden nach Confiscation des Biebes ober lelbufe. (And. III. 231.)

III. Im Amte Ripebüttel und zwar:

A. im Kirchspiel Dose wahlt, nach ber Deichords ung von 1661 (Klefefer XI. p. 825.) ber Amtmann mit Bus thung bes Schultheißen, zwei Deichgeschworne auf brei abre;

B. im Kirchspiele Groben wählt, nach ber Reufelber widiten Deichordnung von 1698 (Klefeler XI. p. 830) ber imtmann, mit Zuziehung bes Schultheißen, zwei Deichges pworne auf 2 Jahre.

Die Deichgeschwornen in beiten Kirchspielen halten Borshauung auf St. Margarethen, in ber Mitte Juli, Hauptshauung mit ten Schultheissen auf St. Michaelis, Ente Sepsmbers, und Nachschauung auf Allerheiligentag, Ansang Nosembers. Sie berichten an den Amtmann, treiben aber selbst ie Strafe sofort ein.

# D. Bau- und Deichwefen im Umte Bergeborf.

Im Amte Bergeborf fieht bie Oberaufficht über bie Privatbauten bem Amtsverwalter fur bas Landgebiet, bem Rathe fur bie Stadt gu.

Mit ber Auflicht über bie dffentlichen Bauten und bie Deiche ift besonders ber hausvogt beauftragt, welcher ber Bis sitation Bericht abstattet. In der Stadt und in jeder Landsschaft sind zwei Deichgeschworne angesetzt, welche ihr Amt ein Jahr lang bekleiden und den Bogten ihren Eid leiften. (Rlefefer XI. p. 260.)

# E. Gaffenpolizei.

# I. Gaffenreinigung.

## 1. Berhatung ber Berunreinigung.

Die Gaffenreinigung fteht, wie bemerkt, unter Aufficht ber Baubeputation.

Bielfache Mandate verbieten die vorsätzliche Berunreinis gung der Gaffen und Plage. So darf Niemand, bei einem Thaler Strafe, Unreinigkeiten aus seinem Haufe ausgießen oder werfen oder sich bergleichen an den Mauern oder Plansken entledigen. Bei zwei Thaler Strafe darf Niemand den Schnee von den Dachern nach 9 Uhr Morgens hinunterwers fen und jeder Hausbewohner soll die Eiszapfen an den Dachern oder Baumen vorsichtig losstoßen laffen.

Nach einem Mandate von 1709, erneuert 1818 (Und. V. 301.) barf Niemand in ber Stadt Schweine halten.

Nach einem Polizeibefehl von 1821 barf bas Blut nur in verbedten Gefägen getragen werben, fo bag von außen feine Spur bavon zusehen, bei Strafe von 3 & fur bas erfte Mal. (Und. VII. 86.)

## 2. Begichaffung bes Ochmuses.

Die Begichaffung bes gewöhnlichen Gaffenfchmutes ift einem Unternehmer überlaffen, ber bafür eine jabrliche Pact

bezahlt. Er läßt burch bedeckte Wagen jeden Morgen ben Umrath wegholen, der sich in den Gassen gehäuft oder in den Sausern gesammelt hat. Bey jedem dieser Wagen besinden sich zwei Personen und soll, nach der Gassenordnung von 1788 (And. erste Samml. II. 306.) die Abholung im Sommer vor 11, im Winter vor 12 Uhr beendigt seyn. Dem Päckter sind gewisse Pläge angewiesen, wohin er den Dünger bringen lassen darf \*).

Eis und Schnee muß binnen 24 Stunden nach eingetrestenem Thauwetter fortgeschafft werden und zwar von den Haussbewohnern zwischen den Haufern und dem Rinnsteine (Goffe), von Staatswegen auf den Marktplagen, Brücken, den Gaffen, durch welche tein Rinnstein in der Mitte, sondern nur zu beisden Seiten fließt und den Plagen, die bei dem Durchtreuzen mehrerer Straßen gebildet werden. Der Schnee kann, wenn er nicht mit anderem Unrath gemischt ift, in die Fleete ober in den Stadtgraben geschüttet werden.

Falls ein Sausbewohner diese Pflicht nicht erfüllt, wird bes Sis durch die diffentlichen Arbeiter weggeschafft und wers ben die desfälligen Rosten, so wie eine Strafe von zwei Thas lern, sofort executivisch beigetrieben.

Bei gleicher Strafe muß jeder Hausbewohner die bedeckten Rinnsteine vor seinem Hause frei und die unbedeckten so offen halten, daß das Wasser ungehinderten Lauf habe. Diese Rinnsteine laufen durch Siele zusammen und endlich in die Fleete. An 28 Stellen sind Schlammkisten vor den Fleeten angebracht, worin der Schlamm zurückbleibt, damit die Fleete nicht verdorben werden.

<sup>\*)</sup> Un mer t. Außer biefen öffentlichen Dreckwagen werben noch einige von den Rirchen für die Rirchhöfe unterhalten. Weshalb man biefen, wenigstens dem auf dem Jacobitirchhofe, die Freiheit gelaffen, unbedeckt zu bleiben, mögte fich wol eben fo schwer erkaren als rechtfertigen laffen.

# II. Gaffenpflafter.

Die Pflafterung ber Gaffen ift

a) entweder die Sache des Staates, namlich auf ten Gaffen felbst, Plagen u. f. w. und wird bann von ber Baus beputation beforgt,

b) oder ber Sauseigenthamer, fur ben Plat zwischen ben Baufern und ben, zum Saufe gehorenden, Abweisern. Diefe Pflafterung kann entweber mit gewöhnlichen Straffenfieinen ober mit breiten Steinen beschafft werben.

# III. Gaffenerleuchtung.

Die Rammer hat die Erleuchtung ber Stadt und Bersftädte durch Dellampen in Pfahllanternen übernommen. Die dazu notigen Magazinverwalter, Auffeher, Berforger und sens stige Officianten werden von der Kammer angestellt und ber soldet. Die Lanternen brennen jede Nacht, so lange es dunft ift. Wenn Privatleute ihre Haufer mit eigenen Leuchten an Stellen versehen wollen, wo dadurch der Stadt die Unterhaltung einer Lanterne erspart wird; so unterhandeln sie desbald gewöhnlich mit der Kammer, welche einen Theil der Kosim vergütet.

Im Fleden Rigebuttel ift ebenfalls eine Gaffenerleuchtung eingerichtet.

# F. Bafferpolizei.

Die Fluffe und Fleete werden durch Baggern (Auffischen bes Schlammes mit Baggerschuten) rein gebalten.
Dies wird abseiten ber Schiffahrts: und Hafendeputation,
welche bas Amt ber ehemaligen Dupe mit übernommen, bes
forgt, indeß muffen die Einwohner der Hauser, die sewel uns
mittelbar an ben Fleeten liegen, als auch mittelbar wegen
ihrer Siele und Rinnsteine babei interessirt sind, so oft es nas
thig Deputirte unter sich wählen, welche diese Arbeiten verrid

ten laffen, die Zahlung eintheilen und die Beitrage einfordern. (And. V. 237.)

Wegen Reinhaltung ber Bille eriffirt eine besondere Bersordnung (And. VII. 227.), wonach der Fluß dreimal im Jahre gereinigt werden soll; dis auf vier Fuß vom User dursen keine Baume gesetzt werden, ohne Erlaubniß der Landherren dursen keine, den Strom beschränkende Userbefestigungen und keine über das seste User hinausgehende Stege und Treppen angeslegt werden, der Strom barf nicht mit Holz oder sonstigen Hindernissen der Fahrt belegt werden. Die Hoftleute und Deichgeschwornen haben die Aussischt über diese Borschriften.

Es ist bei 5 Thalern Strafe verboten, Unrath irgend einer Art, Steingraus, Austerschaalen oder sonst bergleichen, in die Fleete, Haasenmoore oder in die Alster zu werfen \*). (And. l. 304.) Wer dergleichen aus der Stadt zu führen wünscht, kann sich einen Erlaubnisschein von dem Senator holen, welcher der zweiten Section der Schiffahrtes und Hafendeputation prasisdirt und hat sich dann nach der Anweisung des Hafenrunden zu richten, der am Niederbaum auf dem Wachtschiffe den Dienst dazu hat.

Mit Trinkwasser wird die Stadt durch verschiedene Bruns nenleitungen und sogenannte Wasserfunste versehen. Indes sind bies alles Privatanstalten, wozu die Eigenthumer der Ersben zusammentreten und die Angelegenheiten durch Borsteher ober Deputirte besorgen lassen, auch ihren eigenen Kunstmeister wählen und besolden. Die zulest angelegte Wasserleitung vom hamburger Berge, die vermittelst einer hydraulischen Maschine die Reuftadt mit Wasser versorgt, ist die Privatanstalt des

<sup>\*)</sup> Anmert. Gin Fleetschauer hat seinen Dienst gekauft und soll für bie Ausübung beeselben jährlich 200 &, die halfte ber Strafen und sonft noch Gebühren bei Besichtigungen erhalten. Allein dem Bernehmen nach schauet dieser Schauer gar nicht und bekümmert sich auch nicht um die Strafen. Diesem Difverhaltnisse wird gewiß baldige Abhülfe geleistet werden.

herrn Georg Elert Bieber, ber fich einen geringen Beitrag von ben hauseigenthumern bezahlen lagt, welche Theil an ber Wafferleitung haben wollen.

Im Fahrwaffer ber Elbe sollen keine Fahrzeuge ankern, bei Bermeibung angemeffener Strafe und Berantwortlichkeit für allen Schaben (And. VII. 84.). Dagegen soll sich jeder Schiffer bahin legen, wo die Hafenmeister im Obers und Niesberbaum ihn hinweisen werden (Hafenordnung vom 4. Marz 1754. Mandate IV. 1956.)

Es foll kein Floßholz auf dem Strome außerhalb ber Duc d'Alben liegen. Dagegen find zum Lagern des Holzes Plage am Elbufer, langs des Deiches vermeffen und in Harvelboden von 5600 
Tuß mitgetheilt, wofür der Kammer jährlich 15 # Miethe bezahlt wird (And. II. 188.)

Ballaft und Krummholz barf nicht innerhalb ber Pfable und im hafen eingenommen werden, damit die Schiffahrt nicht gesperrt werbe. Die Schiffer muffen sich auch bierin nach ber Unweisung bes hafenmeisters richten, bei Bermeis bung willführlicher Strafe (Und. erste Samml. II. 64.)

In Betreff bes Sandbaggerns und Sandgrabens in der Elbe verfügt eine Berordnung vom September 1824 (And. VIII. 258.),

- 1) daß Cand gebaggert nur da werden barf, wo die Dur fenmeifter es schriftlich, unentgeltlich, erlauben, damit nicht burch regelloses Baggern nur die hohen Stellen ausgetieft wet ben und das Fahrwaffer versandet.
- 2) Sand gegraben werden barf nur auf bem großen Sande in ber Norderelbe, zwischen ber Kaltenhose und ber Billwärderinsel. Der Pächter auf ber Kaltenhose stellt gegen Bezahlung von 2 Schilling eine Bescheinigung aus, bag N. N. bort Sand gegraben.
- 3) Alle Schuten, welche Sand führen und nicht mit ben eben gebachten Scheinen ber Safenmeifter ober bes Pachters

erfeben find, werben angehalten und bie Eigner ober Führer effraft.

4) Der Arsenalinspector zahlt, als Pramie für die Sands zegerung, für eine Sandkifte von 6 Last 2 # und für jete zehrere halbe Last 2 ft, und zwar jedesmal, so oft von nem und temselben Schutenführer zehn Ladungen als Schiffsallast abgeliefert sind. Bu bem Ende sind die Sandkisten in en Schuten nach bestimmtem Maaße einzurichten, welches ner der Hafenmeister gegen Gebühr von 4 ft nachsieht. Die schuten mussen zwischen den Planken wenigstens 9 Zuß weit seyn.

# Dritte Abtheilung.

Polizei ber offentlichen Sicherheit.

Jeder Frembe, ohne Anseben ber Person, muß sich, bei termeidung ber Gebietsverweifung innerhalb zwei Dal 24 tunden nach feiner Untunft bei der Polizeibeborde ftellen und mt feinen Dag gegen eine Aufenthaltstarte deponiren. Bei iner Abreise erhalt er ben Pag vifirt jurud und muß bann nnen furger Zeit wirklich abreifen, bei Strafe, als verbachtig retirt und von Station ju Station transportirt ju werden. Ind. III. 114). Fur das Bifiren werben 4 ober 8 f bezahlt. lle Birthe und folche, bie Fremde bei fich einlogiren, muffen i 10 xe. Strafe binnen 24 Stunden ber Polizeibeborbe eine nzeige von ben bei ihnen wohnenden Rremben machen und e Paffe einliefern. Bei berfelben Strafe barf Niemanden eine Bobnung vermiethet werben, ber fich nicht als Burger ober inwohner oder durch feine Aufenthaltstarte als Fremder legitis irt (And. IV. 131). Außerbem follen biejenigen, welche emde ohne Erlaubnifichein bei fich einlogiren, den frommen tiftungen, benen biefe Berfonen ober ihre verlaffenen Rinder

nachmals zur Laft fallen, die Koften erfegen und, im Fall ein folcher Fremder arm fturbe, die Beerdigungskoften bezahlen. (Und. III. 94).

Die Thorwachen erkundigen fich nach bem Namen jedes Fremden und bem Orte woher er kommt und rapportiren barüber.

Frembe Juben erhalten nur bann eine Aufenthaltefarte, wenn sie von den Borstebern der Judengemeinden ein Zeugniß beibringen, daß in hinsicht ihrer Aufführung und ihrer Berbins dung kein hinderniß vorhanden, ihnen einen langern oder turzern Ausenthalt zu gestatten. Auch muffen die Borsteber die eingeschlichenen und der Gemeinde lästigen oder verdächtigen Juden der Polizei durch ihren Officianten anzeigen. (And. III. 95.)

Alle hier ankommende Handwerksgesellen muffen sich bimnen zwei Mal 24 Stunden anf ihrer Herberge melden und einen Schein absordern, den sie auf der Polizei produciren und
eine Aufenthaltskarte erhalten, bei Strase als verdächtig transportirt zu werden. (And. VIII. 115). Auch die gebornen hams
burger, welche auf den Herbergen logiren, mussen bei der Pozeibehörde angezeigt werden. (And. VII. 110.) Die Gesellen
dürsen nicht länger als 14 Tage auf den Herbergen oder am
ders wo logiren, ohne Arbeit zu haben; sie mussen dann, bis
Arreststrase, um Bistrung ihrer Wanderbücher oder Kundschaft
ten bitten und wandern. (And. VIII. 219. 237.)

Truppweise reisende Ausgewanderte finden bier feine Aufnahme, sondern werden an der Granze oder ben Landungsplagen guruckgewiesen. (And. VIII. 205.)

Bagabonben, bie im Auslande gelogen, fie fenn in Sams burg geboren oder hiefelbft wohnhaft, follen von hier wieder zuruckgeschickt, vorher aber mit einer scharfen korperlichen Strafe unabbittlich belegt werden. (And. II. 58.)

Die Paffe fur hiefige, welche ins Ausland reifen, merten auf ber Senats : Cancellei ausgefertigt. Man muß ju bem Enbe von einem Burger begleitet fenn, ber feinen Burgerbrief itbringt und sich bafur verburgt, bag ber ben Paß Forbernbe irflich der sen, fur ben er sich ausgiebt. Die Gebühr für einen aß ist 30 ft, falls nicht der Reisende wirklich arm, dann erhalt ben Paß ganz umsonst. Banderbücher an hiefige Handertsgesellen ertheilt die Polizei; eben so Beimathscheine.

Durch Mandate von 1793, 1798 und 1799 (And. erfte iamml. IV. 42. 50. V. 33. 196.) find alle geheime Gestlich aften strenge verboten, welche ben 3weck haben, durch erbreitung aufrührerischer Grundsäge die öffentliche Ruhe und icherheit zu stören und entweder hier oder auswärts Aufruhr nd Auslehnung gegen bestehende Regierungen und Obrigseiten begünstigen oder zu befördern. Bur Angabe bei der Polizeis borde ist Jeder gehalten, der von dergleichen Betrieben, erbindungen, Gesellschaften und Busammenkunsten etwas in rfahrung bringt, bei Berwarnung sonst als Theilnehmer anssehen zu werden. Senat und Sechsziger haben die besondere orge auf sich, die Conventiseln zu steren, die Ausstäufe zu Ulen und die Berbrecher zur Strafe zu ziehen.

Die vom beutschen Bundestage gesaßten hieher gehörigen eschlusse vom 20sten September 1819, über die provisorische recutionsordnung, über die, in Ansehung der Universitäten zu greisenden, Maaßregeln und wegen Bestellung einer Centralsberde zur nähern Untersuchung der revolutionairen Umtriebe id am zehnten November 1819 vom Senate in Hamburg betlich publiciet. (And. VI. 110).

Rach bein, von ber Bundesversammlung ebenfalls 1819 liebten, Preggesete (And. VI. 118.) ist jeder Bundesstaat meinzelnen Bundesgliedern und dem gesammten Bunde für le Schriften verantwortlich, die unter seiner Oberaussicht erzeinen und entweder in täglichen Blattern oder heftweise here is kommen, oder auch weniger als 20 Druckbogen betragen, sofern solche Schriften die Wurde oder Sicherheit anderer undesstaaten verlegen, die Versassung oder Verwaltung derz ben angreisen. Unt nun diese Verantwortlichkeit übernehmen

gu können, ift in hamburg durch Publicandum vom 10. Nen. 1819 (And. VI. 127.) eine Cen fur com miff ion eingerichtt, die aus dem altesten Syndicus und den beiden Polizeiheren besteht. Der Syndicus selbst besorgt die Censur der hieselist gedruckten Zeitungen, namentlich des Correspondenten, der Weberesse Comtoir Machrichten, deren Abendblattes, der wöchentsichen Rachrichten und der Lifte der Borsenhalle. Ein vom Genate ernannter Censor hingegen censirt alle übrigen, in der Form täglicher oder wöchentlicher Blätter oder heftweise erzicheinenden, Druckschriften, Programme, Gelegenheitsschriften und alle Schriften, die im Drucke nicht über 20 Bogen ber tragen.

Die Cenfur richtet fich nach ben alteren und neueren bes ftebenben Gefegen, wonach benn nichts gebruckt werben bat, was bie Burbe ober Gicherheit ber beutschen Bunbesfraten verlegt, ober ibre Berfaffung und Berwaltung angreift, (5. 4. des Prefgefeges) wodurch bie Denfungsart, Abfichten und Sandlungen ber Regenten und Regierungen auf eine unan ftanbige ober boshafte Beife beleuchtet und beurtheilt merben, (Berordnung vom 13. Darg 1793. Und. erfte Camml. IV. 43) was jur Berbreitung aufrubrerifder Grundfage und gur Ems gung von Ungufriedenbeit, Unruben und Aufwiegelungen gegen beftebende Berfaffungen und Obrigfeiten abzwecken ober gentis chen fonnte, (Berordn. vom 15. Mai 1799. Und. erfte Camml. V. 198) was wiber bie fculbige Ebrfurcht gegen bie Religion, wider bie guten Gitten ober etwas Schmabfüchtiges, mas # biefer Stadt, Gines Socheblen Rathes, ehrwurdigen Miniften und ber burgerlichen Collegien Berfleinerung, Nachtheil und Schaben gereichte, (Urt. 4. bes Sauptreceffes. Berorbn. vom 25-Dov. 1782. Und. erfte Cammf. I. 520) endlich alle Pasquill gegen Gingelne, bie ale ichabliche Gelbfibutfe verboten find (Publicandum vom 28. Mai 1814. And. I. 34.)

Wenn in einem, ber Cenfur nicht unter rfenen Bud-

und biefenigen, die baran Theil genommen haben, perfonlich gur Berantwortung gezogen werden. (15. Mai 1799.)

Alle hier gebruckt werbende Schriften, fo groß ober so klein fie fenn nidgen, muffen ben Namen des Berlegers und Buch-bruckers, Zeitungen und Zeitschriften auch den Namen des Resbacteurs enthalten. Schriften die in Deutschland gedruckt find, und bei benen diese Borschrift nicht beobachtet ist, durfen hier nicht in Umlauf gesetzt werden. (S. 9. des Prefiges.)

Bucher, welche ber Censur unterworfen, bennoch aber ohne ober wider die Genehmigung ber Censurbehorde gedruckt find, sollen sofort confiscirt und gegen Verfaffer, Verleger, Drucker und Berbreiter mit Gelds ober Gefängnifftrafe verfahren wers ben. (§. 4. des Publicandi.)

Der Correcturbogen wird bem Syndicus ober bem Cenfor eingeschickt, ebe die eigentlichen gebruckten Bogen abgezogen sind. Wollen fich Berfaffer ober Berleger bas Durchstreichen nicht gefallen laffen; so steht es ihnen frei, sich supplicirend an ben Senat zu wenden. Da, wo die Censur gestrichen hat, barf ber Drucker freien Raum ober Striche laffen.

Das Manbat wiber Aufläufe und Tumulte vom 8. Juli 1796, renovirt am 26. August 1819, (And. VI. 59.) verordnet Folgendes:

- 1) Die Bache foll bei einem Auflaufe ben Saufen erins mern, ruhig auseinander zu gehen und wenn das nicht hilft, auf benfelben eindringen und ihn mit Gewalt auseinanders treiben.
- 2) Berftreuet fich ber Saufe nicht ober widerfest fich fos ger thatlich; fo lagt ber commandirende Officier einen blins ben Schuß thun und verliefet bann:

"Im Namen eines Hocheblen und Hochweisen Rathes wird hiemit jedermann noch einmal ernstlich gewarnt, "sich ruhig zu verhalten und sich sogleich von hier wege Jubegeben, indem sonst unfehlbar scharf gefeuert werden "wird."

bann folgen unmittelbar zwei blinde Schuffe und, wem auch diefe lette Warnung fruchtlos, wird fofort fcharf gesfeuert.

- 3) Werben bei einem Auflaufe Fenfter eingeworfen, ober Gebande gewaltthatig verlett; fo barf die Wache, wenn fie bem Frevel nicht fonft wehren fann, nach vorgedachter Warnung, fcharf feuern.
- 4) Jede Militairperson, die im Dienste thatlich anger griffen ober in Berrichtung des Dienstes thatlich verhindent wird, oder welcher Jemand einen Aerestaten oder von der Bache Geschützten gewaltsam entwältigen will, darf von ihren fammtlichen Waffen Gebrauch machen, auch selbst nach Ber schaffenheit der Umstände den Angreisenden tödtlich verwunden und dasselbe Recht haben die Militairpersonen, wenn sie gefährlich Gemishandelte nicht anders schügen können.
- 5) Die Wache foll sich vorzüglich bemühen, die Urheber bes Tumultes, und alle, welche Andere dazu anreizen, oder its gend auf eine thätige Weise daran Theil nehmen, zu arreiten. Wer die nicht ergriffenen Anstister oder Theilnehmer der Pelis zeibehörde dergestalt angiebt, daß sie arretirt werden können, soll eine Belohnung erhalten.
- 6) Wer einen Aufftand veranlaßt, oder baran ithatigen Untheil genommen, indem er Jemand gemighandelt, mit Steis nen geworfen, sich der Wache widersest oder sich an ihr ver griffen hat, foll peinlich angeklagt und zum Gefängniß, Leibess strafe oder Tode verurtheilt werden.

Wer fich auf die Erinnerung ber Dache nicht fogleich tur hig wegbegiebt, wird arretirt und zur Untersuchung gezogen.

Wer mahrend eines Auftaufes bie obrigfeitlichen Bereits nungen bagegen abreißt ober unteferlich macht, fo wie jeter Anführer eines proceffionsweise burch bie Strafen ziehenten Haufens, soll mit Buchthausstrafe belegt werben.

Jeber wird ermabnt, fich und bie Geinigen vom Orte bet Tumultes gurudzubaften.

Ein Mandat vom 2. Nov. 1787 (And. erfte Samml. II.

1) verfügt, daß jeder, ohne Ansehen der Person, der sich der
iche, es sey bei welcher Gelegenheit es wolle, ungebührlich
versetz, oder wol gar dieselbe personlich angegriffen und zu
rwältigen gesucht, mit unausbleiblicher Zuchthausstrafe bes
t, auch nach Besinden, siscalisch angeklagt und mit empfinds
er Leibesstrafe angesehen werden soll.

Eine Bekanntmachung vom 22. Sept. 1817. (And. IV. ) bestimmt, daß in der Rabe der Wachen kein Andrang wenschen zu dulden, daß Niemand dem Patrouilliren der bildwachen hinderlich seyn und das Local der Wache nicht Betreibung burgerlicher Geschäfte benutzt werden solle, auch mand sich zwischen der Schildwache und der Bache aushals durfe.

Den Calefactoren an ben Bachen ift es burchaus verboten, Civiliften in bem Bachlocale Getrante und bergleichen zu nfen.

In den Gegenden vor den Stadtthoren wird durch nachts e Cavalleriepatrouillen für die diffentliche Sicherheit gesorgt. i unruhigen Bewegungen in der Stadt wird nothigenfalls i oben angegebene Mandat wider Aufläuse und Tumulte seschlagen und die bewaffnete Macht zum außerordentlichen inste commandirt.

# Bierte Abtheilung.

Polizei der perfonlichen Sicherheit.

Co wie Gewaltthatigkeiten überall verboten find, fo find besonders an solchen Orten ftrafbar, wohin man theils seis Geschäfte wegen geben muß, theils jede Unrechtmäßigkeit ich ben Andrang von Menschen gefährlicher wird. Es find wer in den Gesegen Orte angegeben, auf benen jede Gesltthat, jede Friedensstörung besonders hart bestraft wird,

befriedete, befreite Drte. 2016 folche find in Samburg gefeglich genannt alle öffentlichen Plage, befonders aber bas Rathbaus, bie Borfe und ber Plat vor benfelben. Ber an biefen Orten Jemand wortlich ober gar thatlich angreift, fell eine Belbftrafe von 200 20 erlegen, welche, ohne bag es einer Denunciation bedurfte, von ber Beborbe eingetrieben wirt. Ueberdies bleibt bem Beleidigten feine, bei ben Gerichten nachs jufuchende, Privatgenugtbuung vorbehalten. Rann ber Fries benfterer bie Strafe nicht bezahlen; fo foll er ohne Beiteres gur gefänglichen Saft gebracht und forperlich geftraft werben. Ber fich eines morderlichen Gewehrs an ben befriedeten Do ten bedient, wird criminell und bart beftraft, - Manbate vom 7. April 1766, 30. Dec. 1803, 8. Febr. 1804, 19. August 1814. (Mandate VI. 106. Anderson, erfte Samml. VI. 203. 209. neue Sammfung I. 201.) Reglement ber Burgerconvente, Titel IX. (Grundgefege pag. 51. 99.)

Das Saus jedes Burgers und Ginwohners genießt bes Sausfriedens. Mus feinem ober eines Undern Saufe barf Diemand mit Gewalt geholt werben, ausgenommen wegen eines Criminalvergebens. Gin Freigettel namentlich giebt nicht bas Recht, Jemand aus einem Saufe gu bolen. Wer einen Undern in beffen ober felbft in bem Saufe eines britten Bar gere ober Ginwohners vorfaglich überfallt und bemfelben allta Frevel ober Gewalt thatlich jufugt, foll an Leib ober Leben ober mit ewigem Befangnif beftraft werben. (21rt. 51 bes 4ten Theils bes Stadtbuches.) Gefchiebt ein folder vorfatio der thatlicher Ueberfall in einem Birthebaufe; fo verfallt bet Beleidiger in eine Strafe von 200 2. Gleiche Strafe trifft ben, ber mit Waffen einen Unbern in ein Saus verfolgt und ibn bort fcblagt ober verwundet. Befcbiebt bie Berfolguns ohne Waffen, fo foll eine Strafe von 24 20 eintreten. (Urt. 52 und 53 bafelbit.)

Bermoge bes Sausrechtes barf Jeber bie Entfernums

Bate erfolgt, sich seiner eigenen, der Seinigen oder Anderer Rrafte bedienen, um, ohne eigenthatige Beleidigung oder Rache, die Entsernung zu erzwingen. Jeder hat ferner das Recht und, der dffentlichen Sicherheit wegen, die Psticht, Mensschen, welche der öffentlichen Rube gesährlich sind, in seinem Hause wo moglich festzuhalten und der herbeigerusenen Wache auszuliefern, z. B. Diebe, Hauseinschleicher, zudringliche Bettsler u. s. w. Da die vom Senate erlassene Ordre an das Militair über die Arretirungen die beste Ausklärung über dies sen Punkt giebt, indes in Anderson's Sammlung nicht abges druckt ist; so scheint es zweckmäßig dieselbe hier wortlich mitzustheilen. Sie sindet sich in den Wachen angeschlagen.

Ordre über bie Arretirungen, auf Befehle. Sochw. Rathes befannt gemacht.

Mittewochen, ben 14. November 1821.

Die alteren Berfügungen über bie Arretirungen find babin

- 1. Daß auf Befehl ber competenten Justig und Polizeis behörden durch die hinlanglich bekannten Justig und Polizeis Officianten ber Stadt und des Gebietes, alle und jede Arrestirungen wie bisher Statt haben durfen und alle Wachposten angewiesen bleiben, diesen Officianten alle und jede Bulfe zu geben, die die Starke des Postens, zu der die Mannschaft ges bort, zuläßt, ohne ihn zu sehr zu entblogen.
- 2. Daß auf Berlangen von Privatpersonen nur in fols genden Fallen Arrestationen Statt finden durfen:
- a. wenn bie requirirte Mannschaft offenbare Gewalt ficht, es mag ein Gewaltzettel vorgezeigt werden ober nicht,
- b. auf einen noch nicht erfoschenen Freizettel innerhalb des Jurisdictions=Diffricts ber Behorde, die ben Freizettel auss neftellt hat. Diese Arretirungen konnen jedoch nur auf offener Etraße und in nicht zu großer Entfernung von den Wachen

geschehen, und barf auf einen Freizettel Miemand aus einem Saufe herausgeholt werden; es ift hiebei zu beachten, baß die Freizettel so lange gultig zu erachten find, als das Mitglied des Senats, das den Zettel ausstellt, noch das angegebene Umt verwaltet.

- c. Benn Mannichaft wegen Unfuges in Saufern und Wohnungen gnr Sulfe gerufen wird, fo ift ju unterscheiben:
- 1) ob ber Unruhestifter zu ben Hausbewohnern gehört; ist dies ber Fall, so hat die Mannschaft allen Fleiß anzuwens den, die Ruhe in Gute herzustellen und wenn dies gelungen ist, sich zu entfernen; gelingt dies nicht, so muß sie im Hause bleiben und den ferneren Frevel storen, sogleich aber Bericht an die competente Behörde abstatten, auch nicht gestatten, daß bis zum Eingang der Versügung berselben sich irgend einer der Unruhestister entferne. Trägt sich dieser Vorfall in den Vorstädten oder dem sonstigen Gebiete zu, so hat die Mannsschaft, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, sich an den in dem Districte wohnenden ersten Officianten zu wenden, und bessen vorläusige Instruction zu befolgen.
- 2. Gebort ber Unruheftifter nicht gu ben Sausbewohnern, fo bat bie Mannichaft babin gu feben, bag
  - a. Die Rube mit Dagigung bergeftellt,
- b. wenn bies nicht gelingt, ber Unruheftifter aus bemibm fremben Saufe entfernt werbe,
- o) daß aber, wenn Widerfestichkeit eintritt, und auch noch nach ber Entfernung aus bem Saufe fortgesest wird, febann mit ber Arretirung verfahren werbe.
- d. Bei Bettlern und Bagabonden hat die Bache die Urretirung auf ber Einwohner Berlangen fofort vorzunehmen.
- 3) Ohne alle Requisition, ober auch nach ben Umftanden auf Berlangen und Anzeige von Privatpersonen ift die bewassenete Mannschaft zur Handhabung und Erhaltung ber bffents lichen Sicherheit zu Arretirungen befugt:

- a. bei solchen Bettunkenen, die auf den Straffen und sonft außerhalb der Sauser gefunden werden, die ihrer Sinnen und Handlungen nicht machtig sind,
- b. bei Wahnfinnigen und benen, die fich felbft bas Leben zu nehmen versuchen,
- c. bei begangenen Berbrechen und bie bffentliche Rube fibrenden Freveln auf den Martten, Strafen und Wegen.
- d. Falls solche Verbrechen und Frevel in ben Sausern ber Einwohner sich zutragen, so ist die Wache zwar verpflichtet, die Tolgen augenblicklich zu verhindern und muß sie, zur Unterstrückung fernerer Gewalt, an dem Orte bleiben und nicht zugeben, daß sich einer der Theilhaber daraus entferne, allein sogleich ordnungsmäßig den erforderlichen Bericht abstatten, damit die nothwendigen Verfügungen getroffen werden konnen.
- e. Bei Mordthaten ober schweren Berwundungen barf ber Ermordete ober schwer Berwundete nicht ohne Befehl ber compretenten Behorde transportirt werden, und ift nicht nur ber nächste Wundarzt, sondern auch der Rathschirurgus bavon zu benachriftigen. Beide haben Bericht abzustatten.
- 4. Personen, bie wegen angeblicher Berbrechen, Berfols gungen ober aus anderweitigen Absichten, um Arretirung ober in Schutznahme selbst ersuchen, find ohne Beiteres zu arretiren ober in Schutz zu nehmen.
- 5. Dem Berlangen einer Perfon, mit einer anbern arretirt zu werben, tann nur bann, auf Gefahr und Rossten ber bie Arretirung nachsuchenben Personen, nachgegeben werden,
  - a. wenn Gefahr bei bem Berguge Ctatt findet,
- b. wenn frubere Thatlichleiten Statt gefunden haben und es zu erwarten fleht, baß fernere Unordnungen, Unruhe und Gewalt bei ber Erhigung ber Gemuther nach Entfernung ber Bache fich ereignen migten.

- c. In allen irgend zweifelhaften Fallen hat bie Manns fchaft, sobald als irgend moglich, bas hinzutreten ber Polizen Officianten zu veranlaffen.
- 6. Nur die hier sub Nr. 1—5 bemerkten Arretirungen, durfen für die Zukunft ohne vorhergehende Erlaubnis ober Befehl der diffentlichen Autoritäten Statt haben, alle andem sind unerlaubt und verboten, es mag eine Ursache angegeben werden, welche da will, der den Arrest Suchende mag Burger oder Eigenthümer seyn oder nicht, oder in welchem Berhältniffe zu der zu arretirenden Person er immer stehen mag, ber sonders durfen wegen Schulden, oder sonstigen im Wege Rechtens auszumachenden Sachen gegen Fremde und Hiefige, um so weniger in anderweitigen, als in oben sub. Nr. 1—5. ber merkten Fällen Arretirungen Statt finden, da die Huste verlangt wer Polizei und ber anderen Behörden so leicht erlangt wer den kann.
- 7. Begen ber bei ben Arretirungen zu beweisenden Magisgung, so wie Bermeidung aller Iwangsmittel gegen die Arresiaten in sofern die Arretirung selbst diese nicht nothwendig macht, so wie wegen der ganz ungebührlichen Mißhandlung bereits Arretinter, werden die Posten auf die früheren Berfügungen verwiesen.
- 8. Im Allgemeinen ift über alle solche Borfalle sogleich und so schnell als moglich Bericht an die beisommenden Ber borden einzusenden, worin jedesmal die Ursache der Berhaftung anzusühren, auch wenn ein Frei= und Gewaltzettel oder eine sonstige schriftliche Mittheilung bei der Arretirung zu Grunde liegt, diese mit einzusenden ift.
- 9. Unter welchen Umffanden nun auch Jemand arreint ober in Schutz genommen ift; fo barf er nie ohne Erlaubnit ber competenten Beborde entlaffen werden.
- 10. In Unfebung aller militairifchen Arretirungen Heilt es bei bem bisberigen Berfahren.

Gin befonderer Tagesbefehl an die Rachtwache vom 29fin Juni 1821 (Und. VII. 60.) verfügt, die Arretirungen felle

it Mäßigkeit vorgenommen und nach geschehener Arretirung at durchaus keine fernere Gewalt gebraucht werden. Schimpfs den, welche der Arrestat etwa gegen die Bache ausstößt, ben derselben schlechterdings kein Recht zu Gewaltthätigkeiten, e Wache soll aber dergleichen Ungebührlichkeiten rapportiren id dann der schuldige Arrestat obrigkeitlich bestraft werden. alls sich der Arrestat über eine Gewaltthätigkeit beschwert, elche die Wache vor der Arretirung verübt habe, soll dies enfalls rapportirt werden.

So wie gegen Arretirungen wegen Schulben ober sonstiser Privatverbindlichkeiten bie Hauser befriedet sind; so ift ich in dieser Hinsicht, des Staatsdienstes wegen, die Arstirung solcher Personen untersagt, die in der Aussung ihres deffentlichen Amtes begriffen sind und ferner, der fentlichen Sitte wegen, jede Arretirung, welche ein bffentliches ergerniß geben wurde. Es durfen daher wegen Privatsachen cht arretirt werden; Geistliche, Militairpersonen in Uniform, fentliche Beamte während ihrer Amtsgeschäfte, Frauenzimser u. s. w.

Das Tragen versteckter Baffen soll, nach einem am 30sten ecember 1803 (Anderson, erste Samml. VI. 203.) erlassenn kandate, mit Consiscation der Waffen, einer Busse von 50 x & waserdem Bestrafung des verübten Unfuges geahndet wers. Dolche und Stockbegen durfen nur mit Erlaubnis der olizeibehorde verkauft werden; falls solche Wassen zum Bersiuse an Schwerdtseger u. s. w. eingesandt werden, muffen sie es der Polizei anzeigen; Wassen aller Art sollen nur an beswate Leute verkaust werden. Bekanntmachung vom August 124. (Anderson VIII. 289).

Um die perfonliche Freiheit gu fichern, find:

1) alle Werbungen zu fremdem Militalrdienfte, sowel heime be als bffentliche, streng verboten. Jeder Fremde, der übers fet wird, Werbung getrieben zu haben, soll ohne Anschen Berfon sofort arretirt und bes Gebietes bei Juchthausstrafe

verwiesen, auch überbies, ben Umffanten nach, mit Gefangnig beffraft werben. Begen begrundeten Berbachtes unerlaubter Berbung foll ebenfalls obne Beiteres Lanbesverweifung erfels gen. Ber mittelbaren Borichub zu Berbungen leiftet, fell ebenfalls beftraft werben. Burger und Ginwohner, welche ten Berbern auf irgend eine Beife Borfcub leiften, follen mit Buchthausftrafe belegt ober fiscalifch angeflagt werben; Gaft wirthe verlieren ihre Schenffreiheit und werben überbies beftraft, wenn fie ben Berbern belfen. Schiffer, welche freis willig auswandernde Kamilien in andere Belttheile überfabren, burfen feinen, ber bem Unfebn nach gum Diffitairbienft tauglich ift, eber zum Transport aufnehmen, als bis berfelbe (wenn er nicht icon mit einem regelmäßigen Daffe verfeben ift) von ber Polizeibeborbe einen Erlaubnifichein gum Auswans Diefer Schein wird aber nicht ertheilt, bern erhalten bat. wenn bie Muswanderung bie Folge einer verftedten Berbung ift. Ber ber Polizeibeborbe ober ben Landberren eine fichere Unzeige von Berbungen macht, bat unter Berfcweigung feines Namens, eine Belehnung von funfzig Thaler zu erwarten. (2Int. III. 148. VIII. 233.)

2) Im Jahre 1804 ift ein Manbat erlaffen wider bie Ueberschiffung von Paffagieren von hier nach entsernten Webtheilen in eigens oder hauptsächlich zu diesem Behuse befrackerten Schiffen. (And. erste Samml. VI. 257.) Nach diesem sell sich Niemand dazu hergeben, solche Paffagiere anywers ben oder anzunehmen, bei 25 20 Strafe für seden Ungenommenen. Ueberhaupt soll Niemand, bei ernstlicher Strafe, die Hand zu einer solchen Befrachtung bieten, weniger noch einen Contract darüber abschließen. Die Ever und Iblenführer dürsen keine solche Paffagiere an Bord bringen, bit 5 20 Strafe für jeden. — Nach einer Berordnung vom 22. Nov. 1802 (daselbst 129.) soll der Capitain der Zollsacht seden ihm verdächtigen Schiffer befragen, ob er Paffagiere an Berd habe und dann die angegebenen Paffagiere einzeln, und ober

sen, ob sie wirklich die Reise aus freiem Willen machen. eigen, ob sie wirklich die Reise aus freiem Willen machen. eigen sie diese Frage, so sollen sie diese Erklarung untersreiben, im Verneinungsfalle aber soll der Capitain die Passiere mit ihren Sachen sofort mit sich vom Schiffe wegnehsen. Sollte der Schiffer einen Passagier verschweigen, und ester bei der Nachsuchung gefunden werden; so bezahlt er für den Fall 100 x@ Strase.

Am 14. Februar 1825 (And. IX. 54.) hat der Senat eine fentliche Warnung erlaffen, gegen alle Theilnahme auch an eiwilligen Auswanderungen in entfernte Welttheile; wobei an sich einem ungewissen Schicksale Preis giebt.

Wegen Sicherung gegen Ungludefalle, die burch Unvors btigfeit entstehen konnten, mogten, außer den unten zu ers ihnenden Borsichtsmaßregeln gegen Feuersgefahr, folgende erordnungen zu bemerten fenn.

- 1. Babeplate sind in der Alfter bei dem Schlachters fe und der Elbe bei dem Grasbrood angewiesen. Außerhalb rielben darf sich Riemand bei Arreststrafe baden, ausgenoms en, wenn auf der Elbe ein besonderes Boot die Badenden gleitet. Auf der Elbe liegen zwei Idlen mit einem Manne, r zur schnellsten Hustleistung angewiesen ist. Den Schutens emiethern auf der Alster und der Elbe ift bei 2 und 3 20 trafe untersagt, unerwachsenen Kindern, bei denen keine ersachsene Person zur Aufsicht ist, Schuten oder Kahne zu versiethen. (Anderson III. 124. VII. 95. 381. VIII. 61.)
- 2. Auf bas Eis ber Elbe, Alfter und ber Stadtgraben rf bei Arreststrafe Niemand eher gehen, als bis abseiten ber Aizeibehorde angezeigt wird, bas Eis sep sicher. (Anderson 1. 176.) Auf beiben Flussen wird eine Eisbahn gefegt, wose won jedem Schlitten und Schlittschuhlaufenden eine kleine igabe erhoben wird. Für die Elbe, auf der eine große hlittenbahn nach Harburg über das Eis geht, ist im Jasur 1823 ein Polizeireglement erlassen. (Anderson VIII. 61.)

Darnach muß jeber Schlitten rechts fahren, und nothigenfalls rechts ausweichen, in der Bahn darf fein Schlitten dem andern vorbeifahren und alles in der Bette Fahren ift verbosten. In der Bahn darf nicht angehalten und eben so wenig querüber gefahren werden. Polizeiofficianten und hafennus den sollen Ordnung halten.

- 3. Um bie Beengung ber Gaffen gu verbuten muffen:
- a. bie an ben Straffen sigenden Berkaufer fich so bine ftellen, baß sie mit ihren Waaren weder über bie Seiten rinnsteine hinausgehen, noch den, zwischen den Saufern und Abweisern hinlaufenden, Fußweg sperren. Marktwogte und Polizeiofficianten sollen patrouilliren und die Widerspenstigen auf das Stadthaus führen. (Anderson III. 98.)
- b. Handwerker burfen ihre Materialien nicht auf biffentischen Gaffen, Brücken, Märkten und Plätzen oder auf ben Pferdebornen stehen oder liegen haben, bei 5 20 Etrafe. (Underson III. 104.) Auch alle sonstige Hindernisse der Passinge, burch Buden, Tische u. s. w. sollen, nach vorgängiger Untersuchung, bei 10 20 Strafe weggeschafft werden.
  - c. Die Kirchipielsberren forgen fur bie hinfegung ber Abweifer, um ben Tugweg zu beden. Ohne ifre Erlaubnist burfen bie Abweifer mit Stangen und Zierrathen nicht vers feben werben, wodurch bie Paffage gesperrt wurde. Die übers ftehenden Dachrinnen nach ben Strafen und Fleeten find vers boten.
  - d. Wagen aller Art und Schubkarren durfen bie Paffage vor ben Häusern nicht sperren, bei 2 2 Etrafe, sie muffen während des Stillhaltens so weit von den Häusern entfent seyn, daß zwischen Haus und Wagen der Jusweg frei bledt, oder in engen Straßen auf freien Plägen balten. Aur fit den Augenblick des Einsteigens, oder während des Aufe und Abladens von Waaren durfen sie dicht an den Häusern balt ten. (And. VIII. 200.) Ohne polizeiliche saudniß duf

lein Fuhrwerk ohne Pferbe vor ben Haufern ober auf ben Markten hingestellt werben. (And. III. 105.)\*) Dieselbe Erziewhniß ist bei freistehenden Schubkarren erforderlich, die dann aber angeschlossen seyn ober wenigstens eine Kette um das Rad haben muffen. Alle andern Schubkarren sollen von ben Nachtwächtern weggenommen werden und der Eigner das erste Mal in 3 \$, das zweite Mal in 6 \$ Strafe verfallen. (And. VII. 87.)

- e) Ruper und andere Handwerker, die Feuer auf ben Straffen anmachen muffen, durfen damit nicht die Paffage bemmen und haben, sogleich nach beendigter Arbeit, bas Feuer auszuloschen bei 2 20 Strafe.
- f) Im Jungfernstiege foll Niemand Korbe, Paden u. f. w. tragen, auch konnen die Kinderwagen bafelbst nicht gebulbet verben. Die Zigarrenverkaufer durfen keine Zigarren bort zusbicten.
- 4. Alles Jagen in der Stadt und vor den Thoren mit Bagen und Reitpferden ift durchaus verboten und besonders bei dem Einbiegen an den Ecken soll man nur im Schritt sahren und reiten und immer rechts ausbiegen. Wer dagegen hand belt verfällt in eine Gelds oder Gefängnißstrafe und muß ben etwa angerichteten Schaben völlig ersegen. In den Thoren darf gar nicht schnell gefahren oder geritten werden. Dages gen muffen aber die Fußgänger sich soviel möglich auf den Tußpassagen halten und ten Wagen ausweichen. Kleine Kins der sind, soviel dies die Umstände der Eltern erlauben, nicht ohne Aussiche auf die Straße zu senden. Die Kinter durfen

<sup>\*)</sup> Anmert. Sollte es nicht zwedmäßig fenn, ben Fracht. und aubern Juhrleuten augubefehlen, von ben, mahrend ber Nacht auf ben Gaffen bleibenben, Bagen bie Deichfel abzunehmen? Bei ben bes schrankten Localen ber Ausspannhäuser kann bas hinstellen ber Wasgen auf die Strafen nicht bermieben werden und einen Wagen kann auch jeber Nichtblinde in ber Nacht sehen, aber nicht immer die Spine ber Deichsel, besonders bei bem ungewiffen Lichte ber Lanternen.

nur auf ben Marktplägen, bem Balle und wo sonst bas Spiesten erlaubt ift, spielen und bas Drachenspiel barf nur ba gestrieben werden, wo kein Nachtheil für Menschen und Pferde zu befürchten. Alles Larmens, wodurch Pferde scheu werden, muffen sich die Kinder enthalten. Wier diese Borschriften sehlende Kinder sollen, ihrem Alter gemäß, gestraft werden und die Eltern bleiben für ihre Mitschuld verantwortlich. Die Rüper sollen bei schwerer Strafe mit dem Rollen der Fesser einhalten, wenn sie bemerken, daß vorbeipassirende Pferde bas durch unruhig werden. (And. VII. 428.)

5. Es ift burchaus verboten mehrere ledige Wagen hinter einander zu befestigen und fortzusahren. (And. III. 105.) Große lange Kiehnen und bergleichen Holz burfen nicht gesschleift, sondern muffen auf Wagengestellen gefahren werden. Dabei muß aber ein Mann hinter dem Wagen geben, die Borübergehenden gehörig warnen und den Transport beferbern, durch welchen die Straßen aber nicht gesperrt werden burfen. (And. VII. 357.)

6. Die Zubereitung und Benutjung ber Glitschen auf ben Strafen, Plagen und Brucken ift bei scharfer Strafe verber ten. Eltern, Bormander, Lehrherren und Schullehrer werden bringend aufgefordert, die ihrer Aufsicht anvertrauten Kinder und Arbeiter ernfilich bavon zurückzuhalten, widrigenfalls fir ben Umftanden nach selbst zur Berantwortung gezogen werden sollen. (And. V. 360.)

7. Ein landberrlicher, Befehl vom 6. Juli 1822. (And. VII. 351.) verbietet fur, Bill= und Ochsenwarder, die hunde an ten öffentlichen Wegen und Deichen frei umberlaufen plaffen, bei Strafe von 2 28 und Berpflichtung jum Schebensersage.

# Fünfte Abtheilung.

# Gefunbheitspolizei.

# A. In ber Stadt und bem hamburgischen Bebiete.

### Einleitung.

Die Erlaffung von Gefegen, welche bie obrigfeitliche gurforge für ben öffentlichen Gefundheitszustand, bie Staats: argneitunde, betreffen, gebort gur Competeng ber gefeggebenten Gewalt, Rath : und Burgerschaft. Die Corge fur bie Ausübung und Sandhabung biefer Befege competirt bem Ses nate und ift biefer nebft ben Oberalten noch befonders bevollmachtigt, vorgangige Berordnungen zu erlaffen, welche bie erforberlichen naberen Bestimmungen in Gemagheit ber De bis cinalordnung ober unwesentliche Abanderungen in ber Musführung berfelben enthalten. Diefe, auf verfaffungemäßigem Bege beschloffene Debicinalordnung, vom 19. gebruar 1818 (Anderson V. 44.) ift bas organische Gefet zur Begrundung einer verbefferten, erweiterten und fraftigen Aurforge fur die Gesundheit ber Einwohner ber Stadt und bes Sebietes, im weiteften Umfange. In ihr und ben, in Gemagbeit berfelben erlaffenen, fpateren Befanntmachungen ift alfo bie Grundlage ber Wirfungen enthalten, woburch fic bie Ctaatsargneigefetgebung außert und zwar

- L durch Conftituirung eines rathgebenden Bereines Sache fundiger, bes Gefundheitsrathes,
- II. burch Einsegung und Beschützung privilegirter fabiger Gefunbheitebeamten,
- III. burch Berordnungen und Anstalten, welche bie bffentliche Gefundheitspflege und Borbeugung von Arantheiten betreffen,
  - IV. burd handhabung ber gerichtlichen Urgneis

V. burch Organifirung bffentlicher Rrantenhaufer und Aufficht auf Privatanftalten,

VI. burch Errichtung und Beforberung von medicinifen Bildungs: und Sulfsan fratten.

## I. Gefundheitsrath.

### 1. Perfonal.

Der Gefundheiterath theilt fich in bas fleine und große Collegium. Das fleine besteht

- 1) aus ben beiden Polizeiherren, ber altefte ift Prafes beider Collegien;
  - 2) einem permanenten Mitgliebe bes Dberaltencollegii;
  - 3) ben beiben Phyficis;
- 4) einem Bundarzte, ber bie Doctorwarde der Chirurgie hat;
  - 5) einem Geburtehelfer;
  - 6) einem Apothefer,

welche Lettere fammtlich vom Senate erwählt und beeibigt werden, auf Gutachten des Gesundheitsrathes. Jedes ber lettbemerkten drei Mitglieder erhält eine jährliche Entschäftigung von 750 & Courant, seber Physicus jährlich 3000 & Courant. Bon beiden Seiten steht eine breimonatliche Leslämbigung frei.

Das große Collegium befteht aus bem fleinen und

- 7) bem, mit ber Krankenpflege beauftragten Provifer bei
  - 8) bem verwaltenden Baifenhaus: Provifor,
- 9) zwei, zur Seilung franfer Armen beputirten Armen vorffebern,
  - 10) einem Borfteber ber Gefangniffe,
  - 11) einem Borffeber bes Berf = und Armenhaufebs.

Bu einzelnen Berfammlungen barf ber Gefundbeiterat fachfundige Manner im Rothfalle zuziehen.

Der Gesundheitsrath wählt und beeidigt einen Protollisten, welcher ein Gehalt von 1000 & Cour. aus der iffe des Collegii besommt, mit gegenseitiger freier Lostunzung. Ein practisirender Arzt bekleidet diese Stelle.

Dem Gesundheitsrathe werden jahrlich 4000 bis 6000 purant von der Kammer ausgezahlt, worüber ein jährlich wähltes Mitglied Rechnung führt, welche revidirt und dem enate vorgelegt wird.

### 2. Competen 3.

### a. 3m Gangen.

Der Gesundheitsrath ist im Allgemeinen befugt und verzichtet, die Ausübung der Medicinalordnung, so wie Alles, is die defentliche Gesundheitsfürsorge betrifft oder auf medizische Polizei sich bezieht, zu berathen, die dahin einschlasten Vorfälle gehörigen Ortes anzuzeigen und etwa nottige rbesserungen vorzuschlagen. Zu dem Ende versammelt er, wenigstens alle Monate einmal und beräth sich colles lisch.

- 1. Alle Beborden theilen bem Prafes oder einem der pficorum alle Anzeigen mit, welche die Sterblichkeit in der abt oder dem Gebiete, Ausbruch anstedender Krankheiten, rlauf schlechter Nahrungs und Arzneimittel betreffen, so E überhaupt alles, was Gefahr für die Gesundheit besors läft.
- 2. Bei allen officiellen Untersuchungen über Borfalle, iche bie biffentliche Gesundheitsfürsorge betreffen, werden die ten in der Regel dem Gesundheitsrathe zur Ertheilung von tachten mitgetheilt, oder boch Anzeige von den getroffenen erfügungen gemacht.
- 3. Die Physici berichten bem Gefundheitsrathe über alle iterfuchungen und Gutachten, welche fie zur Sandhabung ber richtlichen Arzneikunde, kraft ihres Antes, entweber allein

ober mit Bugiebung anderer Mitglieber, vorgenommen haben und geben die visa reperta zu Protocoll.

- 4. Der Gefundheiterath giebt fein Gutachten über Bers fügungen, welche bas Debicinalwefen betreffen.
- 5. Er pruft alle aufzunehmente Mergte, Bundargte, Thierarzte, Jahnarzte, Apothefer und beren Provisoren, Ges hulfen und Lehrlinge, lettere hinsichtlich ihrer Schulkenntniffe, vor Antritt ihrer Lehrzeit, endlich bie Hebammen und Blutigels seperinnen.
- 6. Er giebt fein Gutachten über alle, von Merzten, Ber burtshelfern, Wundarzten, Apothefern und Hebammen einger flagten Rechnungen, welchen die Uebertheurung vorgeworz fen wird.
- 7. Er ertheilt fein Gutachten über bas Dafenn anfteden: ber Krankheiten, die eine allgemeine und gefährliche Berbreit tung fürchten laffen, und über die dagegen zu ergreifenden Maafregeln.
- 8. Er berath fich über bie zweckmäßigsten Mittel jut Berhatung, Entbedung und hemmung anftedenber Krantbeisten, untersucht beshalb bie öffentlichen Krantenanstalten und Gefängnisse und schlägt paffenbe Grundfage zur Quaranstaine vor.
- 9. Ihm ift die Fürsorge und Erhaltung ber Rettungsanstalt für Ertrunkene und Erstickte gesetlich übertragen. Er ertheilt von Zeit zu Zeit unentgeltlichen Unterricht in dieser hinsicht an die Barbiergesellen und neuprivilegirten Bundarze und sorgt für die Anschaffung von Rettungskaften, wo bieber keine gewesen, jest aber nothig geworden sind. Die von die patriotischen Gesellschaft geleitete Anstalt (f. pag. 110.) ift aber hievon unabhängig.
- 10. Er befordert die medicinische Aufflarung und Dit Berbefferung und Bermehrung dazu mitwirkender Lebr: und Huftsanstalten und unterdruckt alle Quacksalberei und Pfuscherei. Alle Beschluffe und Anzeigen in Gemäßheit ber Men

nalordnung werben unentgeltlich in bie wochentlichen nachschen gerückt.

- 11. Er hat die Oberaufficht über Privatanstalten für rre, die er wenigstens alljährlich burch eine Deputation uns rsucht.
- 12. Senat und Oberalte tonnen dem Gefundheiterathe i herrschenden anstedenden Rrantheiten noch ausgedehntere ellmacht ertheilen.

### b. Der einzelnen Mitglieber.

Die drztlichen Mitglieber des Gesundheitsrathes haben bes ndere Instructionen, (Anderson V. 143 ff.) deren unten, bei r gerichtlichen Arznei nabere Erwähnung geschehen wird. ach benselben haben

- 1) bie Physici ben Borrang vor allen Doctoribus Mecinae und prasidiren im Gesundheitsrathe, sobald keine ithsmitglieder gegenwartig. Die beiden Physici vertreten indthigenfalls gegenseitig.
  - 2) Der Bundargt,
  - 3) ber Geburtshelfer
- b 4) ber Apotheler stehen hinsichtlich ihrer Pflichten gegen Besundheitsrath unter bem Directorio ber Physicorum. imes ber funf arztlichen Mitglieder darf ohne Erlaubnis Senates auf langere Zeit die Stadt verlassen, die Physicirfen nicht beibe zugleich während ber Nacht außerhalb ber indt seyn, wenn nicht die beisommenden Behörden bavon terrichtet sind.

# II. Gefundheitsbeamte.

## 1. Aergte.

Bor erhaltener Erlaubniß abseiten des Gesundheitsrathes if Niemand in der Stadt oder dem Gebiete als Arzt practis in. Unbefugten wird die Pracis bei 100 me Etrase polizeis

lich unterfagt und fie im Wiederholungsfalle mit fchwerer Gelbund Gefangnifftrafe belegt, außer ber Berantwortlichkeit fur ben Schaben. Um biefe Erlaubniß zu erhalten melbet mon fich bei bem Stadtphyfico.

- 1. Graduirte produciren ihre Universitats = Matrifet, ber weisen, baß fie brei Jahre ftudirt haben und reichen ein Exemplar ihres Diploms und ihrer Differtation mit dem Universitäts = Siegel ein.
- 2. Nichtgraduirte beweisen, daß fie auf einer Universität ober einer sonstigen boberen medicinischen Lebranftalt ben Borblefungen fleißig beigewohnt und in großen Krankenanstalten Gelegenheit gehabt haben, sich praktische Fertigkeit zu erwerben.

Außerdem haben Graduirte und Nichtgraduirte einen furzen Abrif ihres Lebens und Attefte über Fleiß und Betragen einzureichen. Sie erklaren sich zugleich gegen den Phosius, ob sie nur ärztliche Praxis oder auch Bundarzneikunst und Obstetrik ausüben, oder als operirende Augenärzte aufmeten wollen.

Nach diefer, dem Physicus ertheilten Auskunft, ift ned ine perfonliche Melbung bei dem Prafes und den fammtlichen drytlichen Mitgliedern des Collegiums erforderlich, worauf dann der Prafes das Eramen aufest.

Das Eramen wird von ben Physicis birigirt, von ihnen und ben übrigen ärztlichen Mitgliedern bes Gesundheitrathet, so wie von zwei anderen Aerzten als Miteraminatoren verger nommen, deren der Senat vier ernannt hat. Bei Nichtgian duirten geht ein Facultätseramen vorher und das Eramen selbst besteht in schriftlicher und mundlicher Beantwortung von Fragen und practischen Demonstrationen.

Die Stimmenmehrheit ber Eraminatoren entscheibet, ob ber Eraminirte als Arzt zuzulaffen. In diesem Falle wird bem Senate berichtet und bem Arzte ein Diplom ausgesertigt, melches ber Prafes im Auftrage bes Senates unterzeichnet und wodurch die Erlaubniß zur Praxis in ber Stadt und bem Gie te ertheilt wird. Für dieses Diplom werden 20 20 bezahlt, iche der Kammer berechnet werden. (Im Gebiete werden e Concessionen an Aerzte, Apotheser u. s. w. durch die Besten ertheilt, nach vorgängigem Examen durch den Gesundsterath). Der Arzt wird dann in die Liste der Practicanten igeschrieben, wobei ein Unterschied zwischen Doctoribus rite omotis und Medicinas practicis gemacht wird. Zu den pteren werden auch die Doctoren gerechnet, welche ohne ein dicinisches Facultätsexamen, in Abwesenheit oder durch die lottlob jest bald ausgestorbenen) comites palatinos creirt sind.

Dem Nichtzugelaffenen fteht es frei, fich nach einem Jahre eber zur Prufung zu melben.

Promovirte Aerzte, die schon mehrere Jahre in anderen :aaten die Concession zur Praxis ausgeübt haben, machen, ils sie hier auf einige Zeit practisiren oder eine Operation rnehmen wollen, dem Stadtphysicus eine Anzeige. (Aerzte, iche in Altona und den übrigen Angranzungen Concession Praxis haben, geniessen alle Rechte hiesiger Aerzte. Dies undet sich auf ein stillschweigendes und gegenseitiges bereinsommen).

Falls aber ein frember Argt fich hier niederlaffen will, us er um bie Erlaubniß zur Praxis nachsuchen und entscheis ber Senat nach ertheiltem Gutachten bes Gesundheitrathes, bein Eramen nothig sen ober nicht.

Die Aerzte in der Stadt durfen keine Arzenei selbst ausseben oder verkaufen. Sie haben in Ausübung ihrer Kunft is allgemeinen Pflichten sedes Arztes auf sich und sind für den erweislich verschuldeten Nachtheil verantwortlich. Sie krichten dem Stadtphysicus über alle anstedende Krankheiten nd ihm und der Polizeibehorde über alle verdächtige Fälle. des Honcrar der Aerzte für ihre Besuche u. s. w. ist den forschriften der Gewohnheit und Billigkeit unterworfen und ter Gesundheitsrath in streitigen Fällen darüber sein Guts Sten zu geben.

Die Erlaubniß zur Praris kann einem Arzte vom Senate auf Borftellung bes Gesundheitsrathes genommen werden, bei wiederholt nachlässiger oder gewiffentofer Behandlung der Kranken oder bei einer tief gesunkenen Moralität.

# 2. Bunbargte und Operateurs.

Chirurgifche Praxis burfen nur treiben rechtmäßig gta buirte Acrate und bas Umt ber Barbierer und Bunbargte.

a. Doctores, welche in der Chirurgie practifiren wellen, unterwerfen sich, außer dem medicinischen Eramen, auch einem theoretisch und praftisch chirurgischen, und wird dann, wenn sie bieses bestanden, ihr Diplom auf die chirurgische Praris ohne weitere Gebühr ausgedehnt.

b. Amtswund ärzte. Seit mehren hundert Jahren besteht unter dem Patronate der Pratoren (jest des altesten Polizeiheren) das Amt der Barbierer und Wundarzte mit aussschließlichem Privilegium, so daß außer ihnen nur Doctores rite promoti die Chirurgie treiben dursen. Es eristiren 32 Erdamter und 2 Lehnamter, die Lesteren werden von den Bungermeistern verschenft, die Ersteren ererbt, erheirathet oder en kauft. Der Erbe, Käuser u. s. w. wird dann Amtemeister, wosür er 60 pan die zwei Altermanner und 100 pan die kade giebt. Die Aemter werden gewöhnlich zu 6 bis 7000 passkauft und erhalten dadurch die Eigenschaft einer Hypothes.

Nach ber Medicinalordnung darf jest aber kein Erweiber bes Umtes eber practifiren, bei Strafe von 50 20 und ichter ferer Uhndung im Wiederholungsfalle, und eher in das Int aufgenommen werden, als bis er von den sachverständigen Mitgliedern des Gesundheitrathes und dem präsidirenden Mitermann, in Gegenwart einiger anderen Mitglieder eraminist und tüchtig befunden ift. Hiefur werden keine Gebühren bezahlt.

Die Bundargte werben in brei Claffen getheilt, von ber nen ber erften (gegenwartig 15 Bundargte) bie gange dirut

s erlaubt ift. Ueber die Befugniß der zweiten und e ist am 18. März 1819 eine besondere Bekannts Gesundheitsrathes erlassen. (Anderson VI. p. 124). ramen erklärt der sich Bewerbende, in welche Classe werden beabsichtige. Gegen die Classification, wels sundheiterathe ausgesprochen, gilt kein Regreß, eben egen die Erklärung der Unzulässigkeit. Ueber die g der Classe darf Niemand dei 20 x C Strase der Praxis hinausgehen. Wer aus der zweiten Classe in eine höhere übertreten will, kann sich ahren wieder melden.

ohn oder Gehülfe, durch welchen eine Wittwe das en läßt, darf nicht über die Befugnisse der dritten isgehen.

lgemeinen haben die Chirurgen diefelben Berpfliche bei ben Acryten angegeben. Sie sind für sich und n oder Gehülfen (die bei ihnen im Hause wohnen antwortlich, berichten an die Behörden, wo es nos nen in quanto bestrittenen Rechnungen werden Besundheitsrath moderirt, sie dürfen keine Arzenei nd bei 20 20 Strafe keine innerliche Euren vers sie nicht zu dem Letteren vom Gesundheitsrathe, venem Eramen, ermächtigt sind.

ntziehung ber Erlaubniß zur Praxis kann bei ihnen e bei ben Merzten. Ein burch Alter oder Krankser Chirurg erster Classe muß auf das Recht ber Praxis ganzlich verzichten, falls nicht etwa seine: Patienten für ihn beforgen wollen. Ein Chirurg ter Classe kann im gleichen Falle, nach eingeholter ies Gesundheitsrathes, einen geschickten Patientens sich stellen.

britten Claffe geboren, außer den Bundarzten, bie bas Eramen babin classificirt find, die Mitglieder : 2 Mmtes, welchen nur Barbieren, gewiffe Abers

laffe, Schröpfen, Blutigelfegen und bergl. erlaubt ift. Die Baber stehen unter einem Patrone, wie die übrigen Memter und Brüderschaften und haben einen beeidigten Altermann und zwei Amtsbeputirte. Sie muffen sich, vor Erlangung bes Amstes, welches sie zunftig erlernt haben muffen und mit 525 & Courant an die Lade erkaufen, bei dem Gesundheitsrathe meh den und verpflichten, nur die ihnen zustehenden chirurgifchen Handlungen zu übernehmen. \*)

d) Patentirte Barbierer. Doch befinden fich einige Barbierer in Samburg, welche, mahrend ber frangofifchen De

<sup>&</sup>quot;) In fruberen Beiten war bas Privilegium bes Baberamtes, womit bas ausschließliche Recht, eine Babftube ju balten, vertnipft mar, an Erben mit ber Babegerechtigfeit gebunden. Spaterbin trugman biefes Recht auch auf Brauerben über, mahricheinlich wegen ta barin borhandenen Gelegenheit jum Feueranmachen. frangofifden Occupation murben aber, ohne Rudficht auf Die Ciam Schaft ber Erben, an vielen Stellen Barbierftuben angelegt, melde Beichaftigung nach und nach ber gewöhnliche Erwerbeimeis ba Baber geworden war und Beber durfte Barbieren und Babfitten balten, ber ein Patent lofete. Durch die Dedicinalordnung ift mit ben Babern bas ausschließliche Privilegium ber Babfluben gent men, binfichtlich bes Barbierens aber bat ber Genat im Juli 1822 becretirt, bie bamate eriffirenben Umtebaber burften mobnen, mo it wollten, fpater Hufgenommene aber follten ein Bades ober 300 erbe entweder eigenthumlich, ober wenigstens als Diether beite um jum Umte zugelaffen ju werben. Es fann babei mot frinca Bweifel leiben, bag bie Erlaubnig bes Diethens nicht burd enn Scheincontract gemigbraucht werben und bag ber feit 1822 aus nommene Baber mit bem freiwilligen Berlaffen bes Babenio auch einftweilen bas Recht verlieren muß, bas Barbieren ju mebra Bie es aber merben foll, wenn ein Baber gang obne feine Good genothigt wird, fein Saus gu verlaffen und fein anderes Babes oft Brauerbe erhalten fann, bas icheint eine noch unenticbiebene Fraff-Der Patron ber Baber ober ber Polizeiherr, als Patron ber Mmil wundarste, murbe mahricheinlich bem Baber bas Salten einer Em bierftube verbieten, inbeg bliebe bagegen bie Supplication an bet Senat offen , welcher , fo lange fein Befen erifliet , nach gebenatt Untersuchung ber Cache bie Billigfeit gur Richtschnur utim? murbe.

pation, patentirt find. Diefe burfen barbieren, aber feine tube und feine Gefellen halten.

- e. Die Landchirurgen haben am 29. Novbr. 1821 eine sondere Instruction erhalten, (Anderson VII. 130) wonach in Nothsällen und bis ein Arzt herbeigeschafft werden kann, stliche Hulfe reichen durfen. Zu dem Ende durfen sie einige thwendige Mittel vorräthig halten, deren Berzeichnis der Arruction angehängt ist, andere Mittel durfen sie verschreis n. Sie nulssen monatliche Krankenlisten durch die Bögte den Landphysicus einliefern, dem sie auch über Spuren von stedenden Krankeiten u. s. w. berichten.
- f. 3ahnarzte werden vom Stattphysicus und bem chie gifchen Mitgliede des Gesundheiterathes gepruft. Fur bie neeffion bezahlen sie 10 2.0.

### 3. Apotheter.

# a. Ausichließenbes Privilegium.

Nur die Apotheker durfen simplicia in Arzeneigaben des liren und mit zusammengesetzen Arzeneien hieselbst handeln. thoten sind dagegen bei strenger Strase unbefugte und prahische Ankundigungen von Arzeneimitteln, Herumtragen von teln oder Aufschriften an Laden, worin Mittel und Kranksten, wogegen diese helsen sollen, benannt sind, Anpreisen neheitserath kann, nach vorgängiger Untersuchung, erlauben, ittel zur Bertilgung schälticher Thiere zu verkaufen. Marktsteier aber, ungarische und königser Arzeneihandler, Theriaksteier aber, ungarische und königser Arzeneihandler, Theriaksteier und bergl. Gesindel durfen ihre Euren oder Mittel der in der Stadt noch auf dem Gebiete ausbieten; sie wers an den Thoren zurückgewiesen und wenn sie sich dennoch reten lassen, mit Wegnahme ihres Vorraths, Zuchthausstrase b Landesverweisung bestraft.

# b. Babl ber Mpotheten.

Nach ber Medicinalordnung sollen die Apothefen in ber Stadt allmählig dis auf 24 herabgebracht werden, welche in zweckmäßigen Entfernnngen von einander vertheilt sepn mussen. Neue Apothesen durfen daher nicht angelegt und einmal ges schlossene nicht wieder erneuert werden. Gegenwärtig sind 36 Apothesen in der Stadt vorhanden. Nur mit Genehmis gung des Gesundheitsraths darf eine Apothese, d. h. das Priz vilegium derselben, verkauft werden, der Berkauf der Waaren und Geräthschaften steht indeß unbedingt frei \*).

Rein Apothefer barf zwei Apothefen haben, erwirbt er eine zweite, fo fann er fie ein Jahr lang burch einen Provisor vers walten laffen und muß fie bann schließen oder einem Andern übertragen.

### c. Perfonliche Gabigteit.

### 1. Der Apothefer.

Wer Apotheker werden will, muß, außer seiner, unten ans zugebenden Lehrzeit, beweisen, daß er das große Burger recht habe und in allen zur Apothekerkunft gebörigen Wiffenschaften und Fertigkeiten vollkommen bewandert sep. In Erforschung des Lettern dient ein Eramen vor dem Gesundbeitsrathe im Lateinischen, so weit es erforderlich, in der Bestanik, Chemie, Pharmacie, medicinischen Waarenkunde und Lesen der Recepte, und dem was der Gesundheitsrath senst für zweckmäßig erachtet. Die zugelassenen Apotheker werden vom Präses des Gesundheitsrathes beeidigt, im Gebiete von den Landbehörden. Gegen eine Abweisung nach dem Eramen

<sup>\*)</sup> Die Apotheter haben unter fich einen Berein geschloffen, für beiter Mechnung Apotheten angefauft und baun nicht weiter sorteiert werben; jeber Apotheter, welcher Mitglied bes Bereins ift, verbietet fich und seine Erben, bei Conventionalftrafe ben Bro. & and ben Antauf seiner Apothete, falls jum Bertaufe geschritten unber sollte, bem Bereine gum Bortaufe ananbieten.

ibet kein Regreß Statt, aber nach zwei Jahren kann ber igen Mangel gehöriger Kennntiffe Abgewiesene sich wieder melon. Das Eramen fällt weg, wenn der Apotheker schon als woifer eraminirt ift (s. unten).

Der Senat fann auf Bericht bes Gefundheiterathes bem potheter bas Recht nehmen, eine Apothefe zu halten, falls in seiner Lage, Person ober seinem Benehmen Grunde zu finden.

#### 2. Lebrlinge.

Rein Apotheker barf mehr Lehrlinge halten, als er Gebuln balt. Die Aufzunehmenden burfen nicht zu jung fenn und rf es ihnen nicht an Unlage, Sitten und einiger wiffenschafts ben Bildung fehlen. Daber werden fie vor der Bulaffung r Lehre in ben Schulkenntniffen gepruft und nur wenn fie irin tuchtig befunden, von bein pharmaceutischen Mitgliede s Gefundheiterathes und dem Protocolliften verpflichtet und ein besonderes Regifter bes Gefundheiterathes eingetragen. ie Babl ber Lehrjahre ift auf funf festgesett, boch tann bas n ben Umftanben nach einige Zeit erlaffen werben. Rach endigten Lehrjahren wird der Lehrling vom Stadtphysicus ib bem Apotheker, welcher Mitglied des Gefundheiterathes , in Gegenwart des Lehrherrn examinirt. Erft nach beffans nem Eramen barf ibm, bei 10 20 Strafe, ber Lebrbrief sgefertigt werben, welchen ber Physicus, bas pharmaceutische litglied und ter Protocollist mit unterschreiben. In Rige= ittel balt ber Physicus bas Examen. Ralls der Lebrling bect besteht, wird ibm noch eine Probezeit zugelegt, auch un bem Apotheker, wenn bie Schuld an ibm liegt, bas echt, Lehrlinge zu halten, genommen werden.

#### 8. Gebülfen.

Die Gehülfen werben bei ihrem Eintritte als solche nach velejung ber gesetzlichen Formel vom Gesundheitsrathe ver-

pflichtet. Ihre Dienfizeit ift funf Jahre, kann aber ebenfalls abgekurzt werben. Das Gehalt ift Gegenstand ber Privats vereinigung. Auch von ben Gehulfen wird Register gehalten, und muß baher ber Apotheker bie Annahme ober Entlassung anzeigen.

### 4. Probiforen.

Ein Provisor tritt in die volligen Pflichten eines Apother fers und wird daher, nach geliefertem Beweise, daß er als Gestülfe hier oder anderwarts funf Jahre gedient habe und nach überstandenem Apothefer: Examen vor dem versammelten Collegio beeidigt. Wegen seines Gehaltes hat er einen schrifts lichen Bertrag mit dem Apothefer zu machen und muß dieser seine etwanige Entlassung dem Gesundheitsrathe anzeigen.

#### d. Localitat

Ueber die Local : Erforderniffe der Apotheken hat ber Ges fundheitsrath im Marg 1818 eine Bekanntmachung erlaffen, wonach jede Apotheke wenigstens bestehen muß:

- 1) aus einer geräumigen Offic in mit Recepture und Berkaufstische. Das Detail bieser Officin enthält die Medicis nalordnung; ein Berzeichniß berjenigen Medicamente, welche in jeder Apothele in der Stadt und dem Gebiete nothwendig sepn muffen, ist in der Arzneitare besonders bemerkt;
- 2) aus einem besondern, moglichft feuerfeften, bellen las boratorium, welches in baupolizeilicher Sinficht unter ber Oberaufficht ber Kirchspielsberren fiebt;
- 3) aus hellen Aufbewahrungslocalen fur Material : und Rrauterwaaren und Spiritus und ABaffer.
  - c. Befondere Berpflichtungen bei der Berfertigung und bem Beifant.

Rur auf bas Recept eines Argtes ober Bunbargtes the fen Argneien verfertigt werben, bei 5 20 Strafe.

Gift, welches naturlich besonders verschloffen fenn muß, rf für sich nicht verlauft werden, als:

- 1) auf ein Recept von einem Argte ober Bunbargte,
- 2) auf einen Schein, worauf der Raufer den Gebrauch, 2 Quantum und Datum angegeben und ben ein Arzt ober tumbarzt unterschrieben hat,
- 3) auf die befannte Unterschrift nebft Siegel eines rechts ben Mannes,
- 4) auf bas Berlangen genau bekannter Personen, bie nen Schein, wie oben unter 2) bemerkt, ausstellen,
- 5) an Landleute, welche ein besiegeltes Beugniß ihrer brigkeit ober ihres Predigers einreichen.

Gifte werben mit grellfarbigem Papier und ber Bezeicheing "Gift" signirt, alle innerlichen Mittel mit weißem, alle iferliche mit farbigem Papier.

Uebrigens find bie Pflichten bes Apotheters die allgemeis n, Sorge für gute Arzneien und beren Aufbewahrung, melle und sorgfältige Berfertigung und firenge Gewiffenhafeit und Borficht.

Die Arzneitare ift am 13. April 1818 publicirt. (Anders n V. 182.) und ist nachber im Einzelnen hin und wieder randert, am 7. April 1819 (Anderson VI. 29.), am 3. Ausist 1820 (VI. 332.), im December 1821 (VII. 139.) am i. September 1824 (VIII. 246.), am 15. Februar 1827. n dieser Tare dursen die Apotheser nichts mehren, aber auch chts mindern, wenn sie nicht etwa zu Gunsten Armer eine usnahme machen und dies auf dem Recepte bemerken wollen. 3u Grunde gelegt ist die schleswigsholsteinische Tare.)

#### f. Bifitationen.

Gine Deputation bes Gesundheiterathes visitirt jahrlich enigstens einmal alle Apotheken, entweder generell oder spes wil, in Rigebuttel ber bortige Physicus.

- 4. Die General Bistation geschieht ohne vorherige Ans zeige und immer bei Tage. Sie erstreckt sich auf Alles, was zur Apotheke gehört und in den Landdistricten, wo die Aerzte dispensiren durfen, auch auf deren Arzneivorräthe, und ist die Deputation verpflichtet, schlechte Arzneimittel wegzuschütten, wenn nicht der Apotheker auf eine Untersuchung besteht, welche der Gesundheitsrath mit Zuziehung zweier Apotheker oder Makler vornehmen wird. Betrügliche Wagschaalen, schäliche Gefäße u. s. w. werden sogleich weggenommen. Der Protocollist nimmt über alles etwa Mangelhafte sogleich ein Protocoll auf und die Deputation berichtet dem Gesundeheitsrath wieder an die Landbesterden.
- 2. Die speziellen Bisitationen erftreden sich auf einzelne Gegenstände ber Officin, der Stadtphysicus und bas pharmas ceutische Mitglied des Gesundheitsrathes nehmen sie vor. Auch muß jeder Apotheker den hiefigen Aerzten und Bundatzten Eintritt in seine Officin verstatten und ihnen ein Arzneimittel, worüber sie Auskunft verlangen, vorzeigen.

# 4. Seburtehelfer.

Ein Arzt ober Wundarzt, der die Geburtshulfe ausüben will, meldet sich bei dem Stadtphysicus und producirt dann dem kleinen Collegio des Gesundheitsrathes Zeugnisse über seine practische Uebung während wenigstens eines Jahres in einer Entbindungsanstalt. Das kleine Collegium entscheidet, ob eine fernere Prufung und in welcher Art Statt finden solle und löset der admittirte Geburtshelfer ein Diplom mit 10 28.

Sie reichen bem Accoucheur im Gesundheitsrathe eine monatliche Lifte ber von ihnen vorgenommenen Entbindungen ein, mit Angabe ber Umftande und des Erfolges; bei Engle von 5 26 für jeden verschwiegenen oder absichtlich falsch ans gegebenen Fall. — Ihre Berantwortlichkeit ist die allgemeine und kann ihnen die Praris vom Senate verboten werden.

### 5. Sebammen.

Die Bahl ber Sebammen ift unbeffimmt. Die jest vors whenen haben ihre Concession größtentheils noch vor Errichs ng ber Medicinalordnung erhalten. Der Geburtshelfer, wels er Mitglied bes Gesundheitsrathes ift, eraminirt sie.

Eine besondere Stelle ift die der Rathswehmutter, eiche die Aufsicht über die Entbindungsanstalt, den sogenanns wummensaal, im Armenhause (s. unten) hat.

Um 18. Juni 1818 (Anderson V. 270.) hat die Polizeis hörde eine, vom Gesundheitsrath entworfene Berpflichtung r Hebammen bekannt gemacht, wovon besonders zu bemers n, daß sie sich der Instrumente gar nicht bedienen dursen; ß sie bei der ersten Erkenntniß schwieriger Falle auf Herbeissung eines Geburtshelsers ernsthaft dringen mussen; daß feine Wöchnerin verlassen dursen, so lange noch irgend Geschr vorhanden; daß sie alle Mühe anwenden mussen, anscheis nd todtgeborne Kinder zu beleben; daß sie endlich arme und sehelich Entbundene während des ersten halben Jahres beobsten mussen, um das Weglegen der Kinder zu verhüten. n Uedrigen gilt die Bademutters Ordnung vom 9. Nov. 1718. tleseferes Mandate II. 910.)

Die Hebammen stehen als solche unter ber Aufsicht bes efundheitsrathes, reichen monatliche Listen ein, zeigen bie eranderung ihrer Wohnungen an und stellen sich bei dem litgliede des Gesundheitsrathes für das Accouchement in den sten 14 Tagen des neuen Jahres und so oft er es sonst rlangt.

Rranken und alten Hebammen kann eine Substitutin versttet werden. — Leichtsinnige und lasterhafte werden auf Ansag bes Gesundheitsrathes von der Polizeibehorde excludirt.

# 6. Blutigelfegerinnen.

Frauen, welche bas Geschäft bes Blutigelsegens, Schros fens, und bes Applicirens von Lavements treiben wollen,

werben vom chirurgifchen Mitgliede bes Gefundheiterathes gepruft und conceffionirt. Ihre Bahl ift unbestimmt,

# 7. Thierarate.

Wer die Beterinair : Praxis als Thierarzt in der Stadt oder auf dem Lande treiben will, wird von dem Stadt = eder Landphysicus und dem chirurgischen Mitgliede des Gesundheits rathes eraminirt. Auf deren Gutachten bekommt er dann die Concession für die Stadt von dem Polizeiherrn, für das Landsgebiet von den Landherren.

III. Deffentliche Gefundheitspflege, Unffalten und Berordnungen gur Borbeugung von Krantheiten.

Jeber Bürger und Einwohner ist verpstichtet, ben Aust bruch einer ansteckenden Krankheit, welche allgemeine und get fährliche Berbreitung befürchten läßt, der Polizei = oder Lands behörde anzuzeigen. (§. 13. der Medicinasordnung). Besenders haben natürlich die Gesundheitsbeamten diese Pflicht. Die Behörde trägt dem Gesundheitsrathe die schleunigste Untersuchung auf, welche von den Physicis oder zwei anderen Mitsgliedern des Gesundheitsrathes vorgenommen wird. Die Unstersuchenden berichten der requirirenden Behörde und dem Prüsses des Gesundheitsrathes, welcher das Collegium außerordentstich zusammenruft und das Gutachten besselben an den Senat besördert. — Im Uebrigen kann man sich hier auf das besitzben, was oden hinsichtlich der Competenz des Gesundheitsrathes gesagt ist.

# 1. Berordnungen und offentliche Ungeigen.

Bon ben Berordnungen und Anzeigen, welche bie bffente liche Gefundheitspflege betreffen, gebort hieber:

1) Berordnung vom 23. April 1714 (Manbate H. p. 848) erneuert im Januar 1785. (Underfon, erfte Comml. II. 36)

- n 4. November 1816 und am 30. Mai 1818. (Anderson III. 19. V. 266.) daß Riemand Gift und namentlich Arsenik in leinigkeiten, weber unvermischt, noch auch unter der Gestalt ner sogenannten Mäusebutter oder Ragensalbe verkaufen solle, ißer den Apothekern unter den vorgeschriebenen Formalitäten iebe oben).
- 2) Berbot vom 19. Mai 1784 und 22. April 1809, die it Arfenik versetzen, sogenannten Fiebertropfen zu verkaufen. nberson erste Samml. II. 38. VIII. 14).
- 3) Warnung gegen bie Kindertropfen vom 18. Juni 1818 Inderson V. 275).
- 4) Barnung gegen ben Bertauf bes fogenannten Rhabars rzuckers vom 28. October 1819. (Anderson VI. 105).
- 5) Mandat vom 11. Mai 1804, die Kennzeichen ber achen Unguftura-Rinde und Warnung gegen den Antauf versischer enthaltend. (Anderson erfte Samml. VI. 239).
- 6) Anzeige wegen Kennzeichen unächter Rhabarber. (Anserfen VI. 406).
- 7) Warnung, bei Anwendung bes flüchtigen Sirfchornsialzes zum Ruchenwerke, sich nicht bes englischen, wohlfeileren, ber Blei enthaltenden, zu bedienen, vom 13. Decbr. 1821. Ind. VII. 185).
- 8) Berbot, die Conditoreiwaaren und Kinderspielzeuge mit bablichen (besonders angegebenen) Farben anzumalen, oder it Messing und Zinn zu vergolden und zu versilbern, vom 2. December 1818, 26. November 1819 und 5. December 521. (Underson V. 355 VI. 132 VII. 183.)
- 9. Mandat vom 23. Nov. 1785 wider ben unvorsichtigen nb bochft schädlichen Gebrauch bes nicht genugsam ausges ampften Roblenfeuers (And. erfte Samml. II. 92.)
  - 2. Einrichtungen und Anftalten.
    - . Suppedenimpfung.

Eine Verordnung vom 8. Febr. 1819. (Anderson VL 8.) eftimmt hinsichtlich ber Aufpockenimpfung Folgendes:

- a. Die Erlaubniß zu impfen haben nur
- 1. rechtmäßig promovirte und hier gur Praxis admittinte Merzte,
  - 2. Bunbargte erfter Claffe,
  - 3. Die ausbrudlich bagu befugten Practicanten.

Für die unentgeltliche Impfung ber armeren Claffe forgen die Armenarzte und bas Impfinstitut bes arztlichen Bereins. Die Impfungs : Commission dieses Bereins versammelt sich jede Mittewoche von 2 bis 4 Uhr in dem Local des arzuschen Bereins. (Jest Muhlenbrücke Nr. 60.)

- b. Jeder Impfende halt ausführliche Liften, beren Ginfict ber Gefundheitsrath verlangen fann.
- c. Jeber Arzt, Chirurg und Practicant wird befonders verpflichtet, bas Dafeyn naturlicher Blattern fofort einem ber Physicorum anzuzeigen.
- d. Ohne besondere Buftimmung bes Gesundheiterathes tim fen feine naturliche Blattern geimpft werden.

Ueber bie erfolgte Impfung wird ein Schein ausgefiellt.

Am 28. November 1823 ift biefe Berordnung wiederfolt (Anderson VIII. 118.) und zugleich verfügt:

- a. bağ alle noch nicht geimpfte Baifenfinder fofort vocis nirt werben follen,
- b. bag Niemand von ber Armenanstalt unterftust, ober in Freischulen aufgenommen werben foll, ber nicht geimpft ift ober bie Blattern gehabt hat und bag man
- c. nur unter biefer Bedingung Goldat ober Nachtwächter werben fann.
- d. Die Effecten ber Blatterpatienten follen unter Aufficht bestellter Barter gereinigt werben.
- e. Die Blatterfranken haben fich allen ben Maagregeln punterwerfen, welche die Gicherung bes Publicums erforbert.

In diefer Berordnung ift befonders bas Berdienft tes argtlichen Bereines (fiehe unten) um die unentgeltliche Impfung ber Urmen bffentlich anerkannt. Diefe Impf = Comittee bes Bereines besteht noch aus einigen, vom Bereine izu ernannten Aerzten, welche dieses Amt in der Regel drei ahre verwalten. Wer seine Kinder impfen lassen will, indeß cht im Stande ist, die Rosten daran zu wenden, einen Arzt ifür zu honoriren, wendet sich an ein Mitglied der Commite, erbittet sich eine Karte und erhält dann Anweisung, wann die inder geimpst werden konnen. Wirklich eingezeichnete Arme enden sich naturlich an ihren Armenarzt.

Den Schullehrern ift befonders aufgegeben, teine trante inder zuzulaffen und den Eltern den Beiftand eines Arztes igurathen; auch gelegentlich auf den großen Nugen der Schutz-attern aufmerkfam zu machen.

Im Gebiete von Bill: und Ochsenwarder sind Listen über e Kinder und Dienstboten aufgenommen, welche bie Blattern cht gehabt und auch nicht vaccinirt waren. Die Eltern und ienstherren sind angewiesen, die Impfung vornehmen zu lass und ist den Aermeren dabei unentgeltliche Hulfe versprochen. der bieses versaumt, wird für den Schaden verantwortlich gesacht. Haufer, in denen die Blattern ausgebrochen, sollen irch Wache gesperrt werden. (Anderson VIII. 125).

Für bas Amt Bergeborf eriftirt eine Verordnung vom Jasiar 1824 (Anderson VIII. 186). Eigenthümliche Bestimmuns n darin sind

- a. bag tein Rind ohne Impfichein in eine Schule aufges mmen werden barf,
- b. bag bie angestedten Saufer, welche burch Bache geserrt werben, mit einer Inschrift zu bezeichnen: hier find lenschenpoden.
- c. Bei ber Leiche eines an ben Blattern Gestorbenen ift be Versammlung strenge untersagt. Der Leichnam wird mit m Kleibern fruh Morgens ober spat Abends ohne alles Gesige zur Veerbigung gefahren.

## b. Unterfuchung ber Gangammen.

Nach einer Bekanntmachung vom 10. October 1822, ift bie Untersuchung ber Saugammen, welche fich burch die Nach- weisungs- Comtoire einen Dienst verschaffen wollen, einem Arzte übertragen (jest herrn Dr. Baetde) welcher Scheine ausstellt, bie brei Tage gultig sind. Uebrigens bleibt es Jedem freis gestellt, fich auf eigene Gefahr mit einer Umme zu versehen.

### c. Gee : Quarantaine.

Die Gee : Quarantaine gu Curbafen ftebt unter einer bes fonbern Commiffion. Diefe befteht aus bem jebesmaligen Umb manne, bem Actuar, bem bortigen Phyficus, bem Commans beur und Looteinspector und bem Chirurgen. Der Commans beur weifet bie Schiffe an, in Folge ber ihm ertheilten In ftructionen und lagt fie entweder paffiren, ober weifet fie gang jurud ober fcbiett fie jur Quarantaine, b. b. er befiehlt ibuen, fich unter bie Ranonen bes Quarantaine : Bachtichiffes ju legen. Jedes Schiff, bas entweber jenfeits ber Mgoren ober aus bem mittellandifden Deere, mit Ginfchluß von Cabir, fommt, muß fogleich bie Quarantaineflagge aufzieben. Ift bas Schiff iden nach früheren Nachrichten verbachtig; fo fegelt eine Schaluppe ber Lootegalliote vorauf und bringt es fo nach bem Quarant tainehafen. Conft aber erhalt bas Chiff einen Loetfen an Bord. In beiden gallen erhalt ber Schiffscapitain eint ger brudte Inftruction in feiner Landesfprache, wie er fich ju om balten bat, bei Gefahr, mit Urreft und in gemiffen Rallen fes gar mit bem Tobe befiraft gu werben.

Bei bebentlichen Strandungen wird Generalmarid get fchlagen und bas Ufer befest.

Im hafen find zwei Reviere fur die Quarantaine, bet Winterhafen ift von bem übrigen hafen burch Retten abgefen bert, burch ein hoftwerk geschützt und hat 800 Fuß in ber Strandlange und 400 Fuß in ber Seebreite. Bor diesem Bing terhafen liegt bas Revier fur die Schiffe unter Quarantain

a Commer, diese muffen fich bann 240 gaben vom Lande utfernt und zwischen zwei gelben Sectonnen halten, wohin tein iberes Schiff tommen barf.

Jedes Schiff, das unter Quarantaine gestellt ist, darf nur ne Schaluppe behalten, die übrigen werden ihm mit Borsicht igenommen. Es muß sich vor zwei Anker legen (vertauen) und irf seine Schaluppe, welche immer dem Wachtschiffe zugekehrt pn muß, nicht ohne Erlaubniß ins Wasser lassen. Wenn es was verlangt; so giebt es ein Signal, wo dann die Schappe bes Wachtschiffes an die Seite fährt und dem Commanur über das Verlangen des Schiffes rapportirt.

Bur Bewachung ber unter Quarantaine gestellten Schiffe

- 1) das erwähnte Bachtschiff, welches, nach der Jahrszeit zugafen oder auf dem Revier stationirt ist. Der commandisnde Officier hat die Instruction, jede Communication mit den iter Quarantaine liegenden Schiffen mit Gewalt zu verhinzern und jedes Schiff, Schaluppe u. s. w. das sich dagegen iderspenstig zeigt, in den Grund zu schießen.
- 2) Auf einer Insel unweit des Winter=Quarantainehafens eine Strandbatterie und ein Wachthaus angelegt.

Sobald nun das verdächtige Schiff geankert hat, holt die ichaluppe des Bachtschiffes die Schiffspapiere ab (Manifest, kusterrolle, Gesundheitspaß und Journal). Diese werden vorser wenigstens durch Effig gezogen und den Umständen nach i einem besondern Apparate durchräuchert und dann dem Amtswanne, als Prases der Quarantaines Commission überliefert. dieser instruirt danach die übrigen Mitglieder der Commission, wiche an die Seite des Schiffes sahren, worauf der Windebt und von der Schaluppe aus die auf das Deck beorderte Kannschaft eidlich abhören, sowol über die allgemeinen Fragen is über die vom Amtmann besonders vorgeschriedenen. Der kericht darüber wird dem Amtmanne augestellt, der entweder

fogleich felbft bie nothigen Berfügungen ertheilt, ober erft bem Senate berichtet.

Seit neuerer Zeit werben alle Schiffe ohne Ausnahme ber fragt, ob fie Barbaresten an Bord gehabt haben.

Die vom Amtmanne ausgehende Bestimmung über bie Dauer ber Quarantaine bangt von ben Umffanden ab.

Auf diese Beise ist benn fur die Berhinderung aller Unsftedung hinlanglich gesorgt. Nicht so vollständig sind die Unsftalten zur Unterbringung der angesteckten Mannschaft. In dem Bachthause kann, bei ploglichen Bedürfnissen, etwa eine gestrandete Mannschaft sicher untergebracht werden. Auch ift ein besonderes Haus an der nordwestlichen Spige des festen Landes dazu bestimmt. Allein ein wirklich angestecktes Schiff wird nicht zugelassen, sondern nach einer andern Quarantaines anstalt geschieft.

### d. Unftalten gegen bie Biebfeuche.

Die Medicinalbehörden berichten, fobald fie von Spuren irgend einer Bichfeuche in der Nabe des Gebietes vernommen haben und werden dann zweckmäßige Verordnungen und Berkanntmachungen von Mitteln dagegen erlaffen. (Undersons erfte Samml. III. 105.)

# e. Borfichtemaagregeln gegen tolle Sunde.

Ein Mandat vom 19. Juni 1818 (Und. V. 278), neh ches seitbem mehrere Male und zulegt am 27. Juli 1827 et neuert ist, erinnert alle Einwohner ber Stadt ernstlich, ihrt Hunde so viel möglich zu hause zu halten und nicht allein ums berlaufen zu lassen. Auf dem Lande sollen sich ausgerbalb ben Hausen und Hofplagen gar keine Hunde ohne einen Schleife knuppel am Halse sehen lassen, der sie am Laufen hindert, ausgenommen Jagdhunde und solche, welche ben Durchposserenden zur Begleitung bienen. Die Bögte sollen die übrigen losen Hunde todten ober todten lassen und die Eigenthamer

eich tobten, voer tobten laffen, durchaus aber nicht aus dem aufe laufen laffen oder von sich jagen. In den Mandaten wuse laufen laffen oder von sich jagen. In den Mandaten ned zugleich die Kennzeichen der ausbrechenden oder vorhansenen Tollheit enthalten. Es wird Jedem gerathen, der von nem tollen oder der Tollheit verdächtigen Hunde gebiffen ist, gleich zu einem Wundarzte zu eilen, der die Wundo ausschneide oder ausbrenne; die dahin aber die Blutung zu unschalten und die Wunde wenigstens mit einer starken Salzsusibsung zu waschen. — Besitzer von Hunden, welche die bie brgeschriebene Borsicht vernachlässigen, sollen bei einem sollen urch entstandenen Unglücke den Schaden ersegen und hart bes raft werden.

## IV. Gerichtliche Arzneikunde.

. In der Stadt und dem alleinigen Gebiete, außer Rigebuttel.

Die Personen, welchen als Sachverständigen die Aussbung der gerichtlichen Arzneikunde überkaffen ift, sind die Hosici und der Rathschirurgus.

### a. Phyfici.

Die Physici erhalten die Auftrage des Senates und mderer Behorden, der Stadtphysicus directe oder durch die digeibehorde, der Landphysicus durch die Patronen oder Landserren. Was sich diesseits der Thore und des Obers und diederbaums ereignet, gehort an den Stadtphysicus, was jens its vorgeht an den Landphysicus.

a. Sie leiten die gerichtlichen Sectionen und beforgen die Infertigung des Befundscheines und Ausarbeitung des Gutache ind. Borgenommen wird die Section in der Regel durch m Bundarzt im Gesundheiterathe, oder, in deffen Berhindesung, durch ben Rathschirurgus, welcher dazu einen Gehal-

fen mitbringen barf. Giner ber Letteren bictirt bem Actuar bas Obbuctions : Protocoll.

Ihnen wird bas fummarische Berbor mitgetheilt und burfen fie die notthigen Erkundigungen einziehen und Berbore veranlaffen. Die visa reperta werden in ber Regel binnen brei Tagen eingeliefert.

Bei ber Kur burch Andere Berwundeter ober Bergifteter muffen die Physici zugezogen werden, burfen sie aber in ber Regel nicht selbst übernehmen, es muß ein anderes Mitglied bes Gesundheiterathes für sie eintreten, falls sie Aerzte bes Berstorbenen mahrend ber Krankheit oder Berwundung waren. Daffelbe tritt ein, falls der Physicus durch Berwandtschaft bis zum britten Grade oder sonst an ber Obduction verhindert wird.

b. Ihnen gehoren ferner bie Untersuchungen und Gutadten über ben Gesundheites ober Gemuthezustand berer, welche in biefer hinsicht an fie verwiesen find. Nothigenfalls werden ihnen bie Acten mitgetheilt.

## b. Rathedirurgus.

Des Rathschirurgus, welcher vom Senate mit gegenseitiger halbiahriger Losfündigung ernannt wird, Gesschäfte erstrecken sich in der Regel auf die Stadt und das Gesbiet, mit Ausnahme von Bergedorf und Rigebuttel. Seine Instruction nebst Taxe ist vom November 1818 (Andersen V. 334). Er ist dem Gesundheitsrathe subordinirt. Requirint wird er entweder von den Behörden oder von Privatpersonen in ploglichen Fällen und muß dann sogleich selbst kemmen oder, wenn er durch ein eben so dring endes Stadtges schäft abgehalten wird, einen examinirten und approbirten Stellvertreter vorläusig schieden. Er soll baber auch zu allen Zeiten, wenn er ausgeht, Bescheid lassen, wo er wenigs stens von Stunde zu Stunde anzutressen, darf auch keine Nacht ohne Erlaubnis der Polizeibehörde außer der Stadt

Steiben und erwählt bann biefe Beborbe, mit Bugiehung ber Phofifer einen Stellvertreter \*).

Bu feinen Berrichtungen find befonbers zu gablen:

- 28. Berbinden verwundeter, beschäbigter, aus bem Baffer ober irgend einer andern Lebensgesahr geretteten ober ploglich frank gewordenen Personen. Man kann indeß in allen diesen Fallen ben ersten, besten andern Chirurg zurufen, ber bann ben ersten Berband anlegt und in allen Fallen, welche gerichtlich werben konnen, bann ben Rathschirurgen ruft. Dieser darf im Rothsalle vorläufig innerliche Mittel verschreiben und muß bei bedeutenden Berlegungen oder Les bensgefahr ben competirenden Physicus zurufen.
- b. Besichtigung tobtgefundener Korper und ploglich, ober gewaltsam umgekommener Menschen. Er muß alle Bies berbelebungsversuche anstellen, wirklich Tobte aber muß er sowiel wie möglich in derselben Lage laffen und genau bemerken, welche Spuren ber Gewaltthätigkeit er gesunden, auch die Instrumente der Berwundung u. s. w. unverändert verfiegeln.
  - c. Besichtigung von Findlingen.
- d. Besichtigung von Arrestaten und fonftigen ihm gus gumeifenden Perfonen, Die im Berbacht von Ausschlägen fteben.
- e. Untersuchung aller bffentlichen Madchen, beren Besundheitszustand er alle 14 Tage erforscht und ihnen eine Bescheinigung barüber in eigenen Büchern ausstellt, welche sie verwahren und auf Erfordern vorzeigen muffen.
- f. Befichtigung von Bahnfinnigen. Ueber alle biefe Gefchafte macht er fofort ben nothigen Bericht an bie Beborbe.

<sup>&</sup>quot;) Anm ert. Der Derausgeber weiß nicht, ob es nicht funftig zweckmaßig fenn burfte, zwei Rathschirurgen zu ernennen, es fanben fich gewiß zwei geschickte Bundarzte, die, jeder mit der noch immerauschnlichen Salfte der Ginnahme, außer ihrem Privaterwerbe, zw frieden waren und dann ware boch Giner wenigstens immer in der Stadt und hoffentlich zu finden. Freilich burften fie nicht beibe in der Bobmtenfrase moinen.

g. Meußerliche Behandlung aller Arreftaten, gewaltsam Berwundeten, in Stadtdienften Beschädigten oder ihm sonft obrigfeitlich Zugewiesenen, woruber er alle Connabend berichtet.

Mis Entichabigung fur Seftpflafter und andere Bers ban bitude erhalt er jabrlich Ct. # 300.

h. Er tagt burch feinen Gefellen fammtliche Arreftaten in ben Bachen, ber Frohnerei und bem Winferbaume rafiren, wofur er jabrlich 120 # befommt.

### c. Lanbdirurgen.

Die Landchirurgen haben mit ihrer Inftruction (Anderson VII. 130) eine Ungeige ber Rettungsmittel erhalten, in ab len Arten von Scheintod ober Zufallen, welche mit großer und schnell eintretender Lebensgefahr verbunden find (im Druck ets schienen zu halberstadt 1821) namlich:

- a. Behandlung Ertrunfener,
- b. Erfrorner,
- c. Erhangter, Erwurgter, burch Sige ober fonft gewalts
- d. durch Rohlendampf, Blumenduft oder andere Dunfie Erftietter,
  - e. vom Blig Erfchlagener,
  - f. Leblosicheinenber vom Falle,
  - g. neugeborner, tobticheinenber Rinber,
  - h. im Bette erftidter ober erbrudter Rinber,
  - i. von tollen Sunben Gebiffener,
  - k. Bergifteter,
  - 1. vom Schlagfluffe Getroffener,
  - m. Epileptischer.

# d. Rettungsanftalt.

Die patriotische Gesellschaft bat im Jahre 1768 bie Art tungsanftalt gestiftet, wodurch sie nicht allein eine Pramie auf bie Rettung ertrunkener und erftickter Menschen gesett, senbern auch veranlaßt hat, daß eine hinlangliche Angabl von Kaften it Rettungsapparaten an vielen Orten ber Stadt und bes ebietes zu finden sind. Durch obrigkeitliche Mandate ist das r gesorgt, daß Ertrunkene u. s. w. in allen Wachen aufges mmen werden und von dort sogleich Hulfe geschafft wers n kann. Namentlich befindet sich in dem, an der Alster lies nden, Curhause ein eigenes Rettungszimmer. Am 11. Febr. 93 (And. erste Samml. IV. 7.) ist ein revidirtes Mandat iblicirt, wonach

- a. Jeber gur Rettung moglichft beitragen muß,
- b. eine Unweisung über bas erfte und fpatere Berfahren geben warb,
  - c. angezeigt wirb, wohin ber Rorper zu bringen ift,
- d. bemerkt, wer bort zuzulaffen, namlich bie beiben zuerft mmenben Aerzte, die beiben erften Bundarzte oder beren efellen, ber Rathschirurg, die zur Rettungsanstalt deputirten orsteher ber patriotischen Gesellschaft, zur Zeit drei Angesrige des Berungluckten.
- e. Der Staat beftraft biejenigen, welche die Rettung bins en ober auch nur erschweren und verspricht Entschädigung ib ben Sachkundigen Bezahlung, die patriotische Gesellschaft elohnung für jede gelungene Rettung.

Ueber die Refultate diefer acht patriotischen Anftalt ift zu ingleichen der Artifel Rettungsanstalt im Anhange des Abbressuches, und ausführlicher die zweite Ausgabe der Geschichte ab Berfassung dieser Anstalt.

# 2. 3m Amte Rigebuttel.

- 1. In Rigebuttel ift ein Phyficus angestellt, beffen inftruction und Eid im Rlefeker XI. p. 820. Seine Bers flichtungen sind die gewöhnlichen eines Physicus, sowol in irrhutung der Krankheiten, als in allgemeiner Gesundheites lege und gerichtlicher Arzneikunde. Er hat die Aufsicht über 2 Apotheke und die Hebamme.
  - 2. 36m ift ein Bunbargt untergeordnet.

- 3. Rettungsfaften befinden fich auf Rigebuttel und auf Remwert.
- V. Rrantenhaufer und fonflige Unftalten jur Serftellung ber Gefundheit.
  - 1. Das allgemeine Rrantenhaus.
    - a. Bermaltungscollegium.

Bufolge Rath= und Burgerschluffes vom 23. Oethr. 1823 besteht bas Abministrations = Collegium bes allgemeinen Krankenhauses;

- 1. Mus bem großen Collegium, namlich;
- a) ben beiden Polizeiherren, als Patronen,
- b) ben gehn Leichnamsgeschwornen nach bem Alter ihre Amtes als folde, als Borfteber,
- c) sechs Provisoren, welche von dem großen Collegio aus den Hundertachtzigern auf sechs Jahre, nach einem Borsschlage, welchen die Provisores vorlegen, gewählt werden. Unter diese sind die verschiedenen Administrationszweige verstheilt, so daß jest der alteste die Cassen Berwaltung hat, der zweite die Deconomie dirigiert, der dritte das Bauwesen und die Bekleidung, der vierte das Medicinals und Kirchenwesen, der fünste die Aufnahme und Entlassung, der sechste die Aufssicht über die Garten und die Gränze führt.
- d) gur Ablegung ber Rechnung find bie Gottestaftensets walter ber funf hauptfirchen beputirt.

Das Protocoll führt ber Dberaltenfecretair.

- 2. Das fleine Collegium beftebt:
- a) aus ben beiden Patronen,
- b) zwei beputirten Borftebern,
- c) ben Proviforen.

Das große Collegium versammelt fich so oft es nothig in Bahlen, Rechnungsablegung und sonft, bas fleine Collegium alle Monate und kann babei ben Hospitalarzt mit einer berte enben Stimme zuziehen, bie Provisoren endlich versammeln's wenigstens einmal wochentlich.

#### b Beiftlichteit.

- 1. Ein Diacon an einer ber hauptfirchen ift Prediger.
- 2. Ein befonders angeftellter Catechet.
- 3. Ein befonderer Drganift.

#### e. Mebicinalwefen.

- 1. Ein Arzt ift hospitalarzt. Er hat ein Gehalt in 6000 & Ct. und freie Wohnung (jest ftatt beren eine Entsidtigung von 900 &), muß aber dagegen die arztliche Praxisifgeben, darf indeß mit anderen Aerzten consultiren.
- 2. Ein practisirender Arzt ist als zweiter Arzt besons re für die Chirurgie angestellt, mit einem Gehalte von 100 # Ct. Er vertritt nothigenfalls den Hospitalarzt.
- 3. 3wei Aerzte find Gehülfsärzte, jeder mit einem ehalte von 500 & Cour. Sie werden auf zwei Jahre gesählt und können dann noch auf zwei folgende Jahre, aber icht weiter ernannt werden \*).
- 4. Ein Oberwundarzt. Diese Stelle wird nach dem ibe des jegigen eingehen.
  - 5. 3mei Unterwundargte.
  - 6. Gin Apotheter mit zwei Gehalfen.
  - 7. Ein Obertrantenwärter.
- 8. So viele Krantenwarter als bas Beburfnig nos big macht und ein Babemeifter.

Bei bem gesammten drztlichen und Officianten = Personale nett eine gegenseitige breimonatliche Kundigung Statt.

<sup>\*)</sup> Unmert. Gegenwärtig ift noch ein britter Gebulfargt probifo-

### d. Defonomie.

Die Berpflegung ber Kranken wird von einem Defones men besorgt, welcher im Krankenhause wohnt. (Jest bie Wittwe beffelben.)

### e. Localität.

Das allgemeine Krankenhaus, zu welchem im Juni 1821 ber Grundstein gelegt und welches am 30. Detbr. 1823 eins geweiht ist, liegt in ber Borstadt St. Georg, unweit bes Thes res Nr. 4. Das ganze Gebäude bildet ein länglichtes Biered, bessen hintere Seite offen ist. Die Fronte, 703 Fuß lang, enthält in der Mitte das Abministrationsgebäude, welches drei Stockwerk hoch ist, an beiden Seiten schließen sich die Flügel an, welche zwei Etagen hoch sind und auf beiden Seiten im rechten Winkel abbrechen und die Queerstügel bilden, welche 330 Fuß lang sind. Unter dem Ganzen sind Keller. Der hosp plat ist für die verschiedenen Kranken zum Spazierengehen durch Planken gehörig geschieden. Neben dem Gebäude ist Gartenland, Bleichplatz u. s. wor demselben eine Umpflanzung.

Im Hause befinden sich 193 beigdare Sale und 3immer, worunter ein geräumiger, über 300 Menschen fassender Bets saal, die Apotheke, Operationszimmer, Bersammlungszimmer, die Wohnung des Dekonomen u. s. w. Das Uebrige sind Krankensale und Zimmer für Kostganger, die Letzteren wohnen in einem Theile der zweiten und der ganzen dritten Etage bet Administrationsgebäudes. Außerdem sind die nothigen Locale zu Badern, zur Küche u. s. w. vorhanden. Mit der allergrößten Sorgfalt ist auf sede mögliche Weise für Reinlichkeit, Betsmeidung übeln Geruches und gleichmäßige Wärme gesorgt.

In ben Krankenfalen ift fur jeben Kranken ein Bett, beaus einer Seegras-Matrage und Kopfliffen, einer wollenes Dede, zwei Laken und einer mit Schaafwolle itterten burdnabeten Dede besteht. Un ber Bettstelle ift e Breit beje igt, um Medicin und Getrant zu ftellen und eine Tafel, orauf Nummer, Name, Alter und bergleichen bes Krann bemerkt.

Der rechte Flügel ift fur die weiblichen Kranken bes immt, der linke fur die mannlichen \*).

Bu vergleichen: Wegweiser durch bas allgemeine Krantens zus fur die Besuchenden. Damburg, 1823. 15 S. 8.

#### L Unfnabme.

In das Krankenhaus follen nur wirklich Kranke aufges ommen werden, keine Arme und Schwächliche, für welche iberweit nothigenfalls geforgt wird. Die Aufzunehmens in find:

- 1) Leute, die von Staatswegen geheilt werden muffen, cil sie entweder im Dienste des Staates stehen und bei ihrer nnahme die ausbruckliche oder stillschweigende Anwartschaft if diffentliche Peilung erhalten haben, z. B. Soldaten, Rachtschter, Hafenrunden, Polizeiofficianten u. s. w. oder weil sie irchaus nicht im Stande sind, sich auf eigene oder der Ihris in Rosten heilen zu lassen. Für die Hinschaffung aller dieser ranken nach dem Krankenhause sorgt die Polizeibehorde, an elche man sich zu dem Ende zu wenden hat und welche dann nverzüglich einen Aufnahmeschein ausstellt und den Kransport erfügt, hinsichtlich der Soldaten aber das Kriegscommissariat.
- 2) Wegen ber hinschaffung solcher Kranken, welche ents veber bas volle Kofigelb ober wenigstens einen Theil beffelben ezahlen konnen, wendet man sich an den Provisor, welcher ie Aufnahme dirigirt und verabredet mit diesem die naheren bedingungen.
- 3) Bei ploglichen Ungludefallen ift jeder Arzt befugt, ie Aufnahme in bas Krantenhaus fogleich, mittelft eines Bets

<sup>.)</sup> Unmert. Die Erbannig eines abgefonberten Locals für Bahnfinnige ift im Beete.

tels zu verlangen, wo bann nachher die Aufnahmebebingungen geordnet werden.

- 4) Endlich kann es keinen Zweifel leiben, daß jeder Arzt berechtigt fenn muß, mittelft der Polizeibehorde dafür zu fers gen, daß solche Kranke aufgenommen werden, beren langere Berpflegung im eigenen Hause entweder ihnen selbst oder Anderen gefährlich seyn murbe.
- g. Die Einfünfte bes Krankenhauses bestehen in Binfen von Capitalien und Bermächtniffen, einer halbjährlichen Sammlung, welche von bem jungsten Sechsziger und bem altesten hunbertachtziger in jedem Kirchspiele vorgenommen wird, ben obrigkeitlich angeordneten Collecten und ben Koftgelbern. Das Fehlende becht die Kammer. \*)

## 2. Inftitut fur weibliche und mannliche Rrante.

Unter diesem Namen haben die Freimaurerlogen der großen Loge zu Hamburg zwei Hospitäler errichtet, das für weibliche Kranken 1795, das für männliche 1804. Beibe liegen neben einander am Dammthorwalle und wird die Dekonomie von eis ner Familie besorgt. Im ersteren können 24, im zweiten 36 Kranke aufgenommen werden. Jeder Bürger kann sich duch einen jährlichen Beitrag das Recht erwerben, seine Hausger noffen oder sonstige Pflegbesohlnen, wenn sie erkranken, gen ein billiges Kostgeld zur Eur und Berpflegung hier unterzubringen. Man wendet sich zu dem Ende an einen der Urzit oder anderen Borstebern der Anstalt.

# 3. Entbinbungsanftalt.

Im Locale des Bert = und Buchthauses befindet fich bie Entbind ung anftalt (ber sogenannte Ummenfaal Unebelich schwangere Personen, welche fich beshalb bei ber Pelizeibehorde melben, werden hier unentgeltlich entbunden un während ihres Bochenbettes verpflegt. Die Anstalt steht un

<sup>&</sup>quot;) Unmert. Ueber bas Eurhaus f. unten Strafe u. Befferungsanftalten.

ter der speciellen Aufficht der Rathswehmutter. — Auch Frauen oder Wittwen konnen hier Sulfe finden, indes wenden diese sich gewöhnlich an die Armenanstalt.

4. Die Taubftummenanftalt ift ein, burch milbe Gaben und Subscriptionen errichtetes Privatinstitut, in wels chem eine Anzahl Taubstummer unterhalten und burch einen, ebenfalls taubstummen, Lehrer unterrichtet wird.

### 5. Badeanstalten.

Ebenfalls im Zuchthause befindet sich eine Babean ftalt, wo man zu sehr wohlfeilen Preisen alle Arten Baber erhalten kann, sobald man sich vorher eine Karte bei dem Borsteher der Anstalt gelbset hat, wofür eine Kleinigkeit an die Armenscasse der Anstalt bezahlt wird.

Die verschiedenen Badeanstalten, welche Privatpersonen gehoren, sind nicht Gegenstand des gegenwärtigen Buches, eben so wenig eine Brunnenanstalt, welche für die Sommermonate in Eppendorf angelegt ist, wo kunstliche Mineralwasser zu haben sind.

# 6. Seebab ju Eurhaven.

Das Eurhavener Seebab wird von dem jedesmaligen Amtmann, dem Physicus und vier anderen Directoren geleitet, Man kann im Badehause und in der Nordsee in Karren baben. Nähere hrtliche und medicinische Nachrichten über diese, 1816 auf Actien gegründete, Anstalt finden sich unter andern in: Rigebüttel und das Seebad zu Eurhaven, mit Karten und Kupfern, vom Amtmann und Senator Abendroth, — und in der 1817 revidirten Einrichtung des Seebades zu Eurhaven.

# VI. Bildungsanstalten.

# 1. Mergelicher Berein.

Der arztliche Berein ift 1815 von mehreren hamburs Bischen Aerzten gegründet, um collegialisches Einverftandniß

und gemeinschaftliches Fortschreiten in ber Wissenschaft zu bes
fördern. Mitglieder sind die meisten hamburgischen und mehrere auswärtige Aerzte, wie auch Bundärzte und Apotheker. Das
reichlich ausgestattete Lesezimmer ift für die Mitglieder und
durchreisende Aerzte alle Tage gedfinet. Dreimal im Jahre
sind litterarische Generalversammlungen, wo Borlesungen u. f. w.
Etatt finden.

Durch die oben pag. 245 bei ber Impfanstalt angeführte Berordnung vom November 1823 ift ber Berein von ber bocheften Behörde gewiffermaßen anerkannt und es ift nicht zu verstennen, daß er burch gemeinschaftliches Wirken schon manchen erfreulichen Nugen für die Aerzte und bas Publicum bervorsgebracht hat.

Das Local bes ärztlichen Bereines (Mühlenbrücke Nr. 60.) bient zugleich zu Berfammlungen ber hamburger Bitts wencasse für Aerzte, Wundärzte und Apothefer. Diese 1821 gestistete Anstalt, beren Mitglieder theils hiesige theils fremde Aerzte u. s. w. sind, wird von fünf Directoren verwalstet. Um die Pension für seine Wittwe zu erlangen, welche gesgenwärtig 102 & beträgt, mit den Jahren aber immer steigen wird, bezahlt man, nach den Umständen ein bestimmtes Eintrittsgeld und einen jährlichen Beitrag von 20 & Cour.

- 2. Die Bibliothet des Gefundheiterathes befinbet fich im Stadthaufe. Bibliothetar ift jest herr Dr. Fride, an ben fich Mergte, Rechtsgelehrte u. f. w. wenden fonnen, um ben reichhaltigen Inhalt zu benugen.
- 3. Bur pharmaceutischen Gesellschaft haben fich bie meifien ber Gehülfen und Lehrlinge ber hiefigen Apothefer, nach bem Mufter einer ahnlichen Gesellschaft in Berlin vereis nigt, um sich gegenseitig in ihrem Fache fortzubilben. Der Gesundheitsrath hat dieses Streben anerkannt und befordert, indem er:
- 4. Die pharmaceutische Lebranftaft eingerichtet, in mel-

einen breifahrigen Curfus pharmaceutischer Biffenfchaften batten.

- 5. Die Anatomie im Gebäude bes Werks und Armens hauses bient zu unentgeltlichen practischen Borlefungen, welche vom Gesundheitstathe ben Barbiergesellen, die sich bazu melben, gehalten werden. Bundarzte, welche die chirurs gische Praxis treiben wollen, werden hier über dieses Fach examinist.
- 6. Der botanifche Garten ift eine vom Staate uns terstügte Privatanstalt, welche badurch begründet ift, daß Pris vatpersonen fich ju jahrlichen Beitragen schriftlich anbeischig ges macht baben. Der 3med ber Anftalt ift miffenschaftlich practis fche Botanif fur Mergte, Apothefer, Gartner und Andere medicinisch und, in gewiffer Sinfict, mercantilifc. Es ift cine, aus zwei Senatoren und bem Rammerprafes beftebenbe Commission niedergesett, welche bas Interesse bes Gartens wahrnimmt, beffen Berwaltung einem Director (jest bem Pros feffor ber Physit und Raturgefdicte am Gymnafium) ubertragen ift, welcher die Jahresrechnung ber Commission mittheilt. Im Garten fteben ein Bohngebaube, welches von ber Baudeputation im Stande gehalten wird, und die notbigen Treib : und Gewachshaufer. Der Gartner wird von ber Rams mer begablt, ift aber boch eigentlich nur Gartner bes Direc Junge Leute, welche bie bobere Gartenfunft practifc Terlernen wollen, werben, gegen ein Lehrgelb von funfzig Thas lern auf brei Jahre angenommen und erhalten, wenn fie ausgelernt, einen vom Director unterschriebenen Lehrbrief. Die abthigen Arbeiter im Garten werben von ber Baubeputation bezahlt.

Im Gebäube bes Gartens halt ber Director unentgeltliche Borlesungen über Botanik für Symnasiasten und Apothekerges balten. Die Apotheker haben gegen eine geringe Bergütung bes Recht, sich vom Gartner Blumen schneiben zu lassen, um bre herbarien zu vervollständigen, beren haltung bie Medie

einalordnung ihnen vorschreibt. Ginige Apothefer haben fich verpflichtet, jabrlich fur eine bestimmte Summe officinelle Rrau ter vom Garten zu faufen. Man kann Pflanzen, Pfrepfreiser und Samereien vom Garten kaufen oder eintauschen, webei benn weniger Rucksicht auf bas Pecuniare, als auf die Fbrberung ber Wiffenschaft und ber Zierbe genommen wird.

Um Eintritt in ben Garten zu erhalten, wendet man fich an den Director, welcher Einlaßfarten unentgeltlich ausgiebt, mit benen man Montag und Donnerstag, Nachmittags von 2 Uhr an, ben Garten besuchen kann.

# B. 3m Umte Bergeborf.

Die Gesundheitspolizei im Amte Bergeborf ift größtentheifs burch eine Berordnung vom October 1760 bestimmt, (Rlefefer XI, 133.) ber Amtsverwalter führt bie oberfie Aufficht.

In Bergeborf ift ein beeibigter Physicus angestellt, meb eber bie Sanitatspolizei und bie gerichtliche Arzeneiwiffenschaft verwaltet. Unter ihm fteht ein beeibigter Amtschirurg.

Um im Amte die arztliche Praxis zu treiben, muß man sich vom Physicus in Gegenwart bes Amtsverwalters eraminien lassen, falls man nicht schon etwa wirkliche Concession in Hams burg oder Lübeck hatte. Die oben erwähnte Berordnung ents halt eine Taxe für Aerzte und Chirurgen, doch mit der Ber merkung, daß es wohlhabenden Leuten nicht gewehrt sen, mit mehrerer beliebiger Freigebigkeit den angewandten Fleiß und Sorgfalt zu erkennen, wogegen aber einem gewissenhaften Aerzte und Bundarzte bei armen Leuten die christliche Liebe sein Schuldigkeit anweisen werde, ihnen seine Hulfe und Rath auch ohne sonderliche Belohnung nicht zu versagen. Quadsaber, Jahnbrecher und Winfeldrzte aller Art sollen in Stadt und Amt nicht gedusdet werden; dem Amtsverwalter sieht es zu, gegen Contravenienten sosert nachbrückliche Strafe zu versagen.

Im Amte find finf Barbieramter, beren Inhaber ebenfalls vom Physicus geprüft werben. Ihnen find außerliche Euren gestattet, die innerlichen aber ernstlich untersagt, naments lich sollen sie bei Seitenstechen, Fled's und hitzigen Fiebern, wie auch bei Masern und Blattern keine Aber offinen, ohne einen Arzt zuzuziehen.

Die beiden Apotheker sind beeidigt und privilegirt. Aerzte und Bundarzte durfen nicht selbst dispensiren, sondern muffen die Mittel von den Apotheken nehmen, haben aber das Recht, bei etwanigem Mangel in der Qualität oder Bereitung sich beschwerend an den Amtsverwalter zu wenden. Die Apothes ker durfen dagegen nicht curiren.

Hebammen werden vom Physicus gepraft und bann beeidigt.

In Bergeborf ist eine Rettungsanstalt für Ertrunkene. Ein diffentliches Krankenhaus ist, bei dem kleinen Umfange des Amtes, nicht anwendbar. Es sind mit dem hamburger Kranskenhause Unterhandlungen wegen fester Bestimmung des Kostsgeldes für Kranke angeknüpft.

Bei entftandenen Biehseuchen werden zweckmäßige Bers orbnungen erlaffen. (Rlefeler XI. 143 ff.)

Wegen Impfung ber Rubpoden fiebe pag. 247.

# Sechste Abtheilung.

# Sittenpolizei.

- I. Sonntagsfeier. Durch mehrere Berordnungen, bes sonders aber durch die vom 26. Sept. 1822 (And. VII. 383.) find folgende Bestimmungen getroffen.
- 1. An allen driftlichen Festtagen ift aller und seber Bers Tauf, mit Ausnahme des aus den Apotheten, von 8% bis 10%. Uhr bei 5 20 Strafe, für Juden und Christen verboten, es darf keine Ausstege Statt finden, die Hausthuren sind zuzus

halten und es foll Alles vermieben werben mas auf die wirts liche Treibung bes Geschäftes schließen lagt.

- 2. Bon 10½ bis 4 Uhr ift der fiille Berkauf von noths wendigen Lebensmitteln und fonstigen unentbehrlichen Sachen erlaubt, jedoch durfen weder die Ladenluken geöffnet, nech Baaren ausgestellt oder das Gewerbe auf larmende Urt bestrieben werden; indeß ift es erlaubt, angekommene Seefische nach 10½ Uhr auf den Markten und Straffen ohne Geraufch feil zu bieten.
- 3. Bon 4 Uhr an burfen bie Labensuffen abgenommen werben, indeß sollen nur nothburftige Lebensmittel und sonstige unentbehrliche Sachen verfauft werden, welche bann auch nach 4 Uhr auf Karren und Wagen herumgeführt und ausgerufen werden burfen.
- 4. Alle Arbeiten, welche Gerausch und Suffehen machen, find an Festtagen ganglich verboten, wegen bringender Noth barf indeß die Polizeibehorde Erlaubniß bazu ertheilen. (Und. III. 85.)
- 5. Trinf = und Tangfale follen bis 4 Uhr geschloffen bleis ben, mahrend des Gottesdienstes foll tein Wirth feinen Gaften Regelschieben und andere larmende Bergnugungen erlauben. (And. V. 179.)
- 6. In der Charwoche (ftillen Boche) muffen alle Tangboben geschlossen sein und werden in Wirthshausern keine Tangmusiken und laute Gelage geduldet. (And. V. 172. VI. 26.)— Auch das Theater ist in dieser Zeit geschlossen.
- 7. In bringenden Nothfällen ift, wegen bes Umziehens ber Transport von Mobilien am himmelfahrtstage und ans Conntage barauf gestattet, nur nicht unter ben Predigten. Gestäuschvolle Arbeiten und Reparaturen in ben häusern burfer an diesen Tagen nur mit Erlaubniß ber Polizeibe orbe vorgesnommen werden. (Und. III. 102).

II. Ein Mandat vom 13. October 1749 verbietet bei Buchts hausstrafe jede Unanftanbigkeit burch Storung ber Leichen = begangniffe \*)

III. Die Schenken, Tangfale u. f. w. follen spatestens um 12 Uhr ganglich geschloffen seyn und sollen baber die Wirsthe um 11\frac{1}{2} Uhr ihre Gaste benachrichtigen, daß in einer Bierstelstunde das Local geschloffen werde. (And. VII. 355. 377.) Im Gebiete von Bills und Ochsenwarder ist den Schenkwirzthen bei schwerer Gelbstrase und nach Befinden bei Berlust des

<sup>\*)</sup> Unmert. Dan findet biefes Manbat, wo man es fdwerlich fuden murbe, namlich in ber Sammlung ber Fenerveranftaltungen pag. 32. in ber Rote. Es war namlich bamats noch gewöhnlich, bie Leichen bes Abends ju beerbigen und ba mogte benn ber Unfug fo arg getrieben fenn, bag burch bas Mandat verboten werben mußte: "bor bem Trauerhause und mabrend bes Gefolges burch "Dlaudern, Schreien, Lachen und Toben ein unbandiges Beraufch "ju machen, auch, burch Boranlaufen und Drangen auf beiben "Seiten, die Proceffion ju binbern und ju beschweren, befindchft "haufenweise in die Rirchen ju fturgen, daselbst zu murmeln und zu "poltern, mit Buten ober Duben auf ben Ropfen und Zabads. "pfeifen in den Daulern berumguftreifen, Undern den Rauch "ins Beficht ju blafen, Die Funten ju verschutten, jur Berlegung "ber Rleiber und ju fonft balb möglichem Branbichaben Unlag "ju geben, allerhand Gauteleien und Poffenspiele ju treiben, bie "Plate und Beftuble mit Unfath ju befudeln, beimliche Fallftride "ju ftellen, die garftigften und grobeften Worte gu fdwasen, auf "Diebesgriffe befliffen zu fepn, fich zu zerren und zu raufen, mit "Stoden und Fauften freventlich ju flogen und ju fchlagen, lieber-"liche Gefellichaften ju fliften und jur Bollbringung mancherlet "Bodheiten und gafter Belegenheiten ju gewinneu." - Die Leiden werden jest nicht mehr bei Abend und nicht mehr in ben Riv den begraben, und somit faut bie hauptveranlaffung ju bergleichen Unfug meg; aber außerbem haben fich boch auch die Sitten bedentend verbeffert und es giebt teinen Grund mehr, eine fo ruchlofe Unfittlichteit ju verbieten, wie jenes Mandat befagt. Duffige Bu Schauer begleiten freilich noch immer Die Leichen, aber nur aus Reus gier, vielleicht auch jum Theil aus Unbacht, nie aus Frevel und bei ten Begrabniffen wird erufter Unftand beobachtet. Das freilich nicht fehr fculgerechte Declamiren bes Unführers freiwilliger Leis chentrager tann man ben Leuten gonnen, fie meinen es gut und bie Buborer boren es aut.

Privilegii verboten, ohne landherrliche Erlaubnif Mufit, Bersfpielen ober andere bergleichen Ergöglichkeiten zu halten; ober im Winterhalbjahre über 9 Uhr und im Commerhalbjahre über 40 Uhr hinaus Gafte bei fich zu bulben. (Anderfon VII. 300.)

Die herbergen find um 11 Uhr ju schließen, und find bann bie bort nicht logirenden Gesellen jum Weggeben anzumeisen, bie logirenden aber haben fich alles Geräusches und Rarmens ganglich zu enthalten. (And. VIII. 238.)

Um Masteraben zu halten bedarf es immer einer befondern Erlaubnig, in ber Stadt abseiten ber Polizeibeberbe, in ben Borftabten von ben Landberren.

IV. Die Knaben sollen sich aller gefährlichen Spiele auf ben Gaffen, Märkten, bem Walle und ben Spaziergängen gänzlich enthalten; sie sollen nicht mit Steinen, Erbkibsen, Grassoben u. bergl. werfen, die Spaziergänge nicht beschähigen, ben Passirenben nicht ihre Dienste zum Wagendffnen, Pferdehalten u. s. w. aufdringen, ungestüm bafür Geld fordem ober biesenigen beleidigen, welche ihre Hülfe nicht annehmen wollen. Wer wider diese Berbote frevelt, soll mit Gefängnis, körperlicher Züchtigung, Halseisen ober noch schwerer bestraft werden. (And. VII. 294.)

Wegen bes Berbotes ber Kinbergrun fiebe oben pus-

V. Das Umbertragen, Ausrufen und Abfingen von feans balbfen Liebern, bas Ausrufen von Armenfunderliedern mit Holzschnitten oder Aupferstichen und bas Aushängen von Abbildungen graufer Mordscenen, ist bei Strafe verboten. (And. VI. 37.)

VI. Das Baben in ber Stadt, ben Kanafen, ver und binter ben Saufern, am Theerhofe, bei bem Deichthore, am Holzdamme und in andern Gegenden ber Stadt und in bm Stadtgraben ift bei Arresistrafe verboten. (And. V. 283-VI. 304.)

VII. Das Umberfireifen feiler Dirnen zur Rachtzeit ift wiederholt bei exemplarischer Strafe verboten. (And. III. 88. VI. 330.)

In ein Register bei ber Polizeibehorbe muß Jeber und Jebe, welche Freudenmabchen logiren hat, seinen Namen und bie Bahl ber Madchen einschreiben und biese selbst haben ihren Ramen, ihre Wohnung, ihren Geburtsort, die Zeit ihres hiese gen Ausenthaltes und sonstige Bemerkungen mitzutheilen. Richt eingezeichnete fremde Dirnen sollen sofort aus der Stadt geschafft werden. (And. V. 252.) Die eingezeichneten erhalten eine Polizeisarte.

Nach einer Verordnung vom August 1821 (And. VII. 90.) sollen Madden unter 20 Jahren gar nicht aufgenommen wers den. Die Wirthe und Wirthinnen haben mit den eingeschries benen Madchen einen schriftlichen Contract zu errichten und auf der Polizeibehörde zu produciren, oder dort die Bedinguns gen festzusezen. Die Madchen dürfen ihre Wohnung und Wirthe verändern und in keinem Falle und bei schwerer Strase darf ihnen die Rückkehr zum ordentlichen Leben erschwert wers den (s. unten Magdalenenstift). Nicht eingeschriebenen Madschen darf nirgends Gelegenheit zur Unzucht gegeben werden. Ber unschuldige Madchen unter erdichtetem Vorwande in sein haus lock, um sie der Verführung preiszugeben, soll unabsbittlich an den Pfahl gestellt und sonst gestrast werden.

# Siebente Abtheilung.

Sausliche Polizei.

A. Berfahren bei Beburten, Beirathen und Tobesfällen.

Durch ben Rath und Burgerfcluß vom 10. Nov. 1815 (Unberson II. p. 186.) find bie frangofischen Civiletatregister Aufgehoben und ftatt berfelben besondere und genau bestimmte

Berordnungen gegeben. Nach benfelben follen alle Geburts. Trau= und Tobtenregister aller Confessionen in ber Stadt und im Gebiete von beeidigten Officianten in besonders eingerichteten tabellarischen und registrirten Büchern geführt und beglaubte Duplicate bavon alle Jahre auf bem Archive eingeliefert werben, wo bann ein Generalregister baraus versfertigt wird.

I. Geburten. Wenn ein Kind getauft oder beschnitten werden foll, lagt man sich nach geschehener Berabredung mit bem Geiftlichen wegen des anzusetzenden Tages, ein Formular vom Oberkuster seiner Rirche oder bem, die Stelle besselben Bertretenden holen und fullt dasselbe aus oder lagt es durch ben Oberkuster ausfullen. Dieses Formular enthält:

Bor = und Geschlechtsnamen bes Baters, feinen Geburts: ort und feine Wohnung.

Bei unehelichen Rindern tann ber Dame bes Baters nicht ohne beffen ausbruckliche Buftimmung beigefügt werden.

Bor = und Jungfernnamen ber Mutter und ihren Go burtsort.

Tag und Ctunbe ber Geburt ...

Ramen und Gefchlecht bes Rinbes.

Namen bes taufenden Predigers.

Mamen ber Taufzeugen.

Tag ber Taufe.

Man bemerkt zugleich, wie viel man bem Dberkufter und wie viel fur die Armen geben wolle; bes Oberkufters Gebut ift wenigstens 1 %.

Sinfichtlich ber Unterschrift ber Formulare ift ber Go brauch verschieben. Go verlangt man im Jacobi Kirchspiel, bag Bater und Mutter folgenden, bem Formulare beigebruch ten Atteft unterscheiben:

Bur bie buchfiabliche Richtigfeit vorftebenber Ramen und Bablen, um nach folden fur ewige Zeiten bas Taufbud eins gurichten, und biefem fur immer als zeugenber Beleg gu bies , zeugt nach bestem Wissen und Gewiffen mit Ramensreschrift:

Der Bater

Die Mutter

N. N.

N. N., geb. N. N.

In Michaelis Kirchfpiel unterfdreibt die hebamme ober Geburtshelfer, in anderen Rirchfpielen ift es wieber :rs.

Für die Aussertigung eines Taufscheins erhalt ber benbeamte 28 fb, worin 4 ft Stempel begriffen find. Um isscheine zu erhalten, wenden sich die Lutheraner zu St. zi, Catharinen und Michaelis an den Oberküster, die Riziten an den jüngsten Prediger und die Jacobiten an den anisten, die Bewohner von St. Georg an den Kufter und des hamburger Berges an den Prediger, die Deutscharmirten an den ältesten Prediger, die Franzdischreformirten. Mennoniten und Katholiken an ihren Prediger und die en erhalten ihre Geburtsscheine von den besonders dazu estellten Beamten.

II. Heirathen. Wer sich hieselbst verheirathen und nen bleiben will, muß vor allen Dingen Bürger wers. (s. p. 32.) Dann wendet man sich an den Weddes:iber, der alle Werktage Morgen von 9 bis 42 Uhr auf Weddesstüber im Rathhause, eine Areppe hoch, anwesend. i diesem erhält man ein gedrucktes Formular, wofür er sich bezahlen läßt und das, mit einiger Abweichung von der vednung vom 30. Novbr. 1815 (Anderson II. p. 197.) endermaßen lautet:

- L Des Brautigams;
  - a. Name.
  - b. Alter, mobei ber Geburtsfchein anzulegen.
  - c. Geburtsort und wie lange in Damburg.
  - d. Gewerbe.
  - e. Bohnung.
  - f. Datum bes Burgerbriefes.

- g. Wenn er verheirathet gewefen :
  - 1. Mame ber verftorbenen Frau.
  - 2. Tobestag, mit beigufügendem Tobtenfchein.
  - 3. Name, Bahl und Alter ber Rinber.
    - 4. Db bie Rinber abgefagt.
    - h. Name bes Baters bes Brautigams.
    - i. Name ber Mutter bes Brautigams.
- II. Der Braut.

(eben fo wie oben unter a. b. c. e. g. 1. 2. 3. 4. h. i.)

- III. Confense.
  - a. Der Eltern.
- b. Der Bormunber.
- IV. Grabe ber Bermanbichaft.

V. Db ein noch unerledigtes Cheverfprechen früher eins gegangen.

VI. Die Copulation verrichtet herr .... ju .... am ....

Dann loset man auf ber Schreiberei einen Zettel jut Erlaubniß ber Proclamation, wofür, außer 12 f Schreibgts buhr 6 bis 18 p, nach ber Größe und Art ber Hochzeit bezahlt werden. Diesen Schein und jenes ausgefüllte Formular, mit ben bazu gehörigen Documenten, bringt man bem Betder schreiber und verabrebet mit ihm die Stunde, wo ber Manie gam seine beiden Zeugen mithringen konne. Diese Zeuzen muffen Burger seyn und ihre Burgerbriese mitbringen. Der Webbeschreiber fragt sie nach ber Richtigkeit ber Angaben im Formular und namentlich, ob sie versichern konnen, daß bei berseitige Eltern mit ber Heirath zufrieden, daß bie Berletten nicht näher verwandt, als angegeben und daß sie nicht ander weitig versprochen ober verheirathet. Die Zeugen unterschwiben dann in dem Protocolle des Webbeschreibers und bemerken die Data ihrer Burgerbriese und ihre Wohnung babei.

Die Gebuhren fur biefe Protocollirung find fur einen win feiner Sande Arbeit lebenben, einen Gaal, Reller ober Bute bewohnenben Burger, an bie Stadt 2 &, an ben Bebbeiden

ber 12 fe, für einen, ein Gewerbe oder Profession treibenden und ein Haus bewohnenden Bürger: an die Stadt 6 p, an den Schreiber 1 p 8 fe, für einen, ein ansehnliches Haus bes wohnenden Bürger: an die Stadt 18 p, an den Schreiber 3 p. Außerdem stedt man eine freiwillige Gabe in die Armenbuchs sen der Armenanstalt, des Krankenhauses und des Waisens hauses.

Nun verfügt sich ber Brautigam mit seinen beiben Zeugen an dem ihm vom Weddeschreiber angezeigten Tage und Stunde zum altesten Weddeherrn, wo die Zeugen ihre Angaben bekraftigen. Es steht indes dem Weddeherrn frei, Bekannte von dieser Formalität zu dispensiren. Den Schein, den man dann erhält, schickt man zum Hauptpastor des Kirchspieles, in dem die Braut wohnt, der die Proclamation dann am nächsten Sonns oder Festage besorgt. Die Gebühr dafür ist wenigsstens 3 pt. Nach acht Tagen und vor Ablauf dreier Wonate nach dieser Proclamation, welche am nächstolgenden Wontage in den wochentlichen Nachrichten bekannt gemacht wird, können die Berlobten sich durch einen Prediger desselben Kirchspiels trauen lassen.

Benn ein hiesiger Burger sich im Auslande trauen laffen will, so muß er dieselben Formalitäten erfüllen und Gebühren zehlen und erhält dann eine Erlaubniß zur Proclamation, um sich demnächst im Auslande trauen zu lassen. Falls binnen den acht Tagen nach der Proclamation kein Einspruch erfolgt, stellt der Hauptpastor einen Schein aus, daß der Trauung nichts im Bege stehe. Ohne einen solchen Schein wird kein Prediger in den Nachbarstaaten die Trauung vornehmen und würde sie dennoch erschlichen; so würde der Contravenient hier, außer der Nachzahlung der Gebühren, eine vom Senate zu bes kimmende Strafe zu erleiden haben, mit Borbehalt der Aushesdung der Ehe, falls sie gegen die Gesetze oder gegen ein anz derweitiges Eheversprechen geschlossen wäre.

Sollten hiefige Berlobte munichen, fich im Auslande copuliren zu laffen, fo treten biefelben Bestimmungen ein, welche bei hiefigen Trauungen oben angegeben find.

Jeder Burger und Einwohner, ber sich mit einem bier ober im Landgebiete wohnenden Frauenzimmer auf fremdem Gebiete, ohne Erlaubniß ber hiesigen Behörden copuliren läßt, verfällt in eine Gefängnißstrafe von 14 Tagen bis 2 Monaten, alle, die daran Theil gehabt haben, in eine Geldstrafe von 10 bis 20 Thalern; die Gebühren mussen nachbezahlt werden; die Strafe wird erhöhet, wenn ein anderes Bergehen dabei conscurrirt; die Contravenienten sollen zu keinen Stadtbiensten zu gelassen und, wenn sie schon angestellt, sogleich abgesetzt werden. (And. VIII. 198.)

Will ein Frember eines hiefigen Bügers Tochter heirathen; so muß er einen Schein von seiner kirchlichen Behörde bringen, daß seiner Heirath nichts im Wege siehe. Ferner muß die Braut, welche nach einem, außer Deutschland gelegenen Lande zieht, sich mit dem Zehntenamte wegen ihres Bermbgens absinden und darüber einen Schein beibringen, falls nicht, wie jest freilich mit den meisten Regierungen, eine besondere Convention wegen Ausbebung des Abzugsgeldes getroffen. Endich muffen sich dann die Zeugen dafür verbürgen, daß die Ebeleute nicht bier bleiben, sondern wirklich ins Ausland ziehen wellen.

Eine Wittwe, welche Kinder aus ber vorigen Che bat, muß, ebe fie ben Schein zur Proclamation erhalt, mit ben Kinden auf gefestiche Weise abtheilen.

Im Umte Bergeborf ertheilt ber Amteverwalter bie Er laubniß zur Proclamation, nach gehöriger Untersuchung ber Umftanbe. Im Stadtgebiete von Hamburg thun bies bie land berren u. f. w.

Dispenfiren von ber Proclamation fann nur ber Emst und in ben Landgebieten die Beborde aus erheblichen Urfachm und gegen genügende Caution. Die Gebühr bafur wird rach ben Umftanden bestimmt. Seitenverwandschaft, b. h. ber Better kann seine Cousine ohne Beiteres heirathen. Will aber ber Oheim seine Nichte, bie Tante ihren Neffen heirathen; so muß ber Senat burch eine Supplik um Dispensation ersucht werben. Im Amte Bergeborf bispensitt bie Bisitation.

Einspruch wegen Cheversprechens u. f. w. geschieht bei bem hauptpaftor, in beffen Kirchspiel bie Proclamation vorges nommen, ber bann bie Cache jum gerichtlichen Berfahren versweiset, die Copulation aber einstweilen verbietet.

Traung, gegen tie Gebühr von 1 # 12 ft, stellen aus: zu St. Petri und Michaelis der Oberfüster, zu St. Nicolai der jungste Prediger, zu St. Catharinen der Hauptpastor, zu St. Jacobi der Draganist, in St. Georg und auf dem hamburger Berge der Pastor, bei den Deutschreformirten der alteste Prezdiger, bei den übrigen driftlichen Gemeinden der Prediger, bei den Israeliten der Beamte.

III. Bei Beerdigungen ist es vor allen Dingen nothwendig, sich in Gemäßheit des 15ten S. der Medicinalordnung (Anderson II. pag. 66.) und einer besondern Berordnung vom 15. Mai 1818 (Anderson II. pag. 242.) vom Rathsbuchdrucker ein unentgeltliches Formular zur Todesbezeugung holen zu lassen. Dieses Formular enthält:

Namen, Alter, Wohnung und Todestag des Todten, Krantseit woran er gestorben, deren Dauer, sonstige Bemerkungen. Das Attest lautet darunter: daß bei obigem Todten untrügliche Kennzeichen des Todes und keine Spur einer unnatürlichen Beranlassung vorhanden sind, bescheinige ich hiermit auf mein Gewissen. Hamburg den . . . N. N. \*)

<sup>\*)</sup> Un mert. 216 3wed biefer heilfamen Raafregel giebt bie Rebicinalordnung an: Infanbfepung bes Gefunbfeiterathes, Die gweckma-

Dies Atteft muß von dem Arzte unterschrieben werben, welcher den Gestorbenen vorher behandelt hat. Ist der Todte vorher gar nicht in der Eur gewesen, oder findet der hinzuges rufene Arzt einen ploglich Gestorbenen nicht mehr am Leben, will sich auch zur Ausstellung des Todtenscheines nicht versies hen; so hat der Rathschirurgus oder ein besonders dazu ernanntes Mitglied des Gesundheitsrathes das Attest auszustellen. Bei den in Hospitälern Gestorbenen attestirt der Arzt dersels ben, bei den von Seiten der Armenanstalt Curirten der Arzmenarzt.

Mit dem Atteste wendet der, die Beerdigung Besorgende sich an den Todtengraber (Kuhlengraber) der ein anderes Forsmular über die Personlichkeit des Todten ausfüllt und es von dem Kirchenjuraten mit der Bemerkung unterschreiben läßt, wo die Leiche eingeset werden soll. (Erdzettel). Dies Forsmular enthält: Bors und Geschlechtsnamen des Berstorbenen, dessen Geburtsort, Alter, Gewerbe, Wohnung, Tag und Stunde des Todes, Wors und Zunamen des andern Schegatten, Bors und Geschlechtsnamen der Eltern des Berstorbenen, deren Geswerbe und Wohnort; Wors und Zunamen des Anzeigers, dessen Alter, Gewerbe, Wohnung und ob er Verwandter oder nur Beskannter des Berstorbenen, Begräbnistag und Platz und Namen des attestirenden Arztes.

Eines folden Erdzettels bedarf es nicht, falls bier Bers fiorbene außerhalb ber Stadt und der Borftadte oder im frem ben Gebiete beerdigt werden follen. Dann muß aber, bei 2 20 Strafe, wenigstens 24 Stunden vor Begbringung der Leiche bas Uttest ber Todesbezeugung bei ber Polizeibeberde eingeliefert werden.

higsen Mittel jur Berhutung, Entbeckung und hemmung amfed ber Krankheiten zu veranlassen, Berhutung bes Lebendigbegraben Controlle ber Pfuscher und Vervollkommunng ber Sterbelide. Außerdem liegt bie Entbeckung, mithin auch bie Berhutung bei beimtichen Morbthaten, als 3wed vor Augen.

Die Leichen werben entweber zu Grabe getragen ober ges fahren, bie Begleitung befteht aus Reitenbienern, Amtsgenof fen ober freiwilligen Leichentragern. Die Babt biefer Begleis tung hangt von Jedem ab, indeß muffen ben Reitendienern für jede Leiche 6 p bezahlt werden, die nicht entweder zu Grabe getragen ober boch nur mit zwei Pferben in bem bebectten fogenannten Kammermagen gefahren wird. Die Reitendiener erscheinen bei Leichenbegleitungen in ihrer schwarzen spanischen Tracht mit Kragen und Degen, Die wirklichen Amtsgenoffen in Manteln und Kragen, ober in einer, bas Handwert bezeichnenben, Tracht, Unberen aber find bie Rragen und Dantel bei schwerer Strafe verboten. Leichen ber Garnison werben entweder gefahren ober von Militairperfonen in Uniform, in Berhaltnig jum Range bes Berftorbenen getragen. Juli 1825 ift ein revidirter Schragen bes Darftalltut. ichers und Rammerwagenfuhrmanns verordnet und babei bestimmt, bag außer ben barin verzeichneten Gebuhren tein besonderes Trinkgelb an die Rnechte gegeben werben foll. (And. IX. 77.) Die Leichenwagen find: 8

| 1) ber befte offene Leichenwagen, f. g. Jungfernwas<br>gen wofur nach ben Stadtfirchhöfen, St. Georg und bem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hamburger Berg bezahlt werben, mit zwei Pferben 24 #                                                         |
| mit vier Pferben                                                                                             |
| mit fechs Pferden, wozu es aber einer befondern Er-                                                          |
| laubniß bes alteften Webbeberrn bebarf 64 =                                                                  |
| 2) der zweite offene Leichenwagen, f. g. ordinairer                                                          |
| Jungfermvagen mit zwei Pferben 18 .                                                                          |
| mit vier Pferden 36 s                                                                                        |
| mit feche Pferden 48 .                                                                                       |
| 3) ber befte bebedte Leichenwagen, f. g. befte Rams                                                          |
| merwagen mit zwei Pferben 9 :                                                                                |
| 4) ber ordinaire Rammermagen 6 s                                                                             |
| 5) die beste Kinderchaise 6 .                                                                                |
| 6) die ordinaire Kinderchaise 4 :                                                                            |

7) ber neue, offene, ordinaire Leichenwagen . . . 4 \$ 8) bie Trauerfutsche, wenn sie verlangt wird . . . . 8 .

Bei weiteren Wegen tritt eine verhaltnifmäßige Bergustung ein. Wenn bei Dr. 1, 2 und 3 feine Pferbedecken, Manstel und Flor verlangt werden, so bezahlt man nur & ber angei

festen Tare. \*)

## B. Befindemefen.

### I. In ber Stabt.

1. Die Nachweisung ecomtoire haben im Juni 1822 eine bestimmte Ginrichtung erhalten. (And. VII. 345.) Alle bergleichen Etabliffements, zur Anbringung von Domestifen und anderen, Privatbienfte suchenden, Personen oder zu sonstie

<sup>\*)</sup> Unmert. Beerbigungen find in Samburg gang entfestich theur. felbft wenn bie möglichfte Sparfamteit babei beobachter wirb. Die Rirche und eine gabllofe Menge Menfchen find auf ben Zob ibirt Mitburger angewiesen. Die jammernben Rinder, benen bie liebente Mutter entriffen, Die trofftofe Bittme, Die ihren Berforger berleite muffen oft ben fauer verbienten Schilling, ben fie nicht fden mid ber Apothele getragen, an Caffen und Corporationen geben, bie nit einmal etwas gur Beerbigung thun, fle muffen bingen und feiliden. um ber Willführ zu entgeben. Freilich ift burch Earen, Entrenlaten. freiwillige Leichentrager u. f. w. Manches gethan, aber viele iber fluffige Llusgaben lieffen fich noch mindern ober abichaffen. - Co gen bas Tobtentauten ift ichon fo oft geeifert, bag es wol bergebent Mube fenn wird, wenn ber Berausgeber bie Abichaffung befielben wunfcht. Die Rirchen baben ihre Ginfunfte von bem ganten, allet es ware boch gewiß viel zweckmäßiger, wenn bie Rirche, bir jest boch auch Gelb für bas Dichtlauten erhalt, ein Befchent betimt und gar nicht gelautet murbe. Dies Befchent fonnte ja bann ale falls in allen Beitungen befannt gemacht werben; fo erfaber bed Die Dit . und Radwelt, welcher Boblthater ber Rirche bingeften ben, ben Rachgelaffenen murbe eine Aufregung bes Schmerges fpart, Rrante murben nicht gemartert und Wefunde branchten mit aus bem Saufe gu faufen, um mittelalterlicher Barbarei ju entin ben. Entichtoffen fich nur erft einige angefebene Burger, ibret ur ben biefen Musmeg angumeifen; fo murben fich batb Dachfotger bit fer Sitte finben.

gen Unterhandlergeschaften, die nicht zu einem Maklergeschafte gehören, stehen unter unmittelbarer Aufsicht der Polizeibehörde und von derselben muß zur Betreibung eines solchen Geschäftes ein Erlaubnissichein gelbset werden, für welchen mit dem Stems pel 1 \$ 8 ft zu bezahlen sind. Die Scheine werden nur Leusten von gutem Ruse ertheilt und gelten für ein Jahr. Bei der ersten Anmeldung zu einer Anstellung bezahlt der sich Weldende 12 ft Schreibgeld. Erhält ein weiblicher Dienstsdete durch Vermittelung des Comtoirs einen Dienst; so braucht er nicht mehr als 2 \$ dafür zu bezahlen, (gewöhnlich geben die Mädchen den erhaltenen Gottespfennig) fordert der Inhaber eines Nachweisungscomtoirs mehr, oder handelt sonst unredlich; so soll das erste Mal eine Strase von sünf, das zweite Mal von zehn Thalern eintreten, das dritte Mal das Comtoir geschlossen werden.

Gine Gesindeordnung fur Samburg exiftirt nicht und man fann baber über bas gegenseitige Berbaltnif ber Berrichaften und Dienftboten nur bas fagen, mas einzelne Gefete, die Gewohnheit und allgemein angenommene Grunds fate bestimmen. Es ift Jedem überlaffen, ob er bienen will und eben fo bangt es von den herrschaften ab, wen fie in Dienft nehmen nnd ob fie babei ein Zeugniß ber frubern Berrschaft einholen wollen ober nicht. Eine gesegliche Strafe ift auf ein Zeugniß wider befferes Wiffen ebenfalls nicht gefest. Die Bestimmung bes Lohns und ber ublichen Geschenke bangt von ber Bereinbarung ber Berrichaften und Dienftboten Wegen ber Auffundigung f. p. 184. Die Dienftboten bflegen ihre Roffer erft einige Tage nach Antritt bes Dienftes in bas haus bringen zu lassen und es hat sich der allgemeine Gebrauch gebildet, daß vor Einbringung des Koffers und vor Ablauf bes britten Tages die Diensthoten ohne Weiteres ben Dienst verlassen burften, wenn er ihnen nicht aufteht; ferner pflegt angenommen zu werben, bag ein Dienstbote noch vor bem Untritte bes Dienftes ben Gottespfennig bann gurudigeben burfe, wenn er bei ber alten Berrichaft im Dienfte bleibe. Beibes ift inbef nicht gefeglich und murbe von ber Pratur fir gulaffig nicht erflart werben, allein vernunftigen Berrichaften fann mit wiberwilligen Dienftboten nichts gebient fenn, wenn fie gleich auf bie Bezahlung eines vierteljahrlichen Lohns als Schabenserfas ober fur bie Urmen flagen fonnen. Gefetlich ift es bagegen ben Dienftboten erlaubt, auch auger ber Beit ben Dienft zu verlaffen, wenn fie beirathen wollen, fie baben aber bann nur auf ben Lobn bis jum Tage bes Abganges Unfpruch. Gine Berrichaft, welche ibre Dienfiboten ohne rechts magige Urfache außer ber Beit forticbiet, ift gur Begablung eines vierteliabrlichen Lohns und Roffgelbes gehalten. 216 rechtmäßige Urfachen bes Forticbicens mogten fich wel nennen laffent Untreue, grober Ungehorfam ober Biberfestichfeit ger gen Sausberrn ober Sausfrau, grobe ober wiederholte Rade laffigfeit ober Unvorsichtigfeit mit Feuer und Licht und fon: ftige bebeutenbe und vorfesliche Unordnung, Ausgeben ober Ausbleiben ohne Erlaubnig, Trunffalligfeit, lieberliche Mufs führung im Saufe, entbedte Schwangericaft. Gelbft aber in biefen gallen muß bem Gefinde ber Lohn bis auf ben Tog ber Ablohnung gereicht werben, nach Abzug bes Erfages für bas erweislich Beruntreuete ober Bermahrlofete. Die Bents fchaft bat bas Recht, bei etwanigem Berbachte, gu verlangen, bag bie abzulohnenden Dienfeboten in Gegenwart ber bett Schaft und eines Polizeiofficianten ibre Roffer und fenftige Behaltniffe offnen und ben Inhalt vorzeigen. Das Ctable buch verordnet, bag bei bem Abfterben bes Beren es von ten Erben abhangen foll, ob fie bie Dienftboten bis jur rechten Beit behalten, ober ihnen ben verbienten Lobn und fur einen Monat Roftgelb geben wollen. Bei Falliffementen ift aller rudftanbiger Lohn wirflicher Dienftboten privilegirt. Den Dienfiboten fieht es frei, ben Dienft gu verlaffen und auf Lobn und Roffgelb Unfpruch ju machen, wenn fie bes Diebs ftable ober anderer grober Lafter von ben Berrichaften unredb

nakia beidulbigt ober ehrenrührig geschimpft werben, wenn bie Berrschaften ihnen nicht die nothige Rahrung geben, fie unerlaubten Dingen anhalten wollen ober fie mishanbeln. Das Stadtbuch (Art. 48. Th. IV.) gefteht bem Sausheren und ber Sausfrau bas Recht ber maßigen Buchtigung gu und bies ift nirgends aufgehoben. Die Pratoren find indeft in neueren Beiten von milberen Grundfagen geleitet und haben billig geglaubt, bie Menschenrechte ber Dienftboten achten zu Jeder Berrichaft ift baber zu rathen, fich schlechte Dienstboten lieber auf andere Beije, burch baldige Rundigung ober Ablohnung, vom Salfe ju schaffen und fich nicht burch oft febr zu entschuldigende Sige binreißen zu laffen, woburch fie fich einer Rlage aussetzen, welche bann gemiß auf gefährliche Mißhandlung lautet und in jedem Falle Berdruß und Roften macht.

Wenn Dienstboten ohne Schuld ber herrschaft trank werben; so muß die herrschaft ben vollen Lohn zahlen, braucht sich aber sonst nicht um die Verpstegung ober heilung zu bes kummern. (Stadtbuch Art. 8. Tit. 9. Th. II.) Gewöhnlich ist es indeß, daß die herrschaften ihre Dienstboten verpstegen und curiren lassen, wenn die Krankheit nicht gar zu weit aussiehend ist. Stirbt ein Dienstbote im Dienst; so erhalten die Erben den Lohn die zum Todestage, brauchen aber das, was schon mehr gezahlt ist, nicht herauszugeben. (Art. 5 daselbst.)

Alle Streitigkeiten zwischen herrschaften und Dienstboten in ber Stadt gehoren vor die Pratur, insofern nicht Untreue ber Dienstboten ober wirkliche Mißhandlung durch die herrsichaft die Polizeicompetenz begründet. (f. p. 191.)

## II. Auf bem Lanbe.

Im Landgebiete gelten die oben angegebenen allgemeinen Grundfage, nur fur Bills und Ochfenwarder existirt eine eigene Gefindeordnung. (And. V. 20.) Danach follen Anechte und Magbe, welche den Dienft nicht antreten wollen, ein halbes

Sabriobn begabien, und wenn fie fich auf mehreren Stellen gur gleich vermiethet haben, ftrenge und felbft mit Befangnif bes ftraft werben. Berlaffen fie ben Dienft wiber Billen ber Berrichaft außer ber Beit, fo muffen fie ben auf bas Jabe fcon empfangenen Lobn gurudgeben und außerbem ein volles Sabrlobn bezahlen, ober werden bei Gefangnifftrafe angehalt ten, Die Dienftzeit auszuhalten. Sausberren, welche ibre Dienftboten ohne genugenbe Urfache außer ber Beit forticbicten, follen ebenfalls ein ganges Jahrlohn bezahlen. Gefinde, mels ches fich in ber Arbeit verbroffen und widerfetlich bezeigt, fell burch Strafen gur Pflichterfullung angehalten werben. Dienfte boten, welche ohne Erlaubnig ausgeben, gur beffimmten Beit nicht gurudfebren ober gar betrunfen nach Saufe fommen, follen in die Rodenfifte gefchieft werben. Dienftboten, melde fich bes Abends ober bei Dacht vor ben Saufern verfammeln und Unfug treiben, follen wie Rubeftorer beftraft und Coms plotte gegen bie Dienftherren follen mit Buchthaus und fomes rer Leibesftrafe geabnbet werben.

# Achte Abtheilung.

Sicherung des Offentlichen Gigenthums.

## A. Jagbwefen.

Früher wurde bas Regal ber Jagd in ben flöfterlichen, land = und waldherrlichen Gebieten von ben Landesobrigkeinn burch die dazu angestellten Beamten ausgeübt, indeß stand es jedem erbgesessen Burger und jedem, der die volle Burger schaft wirklich gewonnen hatte, frei, in der offenen Jagdzeit, von Bartholomai (im August) die Petri (im Februar) im ganzen Gebiete zu jagen, allein ohne Hunde. Im Jahre 1827 aber hat die Burgerschaft, auf Antrag des Senates, auf biese

Becht verzichtet und bie ganze Jagd wird baber jest für Kams merrechnung verwaltet.

Es ist bemnach jett alles Jagen und Schlingenlegen als Wildbieberei verboten. Hunde, welche in den Forstrevieren der Waldbirfer getroffen werden, sollen von den Jägern erschoffen werden und die Eigenthümer für den Schuß 1 # 8 fb bezahzlen. (And. VIII. 43.) Die Gewehre und Fallen sollen wegzgenommen und die Jagenden arretirt und bestraft werden. (Anderson erste Sammlung I. 304. Neue Sammlung VIII. 400.)

Für bie Erhaltung ber Jagb und bes Forstwesens in ben Balbborfern forgt ber Waldvogt, in ben übrigen Diftricten bie Wigte.

- B. Dem Ctaate geborige Baume und Unpflangun= gen auf bem Balle oder fonft irgendwo follen nicht wegges rommen oder beschädigt werben. Ber auf biese ober andere Beise die Unpflanzungen benachtheiligt, wer gestohlne Baume der deren Stugen ankauft ober verheimlicht, foll für jeden kall mit 10 bis 15 20 buffen und den Umstånden nach mit dwerer Gefangnifftrafe belegt werden. (Und. II. 42. III. 41. Kalls Dich die Balle ber Graben nieberreißt und imwuhlt, die Wege verunreinigt und beschäbigt, ober die Uneffanzungen anfrift und vernichtet, foll bas Bieb gepfandet der confiscirt werden und ber Eigenthumer beffelben ben Schaden erfegen. Beschädigung aus Muthwillen ober Gevinnsucht foll mit Gelbftrafe, Gefangnig ober Schandpfahl welegt werben. (And. IV. 48.) Auf bem Balle barf gar 'ein Bich grafen, Sedervich laufen, Bajche aufgebangt ober singelegt werden. (Und. VII. 96.)
- C. Es ift bei scharfer Strafe verboten, ben Schwänen, velche von ber Stadt auf ber Alfter gehalten werden, Leib juzufügen und befonders hunde auf sie zu hegen. (And. IV. 70. u. a. D.)

- D. Militaireffecten ber Garnison barf Niemand kaufen ober als Pfand annehmen, bei Strafe ber unentgellschen Herausgabe und ferneren Anspruches; die Trobler und solche, die ein Gewerbe aus dem Ankause alter Kleidungsstüde machen, sollen bei einem solchen unerlaubten Ankause noch außerdem 15 W. Strafe geben. (And. I. 6. 260. 344.) Dies Berbot ist durch eine Bekanntmachung vom 27. Detbr. 1817 ausgedehnt auf den Ankauf und Bersas der Wassen und Montirungsstücke des hiesigen Bürgermilitairs, der Garnison und der Nachtwächter im Allgemeinen und auf Wassen und Leibesmontirungsstücke des gesammten königl. dänischen regus lairen und Bürgermilitairs, so wie der altonaer Stadtsoldaten und Nachtwächter. (Wegen des, vom Compagnieches zu erlaubenden Verkaufes der Bürgermilitair=Effecten s. unten Militairverwaltung D. I. d.)
- E. Den Urmen ift es bei Juchthausstrafe verbeten, bie ihnen von der Armenanstalt geschenkten Sachen zu verfausen oder zu verschen. Es darf aber auch Niemand Sachen, welche ber hamburgischen oder altonaischen Armenanstalt gehören und auf die übliche Weise bezeichnet sind, an sich kaufen oder als Pfand annehmen, bei Strafe, dergleichen Sachen ohne allen Ersag an die Posizeibehörde auszuliefern und außerdem eine Geldbuße zu zahlen. (Anderson erste Sammlung III. 240. und VI. 260.)
- F. Elbtonnen ober die Ketten bavon foll Niemand ankaufen, bei Strafe ber unentgeltlichen Herausgabe, Gelbbuge und Schabensersag. Wem Tonnen ober Ketten jum Raufe angeboten werden, hat dies ber Polizeibehorde angegigen und wer einen Diebstahl jener Sachen so angiebt, bet ber Schuldige zur Strafe gezogen werden kann, hat eint Belohnung von zwanzig Thalern, unter Berschweigung bet Namens zu erwarten. (Und. VI. 197.)
- G. Die mit bem hamburger Wappen bezeichneten gams pen und meffingenen Scheine aus ben Stadtleuchten fell

iemand bei Gelbbuße oder harterer Strafe taufen. (And. I. 355.)

Wegen ber Beschäbigung ber Borfe fiebe unten.

Meunte Abtheilung. icherung bes Privateigenthums gegen Unglad.

I. Anstalten gegen Beueregefahr.

## A. In ber Stabt.

I. Bortehrungen jur Berhatung von Feuersgefahr.

Sieher, so wie überhaupt zu ben musterhaften hamburgis en Feueranstalten gehort die Feuerordnung vom . Sept 1750, (steht nicht im Rlefeter, sondern in einer bestern, 1760 herausgekommenen Sammlung von Feuersrordnungen) vorzüglich aber mancherlei besondere Mandate ib polizeiliche Einrichtungen.

1. Baueinrichtungen bei Wohnhäusern. Es wen keine feine holzerne Giebel und Seitenwände und kein Fohruholz bei ben überhaupt sehr eingeschränkten Ausluchten ans bracht werden, bei Strafe von 15 20 und Abbrechung auf often des Eigners. Alles auswärts gehende Holzwerk mußt n gutem Eichenholze verfertigt werden, ausgenommen die erfleidungen der Lauben (d. h. der über den Fleeten oder malen angebrachten Baltons an den Hinterhäusern) Hauss der Pfortenthüren, Planken, Windedcher und Verkleidungen, i Strafe von 100 20 und Abbrechung. Alles Theeren der ifteinern sehn, 13 und 17 Zoll im Lichte haben und oben m Dache hinausgeführt werden, bei 15 20 Strafe. Jeder hornstein muß wenigstens zweimal jährlich, auf Kosten des unseigenthümers, durch wirkliche Schornsteinseger gekehrt

werben, bei Strafe von 1 20 für jeben Schornstein. Die Schornsteinseger halten Berzeichniß über die von ihnen gereinigten Schornsteine und verankassen die Alenderung ordnunges widriger oder gefährlicher Schornsteine, Defen und Feuerstätzten, bei dem Eigenthümer, oder falls dieser sich nicht sügt, bei ihrem Amtspatron, bei 10 20 Strafe. Hinter und neben den Feuerstätten darf kein Ständerwerk besindlich sepn, bei Anlegung, Umsezung oder Berbesserung derselben und der Ofenröhren muß allemal ein Maurer: oder Töpfer: Amtsmeissster zugezogen werden. (And VII. 485.) Hölzerne Kaminsthüren sollen entweder ganz entsernt und durch eiserne erset, oder doch wenigstens mit einer benagelten Kalkmasse überzeigen, die nicht mehr gebrauchten Kaminthüren zugemauert und die Röhren da, wo sie durch Bretterwände gehen, bemaunt werden. (And. VI. 192.)

- 2. In Fabrifen und allen Gebäuden, in denen mit Feuer gearbeitet werden soll, darf nicht vor geschehener Bersichtigung durch die Rathsmeister und ertheilter Genehmigung bes Kirchspielsherrn zu arbeiten angefangen werden, bei 40 xC Strafe und Berantwortlichkeit für den Schaden. Alle Fabrifen sollen allichtlich visitirt werden und haben die Fabrifanten eine unausgesetzte Sorgfalt auf die gute Beschaffens beit der Anlagen, besonders des Holzwerfes zu richten, bit 20 xC Strafe für jeden, bei der Bisstation entbeckten Manngel. (And. IV. 79.)
- 3. Absonderung der Magazine. Bur Ausbewehrung bes Pulvers sind besondere Pulverthurme errichtet und darf Niemand mehr als 15 bis 20 Pfund Pulver im hause haben, bei Strafe der Confiscation und nachdrücklicher And dung. Der Denunciant erhält den Werth des Pulvers. Tallingend bedeutende Quantitäten Pulvers auf hier bestimmt find, muß der Empfänger vorher die Genehmigung der Polipikes horde einholen, bei 100 2-@ Strafe und bei Gefängnisstnafe unter erschwerenden Umständen. In Privatwohnungen das

in Pulver verarbeitet werden, bei 50 20 Strafe und Schas insersat, die Polizeibehorde weiset Locale zu dergleichen Bersbeitungen an. Alle einpassirende Fuhrleute und Schiffer üffen den Thor und Baumschreibern anzeigen, wenn sie Pulst geladen haben, bei Strafe der Consiscation und sonstiger hndung, sie haben sich dann nach den Anordnungen der Wachend der Escorte zu richten.

Der Theer hof bient zur Aufbewahrung von Pech, Theer ichwefel u. f. w. Er liegt auf bem Stadtbeiche vom Waffer ischügt und darf in beffen Rabe nicht geraucht werden; wer im Verbote ber Schildwachen nicht gehorcht, wird mit Gesingniß und anderen scharfen Strafen belegt. (And. V. 350.)

Bei 10 2 Strafe muß alles Pech und Theer nach im Theerhofe gebracht werden, nur wer damit im Kleis in handelt, darf von beiden Waaren zusammen 30 Tonnen is sich haben. Ferner darf Niemand mehr bei sich haben von arz und dickem Terpentin als eine Tonne von jedem, von erpentins und anderen Delen ein Faß oder Orhost in jeder Sorte, vom Spiekoel eine Kiste oder drei blecherne laschen, rassinirten Schwesel und Schweselblumen 2 ionnen, bei 10 28 Strafe für jede Contravention. (Anderson U. 64.)

Theerkochen bis 30 Pfund in der Stadt ift im Freien ur erlaubt, wenn die Kochstelle 6 bis 10 Juß von den Ges auden entfernt ist und muß trockne Erde oder Sand zum Lischen bereit senn. In Häusern u. s. w. darf nach der Größe Wocals 2 bis 6 Pfund gekocht werden.

Bitrioldl wird in einem befondern Magazine am holge emme verwahrt.

Firnis barf nur in einem besondern Local am Abhange 28 Walles bei bem Steinthor getocht werden. (Anderson U. 89.)

Ein Sanfmagazin auf bem hamburger Berge bewahrs banf, Torfe und Flachs und Beber, welcher bergleichen, befons

bers ungebundene, Baare bat, ift aufgefordert, feinen Borrath in bas Magazin ju schaffen, bei Berantwortlichkeit fur ben Schaden. (Und. IV. 78.)

4) Bur allgemeinen Fürsorge für Feuer und Licht wird biter burch besondere Mandate bringend ermahnt. Feuerwerke in der Stadt durfen nur mit besonderer Genche migung der Polizeibehorde veranstaltet werden. Auf den Schiessen Unbefugter ist bei Consiscation der Gewehre und schiessen Unbefugter ist bei Consiscation der Gewehre und scharfer Geld = und Gefängnißstrase verboten. (And. II. 125.) Feueranlegen soll unsehlbar mit dem Tode bestraft werden, selbst wenn kein Mensch dabei ums Leben kommt. (And. enste Samml. Vl. 134).

## II. 25fc und Rettungsanftalten.

Lofch = und Rettungsanftalten fichen unter bet Feuercaffenbeputation. (Underfon VII. 438.)

## 1. Feuercaffendeputation.

Diese besteht aus ben beiben Polizeiherren, zwei Lbers alten, zwei Kammereiburgern und aus zehn, von ber Deput tation gewählten, Burgern, namlich zwei aus jedem Kirchfpiele, beren Jeder ein ober mehrere, bei ber Feuercasse eingezeichnete Erben besigen muß. (siehe unten).

## 2. Opraben u. f. m.

Die Deputation wahlt burch Stimmenmehrheit bie bir ben Sprügenmeifter, welche außer ihrem jahrlichen Gerhalte eine besondere Bergütung für den Dienst bei jedem Frust erhalten. Einer von ihnen ist Obersprügenmeister und an bie sen wendet sich der Polizeiherr, als Prases der Deputation, vorzugsweise; auch hat er die Rechnungen der Handmetsen u. s. w. zu controlliren. Im Uebrigen s Geschäfte und die Sprügendirection unter Beide colleg heilt.

Die in der Stadt befindlichen Sprügen sind: a) 25 Stadts feuersprügen, welche in besonderen Sprügenhäusern in der gans zen Stadt vertheilt sind. Zu jeder Sprüge gehört ein Zusbringer. b) 12 Schiffsseuersprügen. Diese liegen im Riederhassen (3), außer dem Baume, auf der Binnenalster (2), in den Fleeten bei der Altenwallstraße, Reimersbrücke, Wandrahmssbrücke, Wleichenbrücke, bei dem Rathhause und dem Steinsthere. c) Ein sesssssiehendes Druckwerk liegt im Stadtgraben bei dem altonaer Thore. — 17 Kopen (Wasserkufen) sind in der Stadt vertheilt und werden nach einer bestimmten Ordnung durch eigene Kopen suhrleute in die Nahe des Feuers gebracht.

Bei jeder Stadtseuersprüge sind 2 beeidigte Commandeurs, 2 Rohrleiter und 16 Sprügenleute nehst 2 Reserveleuten. Diese Leute haben weiß leinene Kittel und besondere Hute. Die Commandeurs, welche die Schlüssel zu den Sprügenhäusern haben, tragen rothe Stade. Ieder Commandeur und Rohrs leiter besonmt vierteljährlich 4 \$ 8 ft, die Sprügenleute 3 \$, die Reserveleute nur für wirklichen Feuerdienst. Außerdem wird dei jedem entstandenen Feuer eine besondere Gratisication unter die Districtssprügen vertheilt und die zuerst ansommende und die sedann solgende Sprüge besommen eine Extrabelohs nung von 4 und 2 Thalern.

Bei jeder Schiffsfeuersprütze ist ein beeidigter Commans beur, 2 Rohrsührer und 9 Sprützenleute, von denen einer bas Fahrzeug regiert. Sie bekommen denselben Gehalt wie die andern Sprützenleute. Außerdem sind bei jeder dieser Sprützen 4 Reserveleute.

Icte Eprüge hat ihre genaue Anweisung, ob fie bei einem Quebrechenten Teuer Diftricts ober Reservesprüße sep.

Non Zeit zu Zeit probiren bie Leute ihre Sprügen in Ges Renwart ber Sprügenmeister und alle balbe Jahr wird jebe Sprüge in Gegenwart ber Deputation visitirt. Die Sprügenleute patrouilliren in ben Wintermonaten als Brandwache, jebe Racht 2 Auffeber und 50 Mann.

Die Sprugen befommen ihr Baffer 1) unmittelbar ober burch bie Ropen aus ben Gluffen ober Fleeten, bie im Binter ftellenweise immer aufgeeiset werben; 2) aus ben fogenannten Rothpfoften, Robren, welche, in gleicher Sobe mit bem Pflaffer, mit ben Brunnenleitungen ber alten und neuen Bafs ferfunft am Dberbamm (bei bem Jungfernftiege) ober ber Bafferfunft am Dieberbamm (bei bem Grasfeller) gufammens bangen und im Rothfalle geoffnet werben, wo bann burch eine bineingeftedte fupferne Robre bas Baffer bervorbringt; 3) bie Bieberiche Mafferleitung in ber Reuftabt ift fo einger richtet, bag bie Sprugenschlangen febr leicht angeschreben met ben fonnen; 4) aus den offentlichen Stadtpumpen und Brun: nen. Gin Bergeichniß aller Rothpfoften, Rleetgange (Gange gwifchen ben Saufern von ber Strafe nach ben Rleeten) und öffentlichen Stadtpumpen und Brunnen findet fich bei Un: berfon, erfte Cammi. IV. 192. 5) Bei ftarfem Frofte er theilt ber Polizeiherr bem Dberfprugenmeifter Auftrag, mit einem ober zwei Brauern einen Accord ju fchliegen, jebe Radi, fo lange ber Froft fo anbalt, beifes Baffer gegen Bergutung vorrathig zu baben; fobald biefe Brauer brauen wollen, muffen fie anzeigen, wer von ihren Genoffen ftatt ibrer beiges Baffet vorrathig babe. Augerbem foll bei ftrengem Groffe in jebem Saufe ein fleiner Reffel mit warmem Baffer jebe Racht vers rathig fenn. (Und. VI. 169.)

- 3. Bu Rettern ber Mobilien find 50 Leute von ber Brandversicherungs : Affociation angenommen. Sie fteben mit rend bes Feuers unter bem Commando ber Sprügenmeisten, sonft aber, ba bie Affociation eine Privatanstalt ift, in feint Berbindung mit bem Staate ober ber Feuercaffendeputation. Sie werden von ber Affociation für jeden Feuerdienst bezahlt.
- 4. Menfchenretter. Die Deputation bat 36 fruit beeibigt, bie fich bei entstandenem Teuer um bie Rettung von

ichen und weiter nichts befummern follen. (Anderson VI. 20.) 3mblf von ihnen beziehen je zwei und zwei jeben ib um 9 ober 9 Uhr fechs Poften, namlich bie Burger= en auf bem Ganfemartt und bei bem Rathbaufe, Die Barmache auf bein großen Neumarkt und bie Nachtwächteren auf bem Pferbemarft, bem Schaarmarft unb bei bem n Krabn und bleiben bort im Commer bis gur Thordff= , im Winter bis 6 Uhr Morgens. Ihre Rleidung befteht ner ichwargen Jade und Sofe mit weißen Streifen und Tuchfappe, an bem linfen Mermel ein Schild mit bem burger Wappen und ber Umschrift: Keuercaffe. jen find Leitern und fie bringen babin mit: ein Brecheifen, Blendlaterne und eine Scheibe mit Zau. Sobald Reuer eht eilen die zwolf auf ben Bachen sevenden Menschens r, so wie von ben übrigen biejenigen bin, welche in iber e des Keuers wohnen. Rur jebe Bache bekommt ein er 12 f und eine Pramie, sobald er mit vorzüglicher andheit und Unftrengung einen Menfchen gerettet bat. Deputation tann jeden Retter jeder Beit entlaffen, ohne Urfache anzugeben, ein Retter fann mit acht Tagen feinen ift bem Sprugenmeifter funbigen.

5. Feuergerath. Jeder Sausbewohner foll 2 bis 6 erne Eimer und 15 bis 25 Ellen haarne Decken im se haben, bei Strafe von 5 g. In allen dffentlichen Gesen findet sich von beiden eine verhaltnismäßige Anzahl. d. VI. 203.)

Jebe ber funf Sauptfirchen hat zwei große Feuerleitern, große und zwei kleine Feuerhaken in Borrath. In vers benen Sprügenhäufern find in jedem zwei kleine Feuers in von 16 Rug.

Sobald ein Gewitter entsteht, versammeln fich alle Kirs bediente auf ihren Kirchhofen. Der Thurmer besteigt ben rm, gefolgt von zwei Zimmergesellen, einem Bleideckers Ien, einem Maurergesellen, einem Schmiedegesellen, einem Schornfteinfegergefellen und einem Arbeitsmanne. Dieje Leute bleiben fo lange auf bem Thurme bis bas Gewitter vorüber.

Wer Teuer an einer Kirche zuerft entdeckt und fogleich

- 6. Bei wirflich ausbrechendem Feuer werben felgente Signale gegeben:
- a) jeder Wachtposten thut brei Gewehrschüffe, der enste sobald sich der Postencommandant von der Gewisheit einer Feuersbrunst überzeugt hat, die andern wiederholen die Schüsse so schnell als möglich. Die Patronen finden sich an jeder Wache in einem verschlossenen Kasten, wozu der Postencoms mandant das Siegel des Schlüssels erbricht.
- b) bie Nachtwächter raffeln und rufen bei nachtlichen Feuern;
- e) auf den Thurmen wird Larm geblasen und die Stumm glocke gezogen und damit von Zeit zu Zeit so lange fortgesabt ren, bis das Feuer geldscht ist. Eine gerade Anzahl Schläge zeigt an, daß das Feuer in demselben, eine ungerade, daß es in einem andern Kirchspiele sey. Die Zahl richtet sich im Uebrigen nach dem Zu= oder Abnehmen des Feuers. Bei Lage wird nach der Seite des Feuers eine Fahne ausgestellt, bei Nacht eine große Leuchte ausgehängt.
- d) vor allen Officierswachen und ben Cafernen nut ber Feuermarich geschlagen ober Larm geblafen;
- e) in ben Bezirfen ber Burgercompagnieen, welche bas Teuer zu befegen haben ober bie zur Referve commanbirt find, wird Generalmarich geschlagen (f. unten Militairverwalt.)
- f) wenn bie Brandwachen patrouilliren, blafen biefe auf eigenen Larmbornern.

## 7. Befehung bes Feuers u. f. m.

Muf biefe Gignale finden fich bei bem Feuer ein:

a) die 6 Diffricts: und 6 Refervesprugen und Repen mit ihrer Mannschaft und ben Sprugenmeistern. Alle andnt

prügen werben in Bereitschaft gehalten und von jeder nicht tiven Sprüge eilt ein Commandeur mit 8 Mann zur Unseffügung herbei.

Cobald ein Feuer nicht zum Ausbruch tommt, mithin bie turmglode nicht gezogen wird, ruden nur 2 Sprügen an, e Commandeurs ber beiben folgenden Sprügen und die Comsandeurs von den beiben nachsten Schiffssprügen;

- b) fammtliche Menschenretter und andere Retter;
- c) ber nachfte Bachtpoften besetht bas Feuer und läßt fich in ben Burgergarbecompagnieen ablbfen;
  - d) bie jum Feuer commandirten Offiziere und Golbaten;
- e) ber alteste Polizeiherr, begleitet von einem Burgeroffier und einer Ordonnanz mit einer Fahne, die Rathsmeister & Kirchspiels und der alteste Zimmer = und Maurermeister der uercasse; die Feuercassenburger (Brandschauer);
- f) die Kornträger mit haarenen Decken, die Kornmeffer it Kornschaufeln finden sich auf dem Kirchhofe ein und die alste von ihnen rettet nothigenfalls das in Gefahr schwebende ietraide;
- g) die beiden nachsten Bürgercompagnieen besegen das euer auf beiden Seiten in nothiger Entfernung, um den bichanstalten Platz zu machen und unnüte Zuschauer zu enternen. In einiger Entfernung davon wird eine zweite Wachenie aufgestellt und zwischen diese beiden Linien werden alle erettete Sachen gebracht, falls die Eigner sie nicht etwa selbst wirder bringen wollen. Die zur Löschung angestellten Leute verden ungehindert durchgelassen, zum Feuer Commandirte verden an passenden Platzen aufgestellt. Ieder Andere, der im Feuer will, meldet sich bei den Wachtposten und wird von iesen zum commandirenden Offizier gewiesen, der nur solche ersonen durchläst, welche er als Verwandte, Hausfreunde, dehülsen oder Hausarbeitsleute der gefährdeteten Bewohner innt, ihm unbekannte Personen, die sich als legitimirt ange

ben, lagt er burch einen Garbiften in bas haus bringen und bort nachfragen.

Jeber Offizier ber Burgergarbe erhalt bei feiner Um-

h) bei bem erften Zulaufe jum Feuer wird jeder Mann bei ben Sprugen angestellt, bis die erforderliche Mannichaft fich eingefunden bat.

Auf bem Rathhaufe versammeln fich bie Mitglieder bes Senates, nach einer Reihefolge, ber Chef bes Burgermilitairs, ber Commandant und die Staabsoffiziere.

Falls nicht weit von einer Kirche Teuer ausbricht, verfams meln fich alle Kirchenbediente bei ber Kirche.

Bricht bas Feuer vor Mitternacht aus; so wird bie Bet zahlung bes Sperrgelbes ununterbrochen fortgesetzt. Rach Mitternacht werden bie Nothpforten geöffnet (f. p. 63.) und Außgänger und Reuter ohne Bezahlung eingelaffen, sebald sie dem commandirenden Offizier ihre Namen, ihren Wohnert und die Beranlaffung des nachgesuchten Einlaffes, in Bezies hung auf die Feuersbrunft angeben.

Auch die Bafferbaume ber Elbe und Alfter und bas Candthor werden bei Feuersbrunften in den Auffenhafen, eber wenn die Bafferfprugen gur lofchung auf dem Lande gebrundt werden konnen, mit Rothschluffeln geoffnet.

In der gangen Stadt foll ein brennendes Licht an ein Unterfenfter nach ber Gaffe gefest werden, bei 2 20 Ctraft. (Und. VII. 111.)

In weffen Saufe Teuer entfteht, foll fogleich bie Bate baren gu Gulfe rufen, bei 50 20 Strafe. (Und. VII. 111.)

## III. Ocabenserfas.

## a. Bei Immobilien.

Ueber bie Berficherung und bie Branbentichabigung ber Immobilien find burch bie neu revibirte famburgifdt

eneralfeuercaffenorduung vom 15. Rovember 1822 lgende Bestimmungen auf 10 Jahre getroffen. (Anderson II. pag. 438.)

#### 1. Pflicht ju verfichern und Gegenftand ber Berficherung.

Alle innerhalb der Ringmauern der Stadt befindliche oder inftig zu errichtende Gebäude muffen ohne Ausnahme bei er Generalfeuercasse für ihren verbrennlichen Werth verlichert erden und durfen nur bei dieser versichert werden. Es kann ir volle verbrennliche Werth und, wenn der Eigner will, ich 10 pCt. mehr versichert werden, er kann aber auch, falls e hypothekarischen Gläubiger einverstanden sind, einen Theil r Gesahr selbst stehen. Neue Gebäude auf bisher under ucten Plagen werden während des Baues von der asse nicht versichert und ist daher für diesen Fall eine anserweitige Versicherung erlaubt. Versicherte, abgebrochene id neugebauete Häuser bleiben in der Casse.

Wieberaustritt findet nur Statt, wenn bie Begs fumung aller Gebaube ben Umftanben nach geftattet wers n muß.

#### 2. Zaration bei ber Ginfchreibung.

Jedes Gebäude wird bei der Einschreibung von zwei beeis
gten Taratoren des Kirchspiels, bei Mühlen unter Zuziehung
in zwei Stadtmühlenmeistern, geschätzt, wobei der Kausbrief
id bei neuen oder erweiterten Erben die Baurechnungen bes
ichtigt werden. Die Taration gelangt dann an die Res
is i on soom mission der Deputation, welche aus zwei Mitsiedern und zwei, als Revisoren beeidigten, Bauverständigen
isteht. Diese Commission genehmigt die Taxation oder vers
ändigt sich mit den Taratoren und theilt dann die Taxation
in Signern mit, über deren etwanige Bemerkungen die
weputation und in zweiter Instanz der Senat zu entscheiden
it. Jedes taxirte Erbe erhält ein Eremplar der gedrucks

ten Feuercaffenordnung, worin vorne bie Zaration einges

Alle 10 Jahre und zwar zuerft 1828 follen alle Erben bffentlich tarirt werben, bie feit 10 Jahren nicht tarirt find.

3. Die Bulage ift boppelt:

a. Bum Behuf der Ersegung ber Feuerschäten wird als ordentliche jahrliche Pramie ein halb per mille von der Einzeichnungssumme bezahlt. Eine außerordentsliche Bulage wird notbigenfalls publicitt werden. Wind: mublen bezahlen als ordentliche Bulage 1 per mille.

b. Bur Unterhaltung ber allgemeinen Feuers Berhutungs : und Losch : Anstalten wird vom vollen verbrennlichen Werthe, also auch von ben 10 pro Cent Bulage und von bem nicht versicherten Werthe, jahrlich ein viertel per mille bezahlt.

Gegen biefe Zulage und bie von ber Kammerei idhrlich berzuschießende Summe von St. 25000 übernimmt die Caffe alle Kosten ber Loschanstalten. Die Zulagen muffen jahrlich binnen zwei Monaten nach ber Publication eingefandt ober mit 4 ft Gebühr an die Läufer abgeliefert werden, bei Strafe ber Erecution.

4. Abminiftrationegebuhren. Die Caffe hat einen, von ber Deputation burch Stimmenmehrheit mit gegenseinger breimonatlichen Losfundigung gewählten Schreiber, bet Caution leiften muß und ein festes Gehalt von 2000 & Ceur. erhalt. Ferner Laufer mit halbjähriger Losfundigung, Caur tion und 500 & Gebalt.

Die zehn Taratoren und bie beiden Revisoren fin nen seberzeit wieder entlaffen werden und bekommen eine, ven der Deputation jedesmal zu bestimmende Bergutung. Sie wen ben nicht zugelaffen, wenn sie ben Bau oder die Reparatur übernehmen.

Bur Beffreitung biefer Abminiftrationstoften werden feb gende Gebuhren bezahlt:

- a. an bie genercaffe:
- 1) für neu eingeschriebene ober erhöhete Erben 1 per mille von ber Summe ber Einzeichnung ober Erhöhung.
- 2) für die Eins oder Umschreibung, wenn der versicherte Werth unter Sp.\$ 3000 · 1 Et.\$ 8 fz zwischen 3000 und 6000 · · · · · · · 3 = = zwischen 6000 und 15000 · · · · · · · 4 = 8 = über 15000 · · · · · · · 6 = =
- 3) für die nachgesuchte Bestimmung, so wie für die Repartition des verbrennlichen Werthes eines Erbes auf jedes einzelne dazu gehörige besons dere Gebäude
- b. an ben Schreiber u. die Läufer Schreiber. Läufer. für Eins ober Umschreibung u. Erhöhung . 1 Et. p. 4 ft für eine Bestimmung ober Repartition . . 1 . 4 s für nachgesuchte Berabsetzung, falls nämlich ber

verbrennliche Werth wirklich vermindert . 1 . 4 . für die Laration, Berechnung und Auszahlung

für die Wiederaubsertigung eines Documentes — s 12 s 4 s für Inspection der Feuercaffenbucher . . . — s 8 s — s für einen verlangten Ertract . . . . . . . . . . . . 4 s — s 4 s

#### 5. Zaration bes Schabens.

Alls unter Versicherung stehender Schaben ist anzusehen was durch Bligstrahl, wenn er auch nicht zundet, durch Brand, durch die Alschanstalten oder durch Niederreißen vernichtet oder beschädigt ist, falls nicht ein betrügliches Versahren des Verssicherten oder eine Vorräthighaltung gefährlicher Waaren erzwiesen wird. In diesen beiden letzteren Fällen verliert er allen Anspruch an Ersah, indeß behalten die hypothekarischen Gläubiger ihren allenfallsigen Regreß.

Die Nieberreißung wird von ben versammelten Senatsmitgliedern verfügt, auf Erklarung ber Sprügenmeister, bas ber Feuerverbreitung sonst kein Einhalt geschehen konne, ober auf Gutachten ber Runftverständigen ober Besichtigung ber Deputation, wenn die Trummer bes abgebrannten hauses ober ber anstoßenden ben Einsturz broben.

Der Schaben ift entweber ein totaler ober ein partieller.

a. Ein Totalschaben ift berjenige, wo ber ganze Umfang ber, in einer Berbindung versicherten Gebaude ganzlich zerfiert oder boch ber Reparatur unfahig geworden ift. Dann ift ber versicherte Werth, nach Abzug bes Werthes ber Trummer, bar Betrag bes Schabens.

b. Bei Partialschaben wird ber Berluft von ben beit bigten Taratoren geschäft, nach Maaßgabe bes Bersicherungstscheines und mit Zulegung ber 10 pCt. falls biese mit versichert sind, ober falls ber Bersicherte einen Theil selbst trägt, nach Berhältniß ber versicherten Summe.

Gleich nach bem Brande nimmt die Deputation eine Ber sichtigung vor, wozu ber Bersicherte eingelaben wird und die Taxatoren machen bann binnen 14 Tagen ihren Bericht, ber revibirt, ben Eignern mitgetheilt und von ber Deputation entschieden wird, wogegen die Supplication an ben Senat in lester Instanz frei steht.

## 6. Bergütung bes Schabens.

Der Ersat muß, in der Regel, zum neuen Baue vernem bet werden. Es wird baber eine, aus zwei Tarateren und ben beiden Revisoren bestehende, Aufsichtsbeborde bestell, welche eine besondere Bergütung erhalt.

Bei Totalschaben geschieht bie Auszahlung in 3 Terminto, ber erfte bei Anfang bes Baues, gegen Burgschaft, ber zweite nach Bollendung bes halben Baues, auf Bericht ber Auffichtsbellete und ber britte nach vollig vollendetem Baue, gleichfalls auf BerichtArreste auf die Entschädigung finden nur Statt, wenn bas Eigenthum bes Erbes zweiselhaft ober im Rechtsstreit bes sangen ift.

#### 7. Befcaftsgang ber Deputation.

Die Deputation versammelt fich so oft ber alteste Feuers:affenherr sie beruft, unter seinem Borfige und nach seinem Bortrage, weshalb alle Antrage vorher an ihn gebracht werden muffen. Ein Burger protocollirt.

Der Schreiber beforgt alle Berktage von 11 bis 2 Uhr auf dem Stadthause die Sinzeichnung, Umschreibung, Erhde bung und heruntersetzung, die Expeditionen unter Beglaubis zung des altesten Feuercassenherrn und die Führung der Bucher.

Wer gegen die Feuercaffenordnung gefehlt hat, wird personlich vor die Deputation geladen und über ihn nach Stimmennichrheit entschieden, wogegen aber jedes verfaffungsmäßige Rechtsmittel zusteht.

#### b. Bei Mobilien.

Den an Mobilien entstehenden Zeuerschaben versichert ber Staat nicht und gehoren baber die bestehenden Privatversiche= rungsgesellschaften nicht zur eigentlichen Staatsverwaltung.

## B. Borftabt St. Georg und Stadtbeich.

Für die Borstadt St. Georg und den Stadtbeich (bas sogenannte Neuewerk) gilt noch die Feuerordnung vom Jahre 1743 (in der Sammlung der Feuerveranstaltungen und Ordnungen pag. 262) sosern sie nicht durch neuere Bers hältnisse abgeändert ist. Außerdem ist aber am 8. September 1823 eine neue Feuercassenordnung vom Senate consirmit (And. VIII. p. 143) die sich indeß ebenfalls nur auf die Immobilien bezieht.

I. Begen Berhutung von Feuersgefahr befiehen im Allgemeinen die Gesethe, welche oben fur die Stadt angegeben. Besonders aber sollen nach ber neuen Feuercaffenerds
nung feine mit Stroh gedeckte Hauser im Bezirke ber Berstadt geduldet werden.

II. Die Fürsorge für bie Losschanstalten fieht auch bier zur Competenz einer besondern Feuercaffen = Deputation. 1) Diese besteht unter Aufsicht des altesten Landberrn zu hammund horn, aus vier Borfte bern und vier Brandsschauern. Wer im Bezirke ein eigenes haus hat muß die auf ihn getroffene Bahl annehmen. Die Borsteher, welche vorber Brandschauer gewesen seyn mussen, bleiben vier Jahre, die Brandschauer acht Jahre im Amte, nach Ablauf von zwei Jahren kann man wieder zum Brandschauer, aber nicht zum Borsteher gewählt werden. Die Bahlen geschehen von der Deputation selbst, mit Borbehalt der Bestätigung burch ben Landschern. Der ältesse Borsteher ist Cassensührer.

2) Die Deputation wahlt nach Stimmenmehrheit und um ter Confirmation des Landherrn einen Sprugenmeifter, mit dem fie, unter Borbehalt dreimonatlicher Kundigung, einen Contract schließt und dem fie eine besondere Inftruction enheilt.

Im Bezirke sind 4 Sprügen und 4 Zubringer, namlich auf bem Stadtbeiche, bei bem Spadenteiche, bei bem Schwir neteiche und am Walle zwischen Nr. 1. und Nr. 4. Eine Schiffssprüge liegt am Stadtbeiche. Sie werden wie die Stadtssprügen bedient, indeß werden die Sprügenleute nicht beidigt, sondern geben den sie annehmenden Borstehern einen hand schlag.

3) In jedem Erbe foll wenigstens ein lederner Eimer und eine Lanterne vorhanden seyn, in gröfferen Erben, die mit 2000 # Cour. oder mehr versichert sind, follen befindlich frei brei lederne Eimer, eine Handsprüße, eine Lanterne, eine Bu und ein Feuerstülper, auch, den Umständen nach, haarent Die Gen. Die Branteweinbrenner (beren sehr viele in ber Ber

ibt wohnen) sollen wenigstens fünf bis sechs leberne Eimer id zwanzig Ellen Decken nebst ben übrigen genannten Geräsen haben. Alle Jahre sollen die beiden jüngsten Brands vauer nebst dem Feuercassenschreiber und dem Sandvogt Umsage halten und sich die Sachen zeigen lassen. Wer sie nicht Ordnung, oder einen gefährlichen Schornstein hat, bezahlt trase, nach Berhältniß des Mangels.

4) Bei wirklich ausbrechendem Feuer wird von bem St. corgs Thurme Sturm gelautet, die Wachen schießen und bie achtwachter raffeln und rufen.

Die Brandschauer sorgen für die schnelle herbeischaffung r Sprügen, die Borsteber für das herschaffen der Eimer, eden, des Wassers u. s. w. Alle Fuhrleute, Mehlführer und leicher, die im Districte wohnen, mussen, bei 10 me Strafe, fort ihre Pferde anspannen und in Aufen u. dergl. Wasser ifabren. Wer Anechte halt, soll sie zur hulfe schieden.

Die nachsten Stadtsprügen ruden an das Thor und, wenn r Sprügenmeister es nothig findet, auf seine Ordre hinaus. Befest wird das Feuer durch die Burgergarde.

## III. Och aben ser faß.

1. Pflicht ju verfichern und Gegenftand ber Berficherung.

hier gelten biefelben Grundfage, wie in der Stadt, nur ndet bie hobere Berficherung nicht Statt; sondern es fann ur ber Berth beffen verfichert werden, was wirklich burch trand beschäbigt oder vernichtet werden kann.

#### 2. Zazation.

Dieser Berth wird von beeidigten Taxatoren geschätt, ing so wie in ber Stadt, nur bag bier bei erwanigen Diffes nzen ber Landherr die zweite Instanz bilbet. Alle Berechs ingen geschen bier in Courant.

# 3. 3 u la g e.

Die ordentliche Zulage ift jabrlich zwolf Schilling von hundert Mart, die außerordentliche Zulage wird nithigenfalls von der Deputation bestimmt, verhaltnismäßig verstheilt und vom Landherrn genehmigt und publicirt.

#### b. Bur Unterhaltung ber Unffalten

werden jahrlich vier Schilling von hundert Mark contribuirt. Gegen diefe Julage und einen jahrlichen Kammerzuschuß von St. # 1000 bestreitet die Feuercasse alle Loschanstalten ohne eis nige Ausnahme.

Die Zulagen werden alljährlich auf Michaelis bezahlt, nach geschehener Bekanntmachung burch ben Jahrverwalter, bei Strafe ber Pfandung. Man bezahlt entweder auf bem Comtoir ber Feuercasse oder an ben Laufer, ber bann fur jede Quittung 4 ff erhalt.

#### 4. Mominifirationegebuhren.

a. Un bie Teuercaffe :

1) fur neu eingeschriebene ober erhohete Erben 1 pro mille wie in ber Stadt.

| total till ett Control                                     |
|------------------------------------------------------------|
| 2) für bie Gin : ober Umschreibung:                        |
| wenn ber verficherte Berth unter Ct. # 4000 . 1 Ct. # 8 ft |
| gwischen 4000 und 8000 # 3 : -:                            |
| gwischen 8000 und 20000 # 4 . 8 :                          |
| ûber 20000 # 6 = - :                                       |
| 3) fur Bestimmung und Repartition, wie in                  |
| ber Ctabt 6 : -1                                           |
| b) an ben Schreiber:                                       |
| fur Gin = ober Umfchreibung ober Erhohung . 1 = 4=         |
| fur Beftimmung ober Repartition 1 . 4"                     |
| fur bie Bieberausfertigung eines Feuercaffen=              |
| bocumentes                                                 |

für die Inspection der Feuercassenbücher . . . — Ct. \$ 8 fe für einen verlangten Extract . . . . . . . . . 4 .

#### 5. Zaration bes Schabens.

Alls Schaden wird angesehen, was an den versicherten Gebauten durch Bligstrahl, wenn er auch nicht gundet, durch Brand, durch die Losch = oder Rettungsanstalten oder durch bas von der Behörde verfügte Niederreißen vernichtet oder beschäbtigt wird, wenn nicht etwa der Eigenthumer selbst den Brand boshafterweise veranlaßt hat.

Wegen Taration und Revision des Schabens, so wie hins sichtlich ber Bestimmung von totalen und partiellen Schaben gelten dieselben Grundsatze wie in der Stadt und eben so hins sichtlich ber Bergutung des Schadens. Ariegsschaden ersett.

bie Kasse nicht.

## C. Feuercaffe, genannt bie Berbefferte.

Fur ben hamburger Berg, bie Gegend vor bem Damms thore, hamm und horn existirt eine Feuercaffe, genannt bie Berbefferte, beren 1731 vom Senate bestätigte Artitel in ber Sammlung ber Zeueranftalten Rr. VII. fteben und im Sabre 1817 neu zum Drude beforbert find. Die Caffe, welche Don vier Aeltesten, vier Deputirten und zwei Abjuncten verwaltet wird, übernimmt die Berficherung ber Erben bis ju brei Biertheilen bes Werthes. Die jahrliche gewöhnliche Zulage von & per mille des eingezeichneten Werthes wird binnen Dierzehn Tagen nach Oftern an bie Alten bezahlt. Außerbem wird eine fleine jabrliche Bulage von wenigen Schillingen gu Den Unfosten entrichtet. Bei Ginschreibung werden 3 per mille Bejahlt, bei ber Umschreibung auf ben Ramen eines andern Eigenthumers 1 20 an die Caffe, 1 4 an die Alten und 8 f an ben Schreiber. Diefe Umfdreibung muß binnen 6 Monas ten geschehen, bei Strafe von 10 20, benn ein einmal einges Schriebenes Saus bleibt unwiderruflich in der Caffe. Jeder

Eigenthamer soll zwei leberne Eimer, einen Feuerstüllper, eine Handsprüße und eine Lanterne haben, die Alten schauen jahr lich banach und fordern 8 ft fur jedes fehlende Stuck ein. — Bei entstandenem Feuer werden die Sprüßen im Landgebiete selbst und die nachsten Stadtsprüßen herbeigeholt. — Ersest wird der Schaben nach geschehener Taration aus dem Borrathe in der Casse und nottigenfalls durch eine außerordents liche Zulage.

## D. In Bergeborf.

Bergeborf hat eine eigene Feuer=Ordnung und Feueraffen = Ordnung, beibe vom Juli 1822 (Und. VII. p. 358.)

Die Feuerordnung, von welcher jeder Gingefeffene ein er baltenes Exemplar bei 1 20 Strafe aufbewahren muß, ents balt befondere, fur bas Stadtchen geeignete Boridriften jut Berbutung von Feuersgefahr. Der Rath bilbet mit ben Teuers alteften und Feuergeschwornen bas fogenannte Reuercolles gium. Die vier Feueralteffen baben alle Offern und Die chaelis Sausvifitationen anguftellen und beftanbige Aufficht auf bie Sprugen und Lofchgeratbichaften gu fubren, welche über bies jabrlich befichtigt und probirt werben follen. Bei entflant benem Teuer foll fogleich Sulfe gerufen werben, bie Trommela werben burch Golbaten und Sprugenleute gerührt, Die Sturms glode gezogen, Die Bachter blafen und rufen. Die Teueraltes ften forgen fur bie Berbeifubrung ber im Stabtchen befindli chen 6 Sprugen, Die Feuergeschwornen fur Die Derbeifchaffint von Safen, Leitern, Gimern u. f. m, und Baffer. Umtiom verwalter und Rath treffen bie nothigen Berfügungen bei ben Reuer, bas burch Coldaten = und Burgermachen befegt mit unter Commando bes Stadtfabndrichs. Jeder Ginnel ner muß bei 2 20 Strafe Licht vor ein Tenffer fellen. 3 ben nachften Tagen nach bem Brande unterfu en Umteber walter, Burgermeifter und Rath, mit Bugieb ig ber Bente

ältesten und Geschwornen, ob die zum Loschen Bestellten ihre Pflicht gethan und verfügen Belohnungen und Bestrafungen.

Nach ber Feuercaffenordnung muffen alle gur ftabtischen Gemeinde geborige Gebaube bei ber Keuercaffe gum vollen verbrennlichen Berthe eingezeichnet werden, nach einer geboris gen Taration, welche alle 5 Jahre erneuert wird. Bon biefem verbrennlichen Werthe bezahlt jeber Sausbesiger alle Oftern ein achtel pCt. zur Unterhaltung ber Lofchanftalten; ber etwanige Ueberschuß in ber Caffe wird fur funftige aufferordentliche Ausgaben aufbewahrt. Jebem Sausbesiger ftebt es frei, feine Gebante bei ber Keuercasse bis zu brei Biertel bes tarirten Werthes zu versichern, oder bei auswärtigen Brandcaffen oder auch gar nicht. Die Summe ber Berficherungen barf aber, bei Strafe ber Nichtigkeit, nie ben Berth ber Taxation überfteigen. Gin Intereffent ber Feuercaffe barf nur nach ber Funfiahrigen Taration austreten. Ber ein Saus übernommen oter neu gebauet bat, muß es binnen 6 Monaten bei ber Reuercasse auf seinen Namen ichreiben laffen und bie Gebubr von 1 4 8 f bezahlen. Die Intereffenten bezahlen feine jabre liche Pramie, sondern der jedesmalige Teuerschaden wird auf Die fammtlichen Theilnehmer nach Berhaltniß ber wirklich verficherten Cumme vertheilt und binnen 14 Tagen bezahlt, boch Fann biefer Beitrag nicht 5 pCt. überfteigen. Ein totaler Schaten wird binnen 4 Wochen ohne Abzug, aber gegen Caus tion vergutet, bag bas Gelb wirflich jum neuen Baue verwenbet werde, ber Ertrag ber Trummer fommt ber Caffe gu Gute. Partielle Schaben werben tarirt. Cur : und Begräbniffoften ber bei ber Lofdung Beschäbigten und ein Geschenk fur bie nachgelaffenen Grau und Rinder werben aus ber Caffe bezahlt. Der Rath führt bie Rechnung ber Reuercaffe.

In ben Bierlanden ift eine allgemeine Feuergilde vors banden.

E. Reuercaffenordnung in Billmarber.

Für Billwarder eriffirt eine Feuercaffenordnung von 1774 (Anderson, erfte Samml. I. p. 13.) welche von dem Landvogt, Softleuten und Landesbeputirten entworfen und vom Senate confirmirt ift.

Neben zwedmäßigen Bestimmungen zur Berhutung von Feuersgefahr, mittelft richtiger Anlegung und Reinigung ber Teuerstellen und gehöriger Borsicht mit Feuer und Licht, ents halt diese Ordnung auch Borschriften wegen Bereithaltung ber nothigen Geräthsichaften: Aerte, Leitern, Gimer, Leuchte, Stulper und Feuerhaken, welche bei ber Deichschauung vergezeigt werden muffen.

Es findet eine vierfache Taxe Statt, St. \$\mathbb{4}\ 4000, 3000, 2000 und 1500. Jeder Eigenthumer kann sein Gebäude zu einer dieser Summen versichern laffen, sobald der Werth soviel beträgt. Mühlen aber, Brau= und Branntweinbrennerhäuset werden nicht aufgenommen und Hauser, die keine 1500 \mathbb{4}\ werth sind, werden an die Rathengilde gewiesen. Ein einmal eingeschriebenes Gebäude bleibt für immer in der Feuercasse, wenn es nicht etwa abgebrochen wird, oder abbrennt und nicht wieder gebauet werden soll, dann erhält der Eigenthumer aber auch keinen Ersas.

Eine Zulage findet nur dann Statt, wenn ein Brandfowten zu ersehen iff, bann wird ber Beitrag auf alle Interessenten verhältnismäßig vertheilt durch die Landesbeputirten, ben billwärder Landvogt und die Höftleute und vom Landberm ginehmigt. Der Landvogt hält bei dem Landberrn binnen att Tagen nach dem Brande darum an, daß der obrigseitliche Bersehl zur Zahlung der Zulage von den Kanzeln verlesen werde, die Beiträge werden in Billwärder durch die Höftleut, in Reetbroof durch den Landvogt, im Ausschlage durch den Bogt eingefordert, unter welche 15 2/C verhältnismäßig vertheilt werden. Wer seinen Beitrag nicht binnen drei Wocken zahlt, wird eitert und wenn er keine liquide Einreden bah,

fofort vom Landherrn verurtheilt und die Pfandung erkannt. Die Einrede, ber Schuldige habe Gegenforderung an den Abgebrannten, ift unzulaffig, auch findet kein Arrest auf die Gelber Statt.

Fünf Wochen nach bem Brande wird die versicherte Summe ausgezahlt, falls der Abgebrannte Caution leisten kann, daß er das abgebrannte Gebäude fördersamst wieder aufbauen wolle. Kann er diese Caution nicht leisten, so wird das Gelb in drei Terminen ausgezahlt, bei Anfang des Baues, wenn das Ges baude unter Dach gebracht und endlich wenn es vollendet ist.

Rriegsschaben ersett die Casse nicht. — Der größere Werth der Gebaude barf auch in anderen, der hamburgischen Gerichts varkeit unterworfenen, Gilben versichert werden, aber diese Berzsicherung barf nicht über brei Biertel bes Werthes hinausgehen und vergütet die billwarder Feuercasse dann nur das, was dem Abgebrannten nicht ersett ift, soweit die versicherte Summe reicht.

#### F. Zeuerordnung in Ochfenwarder.

Fur das Richfpiel Dofenwarber gilt eine, 1775 cons Trmirte, Feuerordnung. (And. erfte Camml. I. p. 40.)

In jedem der acht Quartiere follen zwei Feuerschauer feyn, welches Amt alle Jahr haus bei haus umgeht. Diese sellen wenigstens zweimal im Jahre nachsehen, ob in jedem Pause die nothigen Geräthschaften (Leuchte, Feuereimer und Feuerhaken, so wie Feuerstülper) vorhanden und ob Nachlässigs kiten im Baue oder Verwahren des Feuers begangen, und konnen sie die Saumigen das erste Wal mit 8 ft, das zweite Wal mit 1 pfrasen, das dritte Wal mussen sie dieselben zur Bestrafung dem Landherrn anzeigen.

Bei entstandenem Feuer muß Jeder zur Sulfe und Retstung herbeieilen, nach geloschtem Brande halten die Feuersichauer Mannzahl und wer dann fehlt und keinen Stellvertrester geschickt hat, bezahlt 12 f zum Besten der Anwesenden.

Mitglieder der Feuercaffe find die Hofener und Kathner bes Kirchspiels. Jedes Gebäude kann bis zur Summe von 6000 & Cour. auf drei Viertel vom wahren Berthe versichert werden, worüber der Eigenthumer sich mit Bogt und Softsteuten zu vergleichen hat. Diese cassiren auch binnen vier Beschen nach dem Brande die Beiträge ein und überliefern sie dem Landherrn, der die Entschädigung, gegen Caution für die Wiedererbauung, sogleich auszahlt, sonst aber in drei Terminnen, wie in Billwärder. Ein partieller Schaden wird auf Beschol des Landherrn von Jimmerleuten und Maurern tariet.

## II. Sicherung gegen Bafferfluthen.

Das Deichwefen, als bas eigentliche Gicherungsmittel ges gen die Elbfluthen, ift icon oben pag. 200 erortert. Siet Fonnen alfo nur noch bie Gignale bemerft werben, welche, nach einer Berordnung vom 24. Januar 1827, babin bestimmt find, bag fammtliche Bachpoften ber niedrigen Gegenden ber Stadt Befehl haben, die Ginwohner auf die Gefahr aufmerf: fam ju machen, fobald bas Baffer an ben Aluthmeffem auf 11 Auf geftiegen ift und gwar baben befonders bie Rachtwadt ter, wenn fie ichon ihre Poften bezogen baben, burch Unichte gen mit ben Langen und burch Rufen von bobem Baffer bit Einwohner zu weden. Cobalb bas Baffer auf 12 fuß ger ftiegen, werben auf ben Baftionen Johannes (bei Johannisbells werf) und Gerhardus (gwijchen Candthor und Broofthot) tra Ranonenschuffe in Beit von einer Minute abgefeuert : freigt bos Baffer auf 13 fuß; fo erfolgen wieber brei Schuffe und nach ber bei jebem Sug ein Schug.

## Zehnte Abtheilung.

Acherung bes Privateigenthums gegen Unrecht.

#### I. Gegen Diebe u. f. w.

Außer ben allgemeinen Sicherheitsanstalten gegen Diebe, rch Nachtwachen, \*) Patrouillen u. f. w. und ben Criminals fegen gegen Diebstahl, gebort hieher besonders Folgendes:

- 1. Bekanntmachung ber Polizeibehorde, (And. IV. 8.) f die Anzeige und Ueberlieferung von Sauseinschleichern und ieben burchaus teine Kosten machen. Es wird baber Jest aufgefordert, solche Berbrecher festzuhalten und auszusfern.
- 2. Warnung gegen diebische Hauseinschleicher und Besiger. (And. IV. 9.) Es sind Beispiele vorhanden, lautet die arnung, daß Betrüger die in Stadtdiensten zu stehen vorben, glauben machen wollen, als ob sie irgend einen Rachsil verhindert, Diebe verscheucht haben u. s. w. und dafür ein Trinkgeld nachsuchen; Andere geben sich für Baumeist der Stadt aus und versprechen für eine kleine Summe zu erwartenden Baubefehle abzuwenden; Andere verlangen wertenden Befannte Zusendungen von Sachen oder Geld; noch Anste bringen große Briefe und verlangen bafür bedeutendes oftgelb. \*\*)

<sup>\*)</sup> Anmert. Die Rachtwächter find für bie in ihrem Diffricte vor genommenen Ginbruch e verantwortlich. (Anb. VII. 59.)

<sup>&</sup>quot;) Anmert. Der herausgeber warnt besonders die jungeren Gelehrten, nur biejenigen als Universitätsbekannte auszunehmen, zu untersstungen und zu empfehlen, die sie wirklich auf der Universität gekannt haben. Es ftreichen in hamburg Menschen umber, die mit der instoleutesten Frechheit sich Jahr aus, Jahr ein für rücktehrende Studenten ausgeben und lateinisch und deutsch um Reisegeld bitten und sich höchtlich wundern, wenn man ste nicht kennt. Es ist dringend zu wunschen, daß dergleichen Gesindel so bald wie möglich arreitet und unschädlich gemacht werde.

3. Befondere Mandate find erlaffen:

a) gegen bie Schiffebiebftable (Und. erfte Sammt. V. 187.) Rach bem Baumichluffe barf Diemand aufferhalb bes Baumes Baaren ans Land bringen, bei Strafe bes Arreftes und ber Confiscation; bas Rupern und Sammern auf ben Schiffen nach Baumichlug ift bei Buchthausftrafe verboten. Allen Schiffeleuten und Anechten ift bas Saufiren mir Raufmannemaaren unterfagt und Diemand barf von ihnen Waaren faufen, taufden ober jur Bewahrung annehmen, obne fdrift: liche Ginwilligung bes Schout, bei Bermeibung ber Confiscas tion und fernerer Strafe. Ber einen Schiffsbieb, Bebler ober Gehulfen angiebt, foll eine Belohnung von wenigffens 10 20. unter Berfchweigung feines Damens, erhalten. Die Berert: nung fur Schiffer und Schiffevoll vom 27. Dary 1786 (fint. erfte Cammil. II. 117.) und ein, hierauf Begug nehmenbes Publicandum vom April 1824 (Und. VIII. 215) verfügen, bag Die Leichterschiffer und Everführer fur ihre Leute verantwertlich feyn follen, bag jeber Diebftahl an Baaren eber Echiffeges rathichaften im Schiffe, Ever ober fonft, mit Staupenfchlag, Brandmart und Spinnhausfrrafe, ber Diebftabl aber mit En brechung ber Schiffslufen mit bem Galgen und überhaupt bet Schiffebiebftabl fcharfer als ber gemeine Diebftabl beftraft wer ben folle. Um biefe fchwere Strafe fich jugugieben, genugt jede Entwendung jum Bergebren, Bertrinfen ober Bertaufen, alfo auch ber Munbraub. Frembe Leute follen in Die Ener, Schuten u. f. m. nicht angerufen ober aufgenommen merben; Die Jollenführer, welche Getrante verlaufen, follen nicht bamt berumfahren und feilbieten, bei Strafe ber Confiscation.

b. Um ben Solgbiebftabl auf ben Solgbafen gu ver binbern, foll fich Riemand nach Sonnenuntergang mit Rabuts an biefer Elbfeite feben laffen, unter bem Borwande fifchen wwollen, bei Arrefiftrafe (Mandate II. 705).

c. Wegen ber Beichabigungen ber Garten und Anpfinte

Beihnachtsbaume verkauft werden, wird Jeber, welcher bergleischen ins Thor bringt und nicht eine Bescheinigung vom Vogte ober seiner Behorde vorzeigt, die Baume seyn rechtmäßiges Eigenthum, arretirt und nach dem Stadthause gebracht. (Und. V. 356. VI. 390.)

- d. Den Brinkfigern und Insten ber Balbborfer ift bie Berfertigung und ber Berkauf von Bundholz bei 10 20 Strafe verboten, weil vielfältiger Unfug babei getrieben worden. (And. V. 332.)
- e. Das Stehlen bes Bleies und Rupfers, welches zu ben Dachrinnen und besonders zu den Bligableitern dient, ift bei Bermeidung des fiscalischen Processes und schärfster Leibesstrase verboten. Niemand soll dergleichen kaufen, sondern den Berzkäuser anhalten und der Polizeibehorde anzeigen. Auf die Anzgabe des Thaters ist eine Belohnung gesetzt. (And. erste Samml. II. 291).
- f. Trobler und Juben sollen keine Bibeln, Catechis= men und Schulbucher von Kindern kaufen, bei scharfer Strafe und Wegnahme ber Bucher. (And. V. 180 VI. 354.)
- g. Mobilien und sonstige Guter, welche in der Nacht, bes Sommers nach 11 Uhr, bes Winters nach 10 Uhr, über die Gafe oder in den Flecten gefahren, geschoben oder getragen werden, sollen von den Nachtwächtern angehalten werden. Findet sich die Angabe der Träger richtig; so läßt der wachtbabende Oberofficier die Sachen ohne Entgelt sogleich frei und rapportirt, sonst aber sind die Personen und Sachen dis zur Berfügung des Polizeiherrn in Arrest zu behalten. (Anderson VIII. 3.)

Gegen ben Rachbrud exiftirt fein positives Gefet in Samburg.

#### 11. Gegen Bettler und Collectanten.

1. Durch die Armenordnung (And. erfte Samml. III. 196.) ift tas Almosengeben an Bettler ober andere Arme auf ber

Gaffe, vor ber Sausthur, aus bem Tenfter, auf einer Promes nabe ober Landfrage, bei 5 20 Strafe verboten. Bur Refts baltung ber Bettler ift jeder Einwohner befugt, befonders aber ift ben Armenpolizeiofficianten bie Arretirung gur Pflicht ges macht; wer fich ihnen bei Ergreifung und Transportirung eis nes Bettlers wiederfest, foll fofort ohne Unfeben ber Perfon arretirt und mit fchwerer Strafe belegt werben. (Und. VII. 265.) Die Wachen baben ben Officianten auch unaufgeforbert thatigen Beiftand gu leiften. Fremde Bettler und Collectan: ten merben, wenn fie sum erften Dale ertappt werben, auf acht Tage bei Baffer und Brod in eine finffere Roje ins Bucht: baus gefest, sum zweitenmale auf 14 Tage, abwechfelnd bei Daffer und Brob, mit einem Block am Beine, gum britten Dale auf brei Wochen, bie legten acht Tage bei Waffer und Brod mit einem Blode, bei bem vierten Dale follen fie ant Salseifen geftellt und außer langerer Buchthausftrafe ben Um ftanben nach noch mit anderen forperlichen und beidimpfenden Strafen belegt werben. Biefige Bettler follen fechs bis gwalf Monate ins Buchthaus geschickt werben, falls die Polizeibeborde bie Strafgeit nicht abfurgt. Rinber biefiger Urmen follen, wem fie betteln, forperlich fcharf beftraft und ins Gefangnig gefet werden, auch werben bie Eltern mit Buchthausftrafe belegt, falls fie bie Rinder jum Betteln ausgeschickt baben. (Unter-III. 96.)

2. Alles herumtragen von Collectenbuchern und Brandats teffaten für Fremde oder hiefige ift ganglich verboten und felten bergleichen Collectanten wie gemeine Bettler behandelt met: ben. (And. erfte Samml. V. 1.) \*)

<sup>\*)</sup> Unmerk. Diese Berordnung ift um so weniger bart, ale te Milbehatigkeit ber hamburger gegen wirklich Ungtückliche die Eine weltbekannt ift und fich fast bei jedem großen Unglicht fogleich bekannte rechtliche Leute finden, die fich because jur Annahme mitber Gaben bereit erklaren. Die oben gebahten Collectanten haben sehr oft Bogen bei fich, auf benen allerlei Ib-

3) Alles unbefugte Sammeln an ben Eden ber Strafen f. w. zu Fastnacht ober anderen Zeiten ist ganzlich verboten, Geld und Gefangnifftrafe und Consiscation ber Buchsen. nberson VII. 269.)

## III. Begen Berfalfdungen.

- 1. Cobalb sich falsches Gelb ober falsche Staatsschulbeine im Umlaufe zeigen, werden bie nothigen Warnungen,
  t genauer Beschreibung der Kennzeichen, obrigkeitlich bekannt
  macht. Jeder ist berechtigt und verpflichtet, ihm angebotenes
  siches Gelb u. s. w. anzuhalten und durch Festnageln uns
  ablich zu machen. Leute, welche geflissentlich falsches Gelb
  Umlauf segen, mussen angehalten und der Polizei ausges
  fert werden.
- 2. Das Beschneiben bes Gelbes sowol, wie bas ippen und Wippen (d. h. das Aussuchen und Einschmel1 ber besseren Stude) ift bei ftrenger Strafe und Confiscan verboten. (Stadtbuch IV. 4. Mandat vom 27sten April
  57. IV. 2082.)
- 3. Das hamburgische Fußmaaß und die große ober abanter Elle sind, von Gifen verfertigt, auf der Rathsusdiele befestigt und steht es Jedem frei, darnach sein eiges Maaß zu berichtigen. (And. V. 18.) Wer überführt rd, sich einer unrichtigen Elle bedient zu haben, verfällt in enge polizeiliche Strafe.

terschriften stehen, die sich, bei naberer Nachsuchung, gewöhnlich als falisch ergeben. So wie es nun auf ber einen Seite höchst und verfichtig und unerlaubt ift, durch seinen Namen die Mitburger in eine unangenehme und verbotene Contribution zu sepen; so ist es auf ber aubern Seite Jedem zu rathen, den Collectanten den Bogen wenichtens abzunehmen und sie wo möglich der Wache zu über, liefern. Gine polizeiliche Bekanntmachung von 1823 sordert dazu dringend auf. (Und. VIII. 47.)

- 4. Gewichte fustirt auf Erfordern ber Mungmeister und bezeichnet sie bann mit bem hamburger Wappen und ber Jahrszahl. (Mand. III. 1611.)
- 5. Wegen der beeidigten Meffer, als Korn= und Salsmeffer, Kohlenmeffer, Kalemeffer, Roper u. f. w. fiche unten bei dem Handel.
- 6. Die Marktvogte haben bie besondere Pflicht auf richtiges Maaß und Gewicht bei dem Berkaufe der Lebensmitz tel, so wie darauf zu seben, daß keine verdorbene und schlechte Waare zu Markte gebracht werde. (Mand. VI. 272.)
- 8. Die verschiedenen Arten Galg sellen nicht mit eins ander vermischt werden, bei Strafe ber Confiscation und ernstlicher Ahnbung. (And. erfte Camml. I. 271.)
- 8. Die Polizeiofficianten haben barauf zu achten, bag bie Milch in Gefagen mit festliegenden Deckeln zum Bertauf umbergetragen und nicht verfalscht werben. (Und. V. 292.)

#### IV. Gegen Sotto und bergleichen.

In Samburg und beffen Gebiete find nur bie beiben bam burgifchen Claffenlotterien gulaffig, beren bei ber Finangvermals tung Erwahnung gescheben wird und außerbem biejemigen fremben Claffenlotterien, beren Collecte von ber Poligis beborbe befonders erlaubt ift. Dagegen find burch Rath: und Burgerichluß vom 5. October 1786 alle und jede Bablenlots terien ftrenge verboten und gilt in biefer Sinficht befonders 1) ein Mandat vom 25ften Juli 1814. (And. I. 174.) 3 eine Strafe von 50 20 ober zweimonatlichem Gefangnis ven fällt Jeber, ber in irgend eine Bablenlotterie eingefest ober bagu colligirt bat, ober burch Druden, Schreiben, Berlegen, Saufiren oder Mustheilen von Billetten, Planen, Biebungelifter, Lottofalenbern, Avertiffemente ober bergl. baran Theil genom men, ein Local zu Lottocollecten bergiebt ober vermiethet eber felbft Gluderaber balt und Wetten auf Bablenfotterien anficit. Die Strafe wird bei ferneren Fallen verdoppelt und wenn ft auf 400 20 gestiegen, wird jeder fernere Fall mit fünfjähris gem Gefängniß bei schwerer Arbeit bestraft. Rlagen in Lottos sachen werden gar nicht angenommen. Reiner, von dem es bekannt ist, daß er in Zahlenlotterien gespielt oder dazu collisgirt habe, soll Makler werden oder zu anderen Diensten zuges lassen werden; die des kottospiels übersührten Stadtbeamten oder Stadtarbeiter sollen suspendirt oder cassirt, eingezeichnete Arme in diesem Falle mit dem Zuchthause bestraft werden; alle Herrschaften haben das Recht, ihre in Zahlenlotterien spies lenden Bediente außer der Zeit und ohne Kundigung fortzus schieden, der kohn des letzten halben Jahres verfällt an die Armenanstalt; Falliten, denen es bewiesen wird, daß sie im Zahlenlotterien gespielt, sollen als boshafte Falliten angesehen und bestraft werden.

- 2) Mandate vom 9. November 1814 (And. L 292.) und vom 1. December 1819 (And. VI. 133.) verbieten das Collectiren für auswärtige nicht admittirte Claffenlotterien, bei Strase von 100 xC, das Collectiren admittirter Lotterien ohne besondere Concession bei 50 xC, das Debitiren von sogenannsten Hauerloosen und alles Hausstren und Ausbieten der Loose auch von admittirten Lotterien.
- 3) Mandate vom 10. Novbr. 1814 (And. I. 295.) und vom 1. Dechr. 1819 (And. VI. 135.) verbieten das ungeforzberte Zusenden von Loosen und Copien der hamburgischen und fremden Lotterien, so wie sede Zudringlichkeit zum Absahe solcher Loose bei 15 20 Strafe für hiesige Lotterien, 25 20 für auswärtige admittirte, 50 20 für verbotene und Consfiscation der Loose.
- 4) Alle Ausspielungen von Gegenständen in hiefigen oder fremden Lotterien sind bei 50 x Strafe für jedes Loos verboten. (And. VI. 136.)
- 5) Alle Safardspiele sind ganglich und bei ftrenger Strafe verboten, namentlich auch bas sogenannte Silentiumsspiel. (And. erfte Samml. H. 27. 32. 35. III. 407. IV. 115.

neue Samml. I. 98. V. 18. VII. 94.) Frembe Spieler ven Profession sollen aus bem Gebiete verwiesen, auf Spielschulz ben keine Klage angenommen werben. (Spielmandat. Mand. IV. 2157.)

## V. Wegen Muffauferei.

Durch ein Manbat von 1721 (Mand. II. 990.) ift das Auffaufen, die sogenannte Borboferei, bei schwerer Strafe verboten. Niemand soll Holz, Kohlen und Torf oder Eswaar ren in oder vor der Stadt auffausen, um es wieder zu vers handeln. Die Hofer und ihre Leute sollen vor 10 Uhr gat nichts auf den Märkten kaufen oder in der Stadt seil bieten. Die Marktvögte sollen die Contravenienten sofort arretiren. Wieder das Auffausen der Fische ist eine Polizeiversügung vom 1. April 1819 erlassen, (And. VI. 27.) wodurch der Marktvogt beauftragt wird, nöthigensalls mit Zuziehung von Polizeiv officianten dassür zu sorgen, das, bei der Ankunst der Ever und Wagen mit Fischen, der Bürger und Einwohner nicht am Einkause verhindert, und nachher seder Fischhändler zum Um kause zugelassen und nicht durch Einzelne verdrängt werde.

### VI. Gegen Bucher.

#### a. Sefege gegen Bucher.

Jeber offenbare und versteckte Bucher ift schon burch bas gemeine beutsche Recht strenge verboten. Die gesetzlich erlaubten Binsen sind sechs vom hundert für ein Jahr und diese merben auch immer als Berzugszinsen von den Gerichten zum kannt. (Stadtbuch II. 1. 4.) Höhere Jinsen sind Buchn, außer in den bestimmt erlaubten Fällen, z. B. bei der Bob merei, wo der Darleiher zugleich das Capital oder einen Deil deffelben in Gefahr setz, bei Leibrenten, wo mit dem Tott des Rentennehmers das Capital an den Rentengeber verfallen ift, bei Capitalien auf schwindenden Fonds, wo mit den bobt

ren Zinsen zugleich bas Capital abgetragen wirb., Zinfen von Binfen zu nehmen ift ebenfalls Bucher.

- b. Bur Berhinderung des Buchers dienen folgende Anstalten.
- 1. Der im Jahre 1651 errichtete bffentliche Lombard oder bas Leihhaus steht unter einer besonderen Lombard . deputation, welche aus zwei Mitgliedern des Senates, zwei Oberalten und zwei Kammereiburgern besteht. Ein Loms bardverwalter und ein Lombardschreiber besorgen die innere Berwaltung.

Die noch geltende neue Leibhausordnung ift burch Rath = und Burgerschluß vom 14. Decbr. 1775 beliebt. (And. erste Camml. I. p. 73.)

Jeben Werftag von 9 bis 12 Uhr Morgens und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags tonnen Sachen verfest werben. Weniger als 3 & Courant fann nicht angeliehen werben und nicht mehr als 600 p, integ auf Gold und Silber bis 3000 p. Der Berwalter schatt ben Werth und leibet barauf, indeß auf Seine eigene Gefahr, megen etwanigen Berluftes. Reber Borfoug wird auf 6 Monate geschloffen, nach Ablauf von 2 Mos naten fann aber bas Pfand eingelbset werden und wird bann nur verhaltnifimafige Binfe bezahlt. Drei Tage vor Ablauf kann das Pfand auf neue 6 Monat prolongirt werden, wenn nicht etwa der Berwalter Unficherheit befürchtet. Die Depus tation muß aber erft ihre Genehmigung ertheilen, wenn ein dem Berderben unterworfenes Pfand mehr als dreimal, oder ein unverderbliches mehr als sechsmal prolongirt werden foll. Alle halbe Jahre werden bie verfallenen und nicht prolongirten Pfanter, nach vorberiger bffentlicher Befanntmachung, bffentlich versteigert, ber Ueberschuß wird 6 Monat lang fur ben Berpfanter vermahrt und ibm, falls er fich binnen diefer Zeit mels bet, ausbezahlt; nachber aber fallt ber Ueberfcug an bie Rammerei.

Die Binfen betragen ein halb pCt. fur jeben Monat, Pfander von 24 & und darunter bezahlen 1 Pfennig per Monat fur jeden Mark.

Gebubren bes Bermalters und Schreibers find:

a. bei ber Berpfandung erhalt Jeber von ihnen:

fur ein Pfand von 3 bis 9 # 1 f8

= = = 9 = 50 = 1 =

= = = = 50 = 100 = 2 =

= = = uber 100 = 8 =

b. bei Prolongationen:

fur ein Pfand von 3 bis 6 # 1 fs

= = = 6 = 150 = 3 =

= = = uber 150 = 6 =

c. bei Auctionen,

fur jeben Mart erhalt ber Bermalter 2, ber Schreiber

- d. von ben nicht eingeforberten und an bie Rammerei fale lenden Ueberschiffen befommt Geber 1 fe per Mart.
- 2. Privatlombarde richten sich nach ben Beretbnum gen vom 8ten und 14. October 4789 (And. erste Samml. III. 85. 98.) deren 4ter und 7ter Artifel aber am 29. April 1790 abgeandert sind (daselbst 119.) S. noch die Bekanntmachung vom 2. Decbr. 1816. (And. III. 182.)

Wer vom Lombarbhalten Profession machen, b. 6. met, ohne Benennung bes Pfandsegers, Geld gegen Pfander aust leihen will, muß, bei Strafe bes unentgeltlich herauszugebene ben Pfandes, für jedes Jahr einen Erlaubniffchein bagu vom altesten Webbeherrn auslissen, wofür zum Besten ber Kammerei ein Mark und an den Weddeschreiber vier Schilling bo zahlt werben.

Es durfen als Pfander nicht angenommen werden: Befe fen und Montirungsstucke bes Burgermilitairs und der Garpnison, gebrauchte Betten, Bettzeug Le afche, Dante werkszeug und Sachen, welche mit i ber Ammen

ordnung und der Kirchen oder anderer Stiftungen bezeichnet sind. Dergleichen versetzte Sachen muffen unentgeltlich heraussgegeben werden. Bon Unmundigen darf bei 15 me Strafe gar kein Pfand angenommen werden. Wenn dem Pfandversleiher gestohlne Sachen vorkommen, so muß er sie, und wo möglich den Bringer, anhalten und durch die Wache u. s. w. an die Polizeibehorde bringen. Gestohlne Sachen enthalt übrigens der legitimirte Eigenthumer unentgeltlich wieder.

Die Anleibe muß im baaren Gelde, nicht zum Theil in Unrechnung von Baaren und anberen Sachen geschehen. erlaubten Binfen find, wenn auf ein Pfand feche Mart und Darunter angelieben wird: monatlich zwei Pfennige fur feben Darf: (121 vCt. fur bas Jahr) wenn zwischen feche bis vier und zwanzig Mart angelieben : monatlich ein Pfennig fur ben Mart (61 pCt.), wenn über vier und zwanzig Mart ange-Lichen: ein halb pCt. fur ben Monat. Diese Binfen follen erft bei ber Ginlofung bes Pfandes entrichtet, nicht aber bei ber Unleibe abgezogen merben. Ueber jedes Pfand muß dem Pfandfeger ein unterfdriebener, numerirter und batirter Schein ausgestellt werben, welcher bie beutliche Beschreibung bes Pfandes, die vorgeschoffene Summe, die Beit ber verfprochenen Einlosung und bie Binsen enthalt. Als Schreibgebuhr barf ber Pfandnehmer bei einem Pfande, worauf nur fechs Mart ober weniger angelieben, gar nichts berechnen, fur 6 bis 50 # einen Schilling, fur 50 bis 100 & zwei Schilling, baruber acht Schilling. Bei ber, auf bem Pfanbicheine felbft gu notis renden, Prolongation wird, wenn unter 6 # angelieben, gar wichts bezahlt, von 6 bis 150 & brei Schilling und bober fechs Shilling. Der Pfanbleiber, welcher biefe Borichriften übertritt, foll bas Pfand unentgeltlich gurudgeben.

Ueber alle Pfander follen specificirte Bucher in beutscher Sprache geführt werben.

Trifft ben Pfandnehmer Feuersbrunft, Einbruch ober Chnliches Unglud, fo muß er bieg binnen 24 Stunden ber

Polizeibehorbe anzeigen und binnen 14 Tagen ein Berzeichnis ber verlornen und beschädigten Pfander einreichen; sonft verliert er bie Einrede bes unvermeiblichen Zufalles.

Berliert ein Berpfander feinen Pfandschein, fo fann er bies bem Pfandinhaber anzeigen und darf biefer bann bas Pfand keinem Andern ausliefern. Meldet fich niemand bim nen drei Monaten nach ber Berfallzeit und

- a) es find nicht über 200 & auf das Pfand vorgescheffen, so nuß der Pfandleiher baffelbe bem Berpfander zurückgeben, gegen Bezahlung des Capitals und der Zinsen und Ausstellung eines Mortificationsscheines, d. h. einer schriftlichen Erklärung des Berpfanders, daß weder er noch seine Erken dieses verlornen Pfandscheines wegen jemals Ansprücke an den Pfandleiher machen wollen, sondern bekennen, daß mit der Zurücklieferung des Pfandes die Gültigkeit des Pfandischenes erloschen (mortificirt) sep.
- b) Wenn über 200 # angelieben; so fann ber Pfandleiber verlangen, baß ihm genügende Burgschaft für jeben Unspruch geleistet, ober baß ein formliches Proclam erbeten werbe und banach ber Pfandschein von Gerichtswegen für mortificirt ers flart werbe.

Ift bie Pfandzeit abgelaufen und ber Pfandnehmer mil nicht weiter prolongiren; fo muß er

- a) bekannte Berpfander bei ber Pratur, ober, wenn bie Cumme über 500 & Cour. ift, bei bem Niedergerichte eitiren, wo er bann die Erlaubnig jum bffentlichen Berkaufe erbalt;
- b) unbekannte Berpfander kann er, zwei Jahre nach bem Ablaufe ber Scheine, burch ein vom Niedergerichte zu erbit tendes Proclam auffordern. Werden die Pfander bann nicht eingelbset, so darf er sie biffentlich durch ben Auctionarius ver auctioniren laffen. Zu dem Ueberschusse, nach Abzug des Expitals, der Zinsen und der Kosten, konnen sich die Eigentlich mer noch binnen 6 Monaten melden, sonst fällt er, els ber renloses Gut, an die Kammerei.

Wenn ber Pfantleiher of ne ausdrudliche schriftliche Erlaubnif bes Eigenthumers oder ohne gerichtliche Autorisation bas Pfand verkauft, oder wenn er es weiter versest, so soll er den doppelten Werth bezahlen.

3. Die Creditcaffe fur die Erben und Grundstude in der Stadt Samburg und beren Gebiet ift von ber Gefellichaft jur Beforderung ber nublichen Runfte und Gewerbe gestiftet und die Verfaffungsartifel berselben sind am 12. Marz 1783 vom Senate bestätigt. Sie besteht aus einem, burch bie Beis trage fammtlicher Intereffenten jufammen gebrachten, Belbfonds, ber bagu bestimmt ift, ben Mitgliedern bas gur Ausgablung der ihnen losgefundigten Sypothekengelber nothige Geld vorzuschießen und bie allmählige Tilgung eines Theils ber Beschwerung zu bewirken. Die Intereffenten theilen fich in brei Claffen, 1) in Erben = und Guterbesiger in hamburg, bem pris vativen und gemeinschaftlichen Gebiete, welche sich burch ibre Beitrage und die Zinsen berselben einen Sparfonds bilden wollen, 2) bergleichen Grundbefiger, welche fich burch ihre Beis trage bas Recht erwerben wollen, bag ihnen bie Creditcaffe bie Berbeischaffung berjenigen Capitalien garantirt, welche ibnen bis ju brei Biertheilen bes taxirten Berthes von den bopothes farifchen Glaubigern aufgefundigt werben; 3) Intereffenten, welche, ohne Grundeigenthumer ju fenn, fich einen Sparfonds bilden mollen. Die Interessenten aller brei Classen konnen immer wieder austreten und erhalten dann ihr Guthaben surud.

Die Caffe wird von sieben Directoren und zwei Affistenten (abgegangenen Directoren) verwaltet. Alle Jahr geht ein Distrector ab und die Interessenten wählen aus drei von der Direction Borgeschlagenen, welche in der Stadt wohnen und in deren nexu stehen muffen. Die Direction wählt und salarirt einen Buchbalter.

Das Administrationscomtoir ist jest auf dem Hopfenmarkt Dr. 76, wo man Sonnabends von 11 bis 12 Uhr das Raben erfragen kann. \*)

4. Die hamburgische Centralcasse, eine burch Actien errichtete Privatanstalt, giebt Borschüffe auf Baaren, gegen Bergütung bes laufenden Disconto und & pCt. Provision zu den Administrationskosten. Bei den Borschüffen wird die nottbige Discretion und Berschwiegenheit beobachtet. Zugleich dient die Casse aber auch, um sich einen, mit 3 pCt. verzinseten Sparsonds zu schaffen, den man seden Augenblick wieder erheben oder durch Stehenlassen Pramien verdienen kann. Ein Bevollmächtigter führt die Administration.

# Eilfte Abtheilung.

Unffalten gur Unterbringung und Bermehrung bes Privatvermogens. \*)

## A. Sppothefenwefen.

#### I. Begriff.

Eine Supothet ift in bem (bier verftandenen) objection Sinne ein Grundfrud ober ein bemfelben gleich geachteter

SHEET WELL

en fichen Bufammen abgebruckt in von Berg's Saubend tet teutschen Polizeirechts. ber Theil. hannover 1806. p. 753.

<sup>\*\*)</sup> Un mert. Hieher gehören allerdings auch in gewisser hinsicht bir eben erwähnten Eredit: und Centratcassen, so wie die Unter bringung des Vermögens durch Untauf von Staatsschutbendricumenten. Indeß mußten jene Anfalten in der vorigen Metheilung, ihres theilweisen Zweckes wegen, mitgenommen werden und die öffentliche Schuld gehört wol richtiger zu der unten zu er örternden Finanzverwalfung. Die vortheilhafte Unterdringung des Geldes in Privatunternehmungen (Actien der Affecuranzempagniendes Schauspielhauses, der Erholung u. f. w. konnte im gegenwarts gen Handbuche keinen Play finden.

Gegenstand welcher, zur Gicherheit fur eine Forberung, ents weber gang ober theilweise auf gehörige Beise vers pfandet ift.

#### II. Gegenstand.

Die Grundfiude find entweder Erben (pag. 7) ober Plage.

Die ben Grundftuden gleich geachteten Gegenfianbe find:

- 1) Aemter. Sieber geboren wol nur die Goldschmie des und Barbieramter.
  - 2) Die Schlachtergerechtigfeit, ber fogenannte Blod.

#### III. gorm.

#### 1. Sppothetenbucer.

Um eine Spothet auf geborige Beise zu conftituiren, bes barf es ber Einschzeibung in die Spothetenbucher. Diese sind:

- a. für Erben u. f. m.
- 1) für die Stadt und bas Gebiet bes hamburger Berges bie Stadterbes und Rentebucher, welche von dem Prostonotar und dem altesten Secretair geführt werden. Das Bureau ift im Rathhause auf ber sogenannten Schreiberei.")
- 2) für die Gebiete des St. Georg hospitals, von hamm und horn \*\*) und von Bills und Dofenwarder: die Lands erbebucher, beren jedes Gebiet fein besonderes hat. Das

<sup>&</sup>quot;) Anmert. Die Erbebücher, libri bereditatum, enthalten eigentlich bie Berzeichnisse ber Eigenthamer und ber Gerechtigkeiten ober Servituten ber Erben, die Rentebücher (libri redituum) bie hopotheten. Alle sind in die Airchspiele eingetheilt, der hamburger Berg gehört zu St. Michaelis. In bemerten ift, das anch die Rämmerei die hopotheten auf den Kausbriesen der von ihr vertauft ten Plate protocolliet, welche im Stadt seher Landerbebuche nicht eingeschrieben find.

<sup>&</sup>quot;) Der Schweinetoben bat fein eigenes Buch.

Bureau ift im Rathhaufe auf ber Land ftube. Der Actuar bes Riedergerichtes, als Land = Actuar, fuhrt biefe Bucher.

- 3) Fur das Gebiet des Sospitals jum beiligen Geift eter bas Marien = Magdalenen = Rlofters : bas barmbe der Lant: buch, welches ber Dberaltensecretair in feinem Saufe fuhrt.
- 4) Fur bas Gebiet bes Rlofters St. Johannis: bas Klofter buch, welches ber Rlofteractuar in feinem, jum Rlofter geborigen, Saufe balt.
- 5) Fur bie Balbborfer: bas Protocoll bes altefien Balbberen.
  - 6) Fur bas Umt Rigebuttel protocollirt ber bortige Metuat.
- 7) Fur bas Umt Berggedorf: bas Landbuch, welches ber Umtichreiber halt.
- 8) Fur bas Stadtchen Bergeborf führt ber Burgermeifter bas Spothelenbuch.
- b. Bei bem Barbieramte protocollirt ber altefte Alters mann im Sypothefenbuche ber Erbbarbieramter, bei bem Amte ber Goldich miebe ber Protocollift im Beifenn ber Alterleute, bie Sypothefen ber Schlachterblocke ber Amtspatron.

#### 2. Sypothefarifde Rechtsgefcafte.

Die, bei biefen Sypothelenbuchern vorzunehmenten Ges fcafte fint, ber Ratur ber Cache nach folgende:

1) entweder es wird ein Erbe u. f. w. verpfandet, ohne dem Pfandgläubiger für diese Forderung bisher verpfandet ger wesen zu seyn, es wird ein neuer Posten eingeschriet ben. Dabei versteht es sich von selbst, daß den etwanigen früheren Gläubigern nichts von ihrem Rechte versoren nich, wie denn im Allgemeinen die frühereingeschriebenen Posten im mer den Borzug vor den späteren haben, so daß bei einem Berkaufe, der nicht soviel austrägt, als das Erbe hypothecin (beschwert) ist, immer nur die Legten und ganz verlieren, die Ersteren ihr volles Geld nebst etwa restirenden zweijahrigen Zinsen erhalten.

١

- 2) ober es wird ein bereits eingeschriebener Posten auf ien andern Glaubiger übertragen (umgeschrieben), ber nn ganz in die Rechte des Uebertragenden tritt, mithin den land bes Borzuges (Prioritat) behalt, welchen fein Cesnt besessen;
- 3) ober es wird bie Hypothel getilgt. Dies tritt ents iber ein, weil die Schuld, wofür die Hypothel haftete, wirts b bezahlt ift, oder weil der Posten bei einem Berkaufe vers een ist, mithin für den neuen Käufer das Erbe nicht höher schwert senn kann, als er es gekauft hat;
- 4) ober es wird bei einem gangen Erbe ober einem eins inen Posten eine befondere Bedingung (Claufel) hingus fügt (beigelegt), ober wieder getilgt.
- 5) oder es wird endlich ein ganzes Erbe u. f. w. an nen andern Eigenthumer übertragen, umgeschrieben. ieser Punkt gehort eigentlich nicht zum Sppothekenwesen, uß indeß, des Zusammenhanges wegen, nothwendig hier mits nommen werden \*).

#### 3. Gefchaftsgang.

#### a. Berlaffungen.

Um nun eines ber eben beschriebenen Geschäfte vornehmen i können (ausgenommen bie Beilegung ober Tilgung von laufeln) ift es vor allen Dingen nothwendig, bie Berlafs ing zu besorgen. Diese Berlaffung ift eine bffentliche, ge-

<sup>&</sup>quot;) In mer t. Alle biefe Geschäfte tann freilich Jeber, ber überhaupt befugt ift, rechtsgultig für fich ober Anbere zu handeln, felbft voruehmen, indes ift es nicht allein gewöhnlich, sondern auch sehr rathsam, sie einem sachverständigen hausmatter zu übertragen, welcher die vielerlei, zum Theil febr nühlichen, immer aber gesehlich nöthigen Formalitäten Leunt.

Ein bochft nüntiches Bert über bas Practifche bes Sopothetenwelens ift bie bom verftorbenen Protonotar Dr. Unberfon verfaßte Unteitung für biejenigen, welche fich — Grunbftude gufchreiben laffen wolten, Samb. 1810. 8.

richtliche Anzeige, daß der Eigner eines Erbes, Plages u. f.m. baffetbe an einen Andern überlaffen wolle, oder auch daß der Eigenthumer von Hypothefen dieselben übertragen wolle, ents weder durch Umschreibung auf einen Andern, oder durch Tilb gung zu Gunsten des Pfandschuldners. In den meisten deutssichen Ländern ist eine solche gerichtliche Anzeige seit alten Ichten gesetzlich vorgeschrieben, damit die Obrigseit wisse, wer eigentlich Eigenthumer der Grundstücke und also für die Bestahlung der Steuern und sonstigen dinglichen Lasten verpflicketet sein. Auf gleiche Weise ist denn auch in Hamburg durch das Stadtrecht (art. 6. Tit. 1. und art. 6. Tit. 8. P. II.) die gerichtliche Verlaffung ausbrücklich vorgeschrieben.

Eine furze Darfiellung ber Procedur bei biefen Berlaffungen wird am Beften ergeben, ob und welchen wirklichen Rugen fie gewähren.

A. Beit und Ort ber Berlaffungen. I. Gur tie Stadt find fieben Freitage im Jahre feftgefest, namlich:

- 1) nach Untonius, im Januar;
- 2) nach Latare, im Marg ober April;
- 3) nach Quafimodogeniti, im April ober Dai;
- 4) nach Maria Seimsuchung (Visitat, Mariae) im Juli;
  - 5) nach Marid Geburt (Nativit, Mariae) im Cept.
  - 6) nach Franciscus im October;
  - 7) nach Unbreas im December.

Diefe Berlaffungen werden des Mittags nach ber Rather figung in der Ratheftube gebalten.

11. Für bas gesammte Gebiet (mit Ausnahme bes hame burger Berges, wie oben bemerkt) find folgende Berlaffungen alljahrlich angeordnet:

<sup>\*)</sup> Unmert. Für Sachfundige wird es faum nothig fenn, auf bie Differtation bes jesigen herrn Burgermeisters Umfinit, J. U. L. (de impugnatione resignationis ex jure hamb. Gott. 1774.) und bie barin enthaltene reiche Literatur aufmertsam zu machen.

in Bills und Ochfenwarber vor Oftern und Michaelis, auf ber Schleufe zu Bullenhufen;

in hamm und horn gleich nach Oftern und Michaelis, in ber Landvogtei;

im hospital St. Georg eine Berlaffung im Mai eber Juni in ber hofemeisterei;

im Hospital zum heil. Geift gleich enach Oftern und Dis chaelis, auf bem Marien Magdalenen Klofter, und zwar alle biefe auf einem Dingstage;

im Umte Rigebuttel find feine Berlaffungen;

im Umte und Stadtchen Bergeborf, Mittewochen in ber vollen Boche nach Oftern und Dichaelis.

Wer außer diesen Zeiten verlassen will, muß vom Landsberrn u. s. w. eine Rothverlassung erbitten. Die Kosten berselben sind für den Berlassenden beträchtlich, (60 bis 80 #) und hat er dafür das Recht, ein Grundstück und einen Posten zu verlassen. Ist aber einmal eine Nothverlassung angesetzt; so kann sowol der, die Verlassung ursprünglich Bewirkende, als auch jeder Andere, für die gewöhnliche Gebühr soviel verslassen, wie er will.

- B. Subject. I. In der Stadt und gu St. Georg tann Jeder verlaffen, für sich, far seine Mundel und Eurandinnen und nahen Bluteverwandten, für die er auch im Gerichte auftreten durfte. Indes wird gewöhnlich den gerichts lichen Procuratoren oder dem Ratheschenten die Besforgung der Berlaffung übertragen.
- II. Ungewiß ist es, ob man bei ben Landverlaffungen selbst aufrusen burfe, ober ob bie Procuratoren bier gar ein ausschließliches Recht haben. (s. Anderson's Anleitung p. 12. Alefeter XI. p. 397.)
- C. Borberige Anzeige. Der Procurator ober ber Berlaffende felbft muß auf ber Schreiberei spateftens am Donnerstag Mittage vor ber Berlaffung aufgeben, welche Posften ober Erben er verlaffen wolle. Der Stadtbuchfichreiber

liefert von sammtlichen Anzeigen eine Liste an die Senats-Cancellei und auch die Procuratoren liefern bort ihre Listen ab. Diese werden bort breisach protocollirt und die Protocolle in der Berlassung von dem Protonotar und den Secretation collationnirt. Bei den Land Berlassungen ist die Aufgabe dis zum Sonnabend vor der Berlassung auf der Landstube zu mar chen, oder ist sie dem Procuratoren am Tage vor der Berlass sung einzuhändigen. Die Berlassungen zu St. Georg werden dem Hoseneister am Tage vor der Berlassung ausgegeben. Die im Gebiete des heiligen Geistes am Tage vorber dem Deconomen oder einem Procurator.

Bei ben Unzeigen ift besonbers forgfaltig gu bemerten, bag bie Namen und Bezeichnungen genau übereinftimmen.

D. Form der Berlassung. I. In der Stadt. Der Rathsschenke bisent die Thur und Jeder kann hineinigehen. Ein Procurator lieset die Liste vor und dann rusen die Procuratoren und der Rathsschenke die ihnen aufgetrages nen Erben und Posten auf, der Burgermeister wiederholt seden Reces und der Protonotar nebst den Secretarien lesen in den Protocollen nach. Sobald diese Aufrufungen beendigt, rust der Rathsschenke: "ist noch Jemand, der etwas aufrusen will, "der rede laut, langsam und deutlich, sonst treten alle ob!" Dann geschehen die Aufrufungen durch die dazu Berechtigten. (singuli.)

Die Formel ber Berlaffung ift gang einfach: N. N. ver laft ein Brauerbe, ein Wohnerbe, 10000 & u. f. w. Erben muffen in ber Regel einzeln aufgerufen werden, Geltposten aber konnen, so viele man will, in einer Summe aufgerusen werden, ja man kann sogar Posten verlassen, die man gernicht besigt. Borsicht ift es, mehr zu verlassen, als man gerabt umschreiben will, um sich für ben Nothfall bie Disposition frei zu halten.

Die Memter ber Barbierer und Golbichmiebe werden utt

- II. Die Land Berlaffungen werben vor ben compes tenten Beborben unter Beobachtung ber hergebrachten Solens nitaten gehalten.
- E. Wirkung ber Berlassung. Ohne Berlassung tann tein Erbe umgeschrieben, tein Posten eins, ums ober weggeschrieben werden, wie oben bemerkt, und zwar muß biese Wirkung binnen bestimmter Zeit erfolgen, sonst verfallen bie Berlassungen, namlich:
- 1) die Latare und Quasimodogenitis Berlassungen (die 2te und 3te) verfallen am Sonnabend nach der Maria Geburts Verlassung (der 5ten).
- · 2) bie Berlaffung nach Marid Beimsuchung (bie 4te) vers fällt am Sonnabend nach ber Andred : Berlaffung, (ber 7ten).
- 3) bie Berlaffungen nach Marid Geburt und Franciscus (bie 5te und 6te) verfallen am Connabend nach ber Latares Berlaffung nachsten Jahres (ber 2ten).
- 4) die Berlaffungen nach Andreas und Antonius (bie 7te und erste) verfallen am Sonnabend nach ber vierten, Maria heimsuchung.

Die Land Berlaffungen gelten ein ganzes Jahr, die Noth-Berlaffungen immer bis zur nachsten ordentlichen Berlaffung.

F. Rugen ber Berlassungen? Der siscalische Rugen siel weg, sobald ordentliche Grunds ober Erbebücher errichtet wurden. Es blieb aber in hamburg noch der Rugen über, daß man ben oder gleich nach den Berlassungen impugs wiren konnte, d. h. diffentlichen Widerspruch gegen die Umssichreibung eines Erbes oder Postens einlegen. Ein solches Bersahren zog dann den Impugnationen gesehlich abgesschafte, mithin haben die Berlassungen jest gar keinen Rugen für das Publieum und erbgesessischen Burgerschaft hat daber auch am 19. Februar 1818 officiell ihren Bunsch gedussert, die Berlassungen mögten abgeschaft werden. Indes sind die Procuratoren einmal darauf angewiesen, und die Gesetzgebung

wird baber erst auf eine angemessene Entschädigung berfelben, so lange ihre Stellen noch besetzt find, bedacht
seyn wollen. Der Nachtheil, ben die Berlassungen baben,
ist dagegen augenscheinlich, theils burch die Gebühren,
welche man ohne allen reellen Nugen auswenden muß, um die
Erlaubniß zu erhalten, nachber noch einmal Gebühren zu ber
zahlen, damit man über sein Bermögen disponiren könne, theils
aber und besonders besteht der Nachtheil darin, daß diese Disposition an gewisse Zeiten gebunden wird, wodurch der hanes
oder Geldeigenthumer sehr belästigt werden kann und auch die
Secretaire zu gewissen Zeiten mit Arbeiten überhäuft werden.

S. Ueber das Supothefwefen der Stadt Samburg und beffen nothige Berbefferung 1814. pag. 17.

# b. Führung ber Sppothetenbucher felbft und Ertracte baraus.

#### A. Befdmerungen - Ertracte.

Mus ben fogenannten Confensbuchern wird jebe Beranberung in bie hauptbucher ber Rirchfpiele eingetragen, mo jeber Saus eigenthumer fein Folium bat. Die Bucher werben fammtlich noch in lateinischer Sprache geführt, Die Ertracte baraus aber beutsch gegeben. Diefe Extracte find 1) Befch werungen, b. b. ein eigentliches Schuld = und Pfandprotocoll, werin th beift, N. N. fen bann und bann ein Erbe (mit ber und bet Gerechtigfeit) jugeschrieben, belegen in ber und ber Etraft. gwifchen ben Erben von N. N. und N. N. Dann folgt bie eigentliche Beschwerung, ein Bergeichniß aller in Diefem Ett hppothecirten Poften, nach ihrer Prioritat. Benn biefe Ber fcwerungen Berth haben follen; fo muffen fie neu nachgefer ben und von bem Gecretair unterfdrieben und batirt fent. Sind zwischen ber Beit ber Ausfertigung ber Befchwerung bem Rachseben Beranberungen eingetreten; fo ftreicht bet Ctabtbuchfcbreiber bas Beranberte weg und ichreibt bas mit Geltenbe an ben Rand.

2) Borzugsweise fogenannte Extracte, b. h. Bezeichnung ber einzelnen Posten.

Die Hypothetbucher ber Statt lauten in ber Regel ims mer auf Speciesmark, wovon tausend 1 \( \frac{1}{2} \) 10 ft besser als Bancomark sind. Es giebt hin und wieder noch einige Posten alten Geldes. Von 1519 nämlich, wo der erste Reichsthasler in Hamburg geschlagen wurde, bis 1618 war das Geld besser als jest, so daß es nach und nach von 24 ft auf 44 ft sank, dann war es sogar eine Zeitlang schlechter als jest, bis es endlich 1622 auf den jezigen Preis von 48 ft für einen Reichsthaler gesest wurde. Die Berechnung darüber sindet sich in Schlüters Tractat von den Erben, Theil V. Pag. 810.

#### B. Bus und Umichreibung und Tilgung.

#### 1. Confens bes Beraugernben.

Coll ein Grundstud ober ein Posten umgeschrieben wers ben, so muß ber Eigenthumer bes Grundstudes ober bes Pos Rens consentiren; soll ein Posten getilgt werben, so consentirt ber Inhaber bes Postens; bei einem neu einzuschreibenben Posten consentirt ber Eigenthumer bes Erbes. Diebei ift fols genbes zu bemerten:

I. Jeber mundige Mann, der die freie Disposition über fein Bermögen hat, consentirt entweder selbst und zwar auf der Schreiberei am Montage, Mittewochen und Freitage von 11 bis 2 Uhr, oder am Sonnabend von 12 bis 2 Uhr, person lich oder, wenn er durch Krantheit oder sonst verhindert wird auszugehen, kann er den Stadtbuchschreiber bitten laffen, in seinem Hause den Consens aufzunehmen, wofür die Gebühr 2 & beträgt, falls der Consentirende außer der Stadt 3 & 12 fe.

Ber auf ber Schreiberei nicht befannt ift, muß, auf Bers langen, zwei bort befannte Burger mitbringen, welche ihre Burgerzettel vorzeigen und bezeugen, baf fie ben Confentirens

ben von Perfon genau kennen und er wirklich berjenige fen, fur ben er fich ansgiebt. Der er kann auch

II. durch einen Bevollmachtigten confentiren, falls er zur Zeit des zu ertheilenden Confenses nicht bier fenn konnte. Die Bevollmachtigung geschieht entweder im Berlaffungsprotes colle, wobei benn das Grundstuck oder ber Posten genau bez zeichnet werden, oder durch eine ordentliche Bollmacht:

- 1) entweber auf ber biefigen Genats : Cancellei aufges ftellt, ober
- 2) von der Obrigfeit bes Ortes, wo ber Bollmachtgeber fich aufbalt.

Beibe Urten von Bollmachten muffen bie ausbrudliche Befugniß enthalten, in die Um = und Zuschreibung von 3ms mobilien, wie auch in die Umschreibung oder Tilgung belegter Gelber geborigen Ortes zu consentiren. Soll etwa der Berells machtigte sich felbst das Grundstude oder den Posten zuschreis ben durfen; so muß dies ganz besonders erwähnt werden. Der Bevollmachtigte muß hiefiger Burger seyn.

III. Unverheirathete Frauenzimmer über actiffn Jahre und Wittwen consentiren auf der Schreiberei (ebet nethigenfalls in ihren Saufern vor dem Stadtbuchschreiber) in Gegenwart ihres Eurators. Der personliche Consent des Frauenzimmers ist aber erforderlich, der Eurator allein kann nicht consentiren. Falls das Frauenzimmer an einem Dete lebt, wo die Euratel für Frauen nicht Statt findet; so muß der Bollmacht ein obrigkeitliches Zeugnis beigefügt werden, daß Frauenzimmer, um rechtsgültig zu handeln, dort keines Eurators bendthigt seyn. Will ein Frauenzimmer ihrem Eurator ein Grundstück oder einen Posten zuschreiben; so muß seinen andern Eurator zu dieser Handlung erbitten.

IV. Fur die Chefrau consentirt ber Chemann, falls er felbft nur dispositionsfabig und nicht etwa von feiner Epefrau geschieben ift. Erforderlichenfalls muß ber Chemann einen

ugen fiellen, bag er wirklich jest ber Chemann ber Frau, ober ben Copulationsschein vorzeigen.

- V. Für Unmundige confentirt ber Bater, ober, wenn efer tobt ift, ber Grofvater, als naturliche Bormunder.
  - VI. Für vaterlose Un mun bige consentirt
- 1) die Mutter, wenn sie namlich Bormunderin ift, cum aratore,
  - 2) ober bie beiben Bormunber.
- VII. Fur Abmesende, Blobfinnige ober Bers mender, welche unter Curatel fteben, consentirt ber irator.

Uebrigens kann nach ben Gesetzen kein Bormund ober arator perpetuns ein Grundstud seines Mundels umschreis n ober beschweren oder ein Grundstud ihm zuschreiben laffen, ne besonderen Consens des Obergerichtes oder der landherrs hen Behorde. Dieser Consens erfolgt auf eine gehörige upplik nach untersuchter Sache durch ein Decret, welches nn auf der Schreiberei natürlich vorgezeigt werden muß. often können von Bormundern umgeschrieben werden, vom arator perpetuns aber nur auf Decret des Obergerichtes, dem schon bei Zuschreibung des Postens an den Curanden vorauf bezügliche Clausel beigefügt wird.

VIII. Für Falliten confentiren fammtliche Curatores morum und produciren dabei das Ertenntniß der Concurss borbe, welches den Bertauf erkennt.

IX. Ein hopothetarifcher Glaubiger, ber feines buldners Erbe bffentlich verlauft bat, confentirt allein, ter Borzeigung bes ihn zum Bertaufe befugenden Erstniffes.

Uebrigens versteht es sich von felbst, daß Jeder, ber nicht i eigenen Namen, sondern in einer Eigenschaft als Curator, ormund u. s. w. für einen Andern consentirt, diese seine igenschaft gehörig documentiren muß.

X. Erben.

II. Eines Burgers Bittwe ober mundige Tochter producirt den Burgerbrief ihres Mannes ober Baters und consentirt eum Curatore.

III. Eines Burgers Chefrau, welcher ihr Chemann ein Grundstud guschreiben wollte, muß bagu einen besendem Eurator baben.

IV. Bormunder, curatores perpetui, Borfieber milder Stiftungen u. f. w. muffen bas Decret ober Commifforium bes Senates vorzeigen, welches ihnen bie Unnahme gestattet.

V. Eines besondern Commifforii bedarf es immer, wenn einem Juden ein Grundftud zugeschrieben werben foll, bas noch auf eines Chriften Namen fteht.

#### 3. Confens ber hopothetarifden Glanbiger.

Nach allgemeinen Rechtsgrundsägen haftet jedes Pfand mit allen seinen Theisen dem Pfandgläubiger. Daraus folgt, daß wenn der Pfandschuldner das verpfändete Grundstäd theisen will, der Confens sämmtlicher hypothekarischer Gläubis ger erforderlich ift. Wollen die Gläubiger nicht consentiers, so bleibt kein anderes Mittel, als ihnen ihre Posten zu kinde gen und auszuzahlen. Consentiren sie aber, so wird entwerd der ein Theil der hypothecirten Summe unter die vergenoms menen Abtheisungen des Grundstäckes vertheilt, oder aus der getrennte Theil des Grundstäckes von der darauf hasten den hypothekarischen Schuld gang frei gesprochen.

Uebrigens muß vor einer folden Theilung ber Stadtlatifchreiber eine Befichtigung bes Plages vornehmen, um tie Grangen bes Abzutheilenden bestimmen zu konnen.

Beichftrede; fo ift ber landherrliche Confens gu ber Their lung erforberlich.

#### C. Beilegung und Tilgung von Claufeln.

Elauseln werden einem Grundstücke ober einem Posten is mancherlei Grunden beigelegt, z. B. 1) bei Grund : üden, wegen des Gebrauches (das besondere Bersprechen, in larmendes oder gefährliches Gewerbe in dem Hause anzusngen) wegen, reservirter Wohnung oder Nutzniessung, wegen cht gestatteter Umschreibung oder höherer Beschwerung, wegen inschreibung von Capitalien, die nicht sosort geschehen kann, eit keine Berlassung vorhanden u. s. w. 2) bei Posten, egen Testsetzung der Münzsorte, des Auszahlungstermins, der bezahlenden oder nicht zu bezahlenden Zinsen, des besons rn Consenses Oritter, der Qualität des Postens als Sicherzit sur eine anderweitige Forderung, Umschreibung nach nächs r Verlassung u. s. w.

Die aussuhrliche Causel wird nur in die Bucher geschries n, auf ben Beschwerungen und ben Ertracten findet sich es bei den einzelnen Posten die Bemerkung: cum clausula, beg kann man, gegen die Gebühr, verlangen, daß der Ctadts chschreiber die aussuhrliche Clausel beisüge.

#### Getilgt werben bie Claufeln

- 1) ensweder ohne Consens, sobald nämlich die Gultigkeit r Clausel an eine gewisse Zeit oder an eine gewisse Bedinsng geknüpft ist und hat man im lettern Falle den Eintritt ifer Bedingung auf der Schreiberei zu documentiren, z. B. n Tod einer Person durch den Todtenschein, die Beendigung ves Precesses durch das Urtheil in letter Instanz oder einen richtlichen Bergleich, die Mündigkeit eines Andern durch den unsschein u. s. w.
- 2) ober burch ben Confens ber Privatleute, welche bie ausel angelegt haben und zu beren Gunften sie angelegt, ober ber Beborbe, welche bie Anlegung ber Clausel vers gt hat.

## c. Gebühren.

# A. Berlaffungen.

|    | And the second of the second o |     |             |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|
|    | 1. In ber Stabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |   |
| a) | eines Braus ober Baderbes ober eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 C | rbes mit be | t |
|    | Grugmachergerechtigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Et. | # 3:-6      | 5 |
| b) | eines Bobnhaufes ober Erbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . = | 1:8:        |   |
| c) | eines Erbes mit Bubeborungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3:-:        |   |
| d) | eines Gelbpoftens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -: 12 =     |   |
|    | 2. Bu St. Georg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |   |
| a) | fur ein Immobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3:-:        |   |
| b) | fur einen Poften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   | 1:8:        |   |
|    | 3. In hamm und horn, auf bem Bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |             |   |
|    | gefch und bei bem Strobbaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 19.0        |   |
| a) | fur ein Immobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   | 12:-:       |   |
| b) | für einen Poften bis 499 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =   | 5: 4:       |   |
| c) | fur einen boberen Poffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   | 9:12:       |   |
|    | 4. Auf bem Schweinefofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |   |
| a) | fur ein Erbe, werth bis 999 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =   | 2: 4:       |   |
| b) | bis 2999 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =   | 4:-1        |   |
| c) | mehr werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =   | 6:          |   |
| d) | für einen Poften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   | 2:4:        |   |
|    | 5. In Bill - und Dchfenwarder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |   |
|    | für ein Gehoft ober Rathe mit Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |   |
| b) | fur eine Rathe ohne Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   | 4:8:        |   |
| c) | für einen Poften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   | 1: 8:       |   |
|    | 6. In Barmbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |   |
|    | fur ein Immobile mit Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9:          |   |
|    | fur eine Rathe ohne Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7:81        |   |
| c) | fur einen Poften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3:12        |   |
|    | B. Umichreibungen u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w.  |             |   |
|    | 1. In ber Ctabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |             |   |
| a) | fur bie Umfdreibung eines Braus ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |   |
|    | Bacterbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 15:12       |   |
|    | soutterpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =   | 15:12       |   |

| Erbe, Garten, Plat u. f. w         | €1.¥ | 9:12 fs |
|------------------------------------|------|---------|
| Erbe mit Bubehdrungen              | *    | 12:12:  |
| en neuen Gelbpoften.               |      |         |
| preibung                           | 3    | 1:8:    |
| agen ins Hauptbuch                 | *    | -: 12 = |
| Ertract                            |      | 1:8:    |
| pcl                                | *    | -: 8 s  |
| n ichon eingeschriebenen Poften.   |      |         |
| n                                  | ż    | 1:8=    |
| reiben                             | *    | 3:-=    |
| ner Theilung fur ben neuen Ertract |      |         |
| Stempel                            | *    | 2:-:    |
| bei einer Theilung einem Theile    |      |         |
| Prioritat gegeben wirb             | =    | i: 8 =  |
| ng ober Tilgung einer Claufel .    | 2    | 1:8:    |
| e neu nachgesebene Beschwerung     |      |         |
| . Etempel                          | ×    | 6:- *   |
| abschriftliche Beschwerung         |      | 3:8:    |
| n neuen Extract incl. Stempel .    | 8    | 2:12 =  |
| agung eines Poftens ober einer     |      |         |
| ifel                               | 3    | -: 12:  |
| if ber Landstube.                  |      |         |
| Gehofte, Luftgarten und Rathe      |      | 4       |
| Land.                              |      |         |
| schreiben                          | 3    | 6:-:    |
| werung mit Stempel                 | 8    | 6:-:    |
| Kathe ohne Land.                   |      |         |
| dreiben                            | 8    | 3:-:    |
| rerung mit Stempel                 | 2    | 6:      |
| n neuen Poften, die Ginfdreibung   |      | •       |
| t der Abgabe                       | ,    | 2:- *   |
| ibung eines Poftens ober Beiles    |      |         |
| j einer Claufel                    | :    | 1:8:    |
| eines Postens ober einer Claufel   | 8    | 1:8:    |
| 22 *                               |      |         |

| f) Nachschlagung                             | 4.1 | - : 12 fs |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| g) neue Beschwerung mit Stempel              | =   | 6:-:      |
| h) neuer Ertract mit Stempel                 | 2   | 1:4:      |
| 3. Bei bem Barmbeder Landprotocoll.          |     | 1         |
| a) Umschreibung eines Gehoftes mit Stempel   | =   | 9:81      |
| b) Umschreibung einer Rathe                  | =   | 4: 8:     |
| c) neue Beschwerung eines Gehoftes           | =   | 6:-1      |
| d) neue Befchwerung einer Rathe              | =   | 4:8:      |
| e) eine Beschwerung nachzusehen              | =   | -: 12 :   |
| f) einen neuen Poften einzuschreiben         | =   | 3:8=      |
| g) einen Poften umzuschreiben ober gu tilgen | =   | 1: 8:     |
| h) eine Claufel beizulegen                   | =   | 1:85      |
| i) eine Clausel zu tilgen                    | . 5 | -: 12 :   |

#### IV. Rechte aus ber bypothecarifden Budung.

- 1. Wenn ein Poften getilgt ift; fo rucken bie fpaterm Poften auf. Es ift baber rathfam, einen ausbezahlten Poften auf bes Hauseigners eigenen Namen schreiben zu laffen, um nothigenfalls ihn spater mit gleicher Priorität wieder verfaufen zu konnen.
- 2. Wenn von einem zinsbar belegten Poften bie Infen nicht zur rechten Zeit bezahlt werden; fo bat man, unter Pros bucirung bes Extractes, eine fchnelle Rlage auf ber Pritur und kann ben Schuldner entweber pfanden laffen, eber auch Beschlag auf die Micthegelber erlangen, falls etwa ber Shulle ner bas haus gang ober theilweise vermiethet hat.
- 3) Falls ein zur rechten Zeit gefündigter Poffen nicht aus gezahlt wird; fo kann ber Gläubiger ben Schuldner ver bie Pratur eitiren laffen, wo ihm noch eine peremterische Frift en 6 Monaten auf fein Berlangen zugestanden wird. Bejahl er in berselben nicht, so wird ber öffentliche Berkauf bet Erbes erecutivisch erkannt.
- 4. Der hypothefarische Glaubiger, welcher ben Berlauf erlangt bat, fann alle nach ihm ober mit ibm in gleiche

rioritat eingeschriebene Glaubiger por bie Pratur ober bie ndbeborbe, wenn von einem im Landgebiete belegenen Grunds ice bie Rete, citiren laffen, gur Abtretung mit ihren Poften er jum Borichug ber Roften. Die Citirten baben feinen atliden Grund bagegen und ber Prator erfennt baber auch e citirten spateren Glaubiger fur abgetreten cum reservatione lita, b. h. mit bem Borbehalte, bag fie fich wegen bes et= anigen Berluftes ihrer Sppothefen an bas übrige Bermegen 8 Schuldnere halten fonnen. Diefe Citationen muffen besilb gescheben, weil bas Erbe nicht niedriger gum Berfaufe ngefest werben barf, als es beschwert ift, find aber bie junren Glaubiger abgetreten ober fur abgetreten erflart; fo aucht bas Erbe nur bis zur Summe bes vertaufenben Glaugere eingefest ju werden und tonnen bann babere Gebote irauf erfolgen; baber benn auch bie Babl, welche ben jungen Glaubigern in der Citation gelaffen wird, ob sie die uns igen Roften eines Berkaufstermines berfchieffen wollen, in elchem wegen zu boben Ginfages nicht geboten wird.

5. Wird das Erbe nichtiger verfauft, als es beschwert ift; verlieren die jungsten Gläubiger so hoch hinauf die zur berkaufesumme und können sich nur an das übrige Vermögen is Schuldners halten. Die geretteten (salvirten) Posten, ie schon vorher gekündigt sind, und deren Kündigungszeit abstaufen, muß der neue Läufer sogleich bezahlen, die nicht ges indigten aber, selbst wenn sie zu denen gehoren, womit abstreten worden, erst nach erfolgter und abgelaufener Kündisung. (Rath und Bürgerschluß vom 21. Nov. 1771. And. rste Samml. I. 247.)

#### B. Berforgungeanftalt.

Die allgemeine Berforgungsanstalt ift im Jahre 778 von ber Gesellschaft zur Beforderung der Runfte und üglichen Gewerbe errichtet und am 4ten September 1778 urch ein Deeret bes Senates als pium corpus (fromme Stiftung) bestätigt. Eine revidirte Anordnung bersetben ift 1805 gedruckt. Die Anstalt wird von fünf Directoren verwalstet, von benen jährlich der älteste abtritt und welche von den Interessenten aus ihrer Mitte gewählt werden; der abtretende kann wieder gewählt werden. Bier Deputirte der Gesellschaft zur Beforderung u. s. w., welche zugleich Interessenten der Anstalt sind, helsen das Beste der Anstalt mit befordern und bleiben so lange im Amte, als es ihnen gefällt. Die Unstalt hat einen Protocollisten, einen Cossensührer und einen Bucht halter, welche von den Directoren und Deputirten gemählt werden. Das Bersammlungszimmer ist im Hause der Gesellsschaft in der großen Johannisstraße.

Die Anstalt theilt sich nach ihren verschiedenen 3weden jest noch in neun Classen, woran hiefige und Auswärtige Theil nehmen konnen;

- 1) Leibrenten, Die man fich ober einem Undern fichern und fofort erheben fann;
- 2) Leibrenten auf ben Ramen von zwei Perfonen, welche Beide gufammen und ber Langfilebenbe allein genießt;
- 3) Leibrenten, Die erft nach Ablauf einer beftimmten 3cht anfangen, (aufgeschobene Leibrenten);
- 4) Leibrenten, beren Genuß man eine Zeitlang ruben lag fen kann, wo bann burch ben Nichtgenuß ber Leibrenten ober burch fortgesetzte Beiträge, die Leibrente fur die spätere Zeit ber wirklichen Nugung soviel größer wird, (anwachsende Leiba renten);
  - 5) Leibrenten, beren Genug nicht erft mit bem Tobe, fondern schon mit bem 18., 22., oder 25. Jahre auffort (alfe ein Capital auf schwindenden Fonds auffdrende Leibrenten);
  - 6) Penfionen, welche mit bem Tobe bes Berforgers ett fangen und bis an den Tob bes Berforgten bauern (ablimgende, eventuelle Penfionen);
  - 7) Penfionen fur Bittmen, bis gu ihrer feberverfeire thung ober bis gu ihrem Tobe, wenn ber tann per it

verftirbt, in diese Classe tonnen Bittwen aber nur mit bestimms ten, von dem Alter der Speleute und der bisherigen Dauer ber Che abhangenden, Ginschrankungen eingefauft werden;

- 8) die Waisenclasse, Pensionen für Minderjährige bis zur Bollendung ihres 25sten Jahres, falls sie vorher verwaisen oder ihren Versorger verlieren; mit dieser Classe verbunden ist die Ausstruers oder Brautclasse, in welcher man Kindern ein Capital versichern kann, welches im 15., 20. oder 25. Jahre ihres Alters gehoben werden soll;
- 9) Die Beerdigungsclaffe, (jest die neunte, früher die zehnte Classe), in welcher man seinen Nachgelaffenen eine Summe zur Beerdigung durch Sinschuß eines Capitals oder jährliche Beiträge erwerben kann. Die frühere neunte Classe war eine Ersparungscasse; sie ward aber nach der Bies berbefreiung liquidirt und an ihre Stelle trat;
- C. die Er sparungs ca ffe von 1819. Diefe fteht unter Berwaltung ber Directoren und Deputirten ber allgemeinen Berforgungsanstalt, ist ober sonst von dieser Anstalt gang gertrennt. Man tann bei dieser Casse sein erspartes Geld belegen und erhalt dafur 3 pCt. Courant von Banco, doch tann nicht unter 15 und nicht über 500 pBanco auf einmal belegt werden. Um letten Marz, Juni, September und December kann man bas Capital, nach 2 Monate vorber geschehener Kundigung, heben, die Zinsen konnen nur mit dem Capital zugleich gehoben werden.
- D. Die hamburger Sparcasse ist im Jahre 1827 erstichtet. Sie wird verwaltet von einem Prases, 6 Directoren und 24 Berwaltern, die auf vier Jahre ihr Umt unentgelts lich verrichten. Der Prases wird aus den Directoren, die Directoren werden aus den Berwaltern gewählt. Die Sparcasse nimmt Einlagen von 8 ft bis zu Et. \$4.30 an, welche man jeden Sonnabend, Abends von 6 bis 8 Uhr, auf einem der beiden Bureaux im Simbeckischen Hause und im Stadtsbause abgeben kann und bafür ein Contraduch erhält. Man kann in jeder Sigung sein Gelb oder einen Theil besselben

fundigen, um es in ber nachften Cigung gwifden 5 und 6 Uhr ju erheben. Bon jebem vollen Thaler vergutet bie Caffe 14 f. boch fangen bie Binfen erft an gu laufen am erften Tage bes auf die Ginlage ober bie Completirung berfelben bis gu 3 & folgenden Quartale; Die Quartale beginnen am 1. Januar, April, Juni und October. Die Binfen werben am letten Zege bes Quartals creditirt, fur ein noch laufendes Quartal merten alfo feine Binfen ausbezahlt. Dur wer 100 # ober mite gu gute bat, fann uber Die Binfen allein verfugen. - In jeter Sigung find brei Bermafter in jebem ber beiden Diffrierbireaux gegenwartig, welche bie Gelber annehmen, Contrabucher, Jours nat und Riscontro fubren und bie Rundigungen getiren. Ueber jeben Diffrict fubren gwei Diffrictebirectoren bie Mufs ficht. - In bem Sauptbureau arbeitet ein befoldeter Buds halter unter Aufficht ber beiben Directoren bes Sauptbareau. -Die Caffe befoldet ferner einen Boten. - Es merben gu ber ftimmten Beiten Directorial : und Diffricteverfammfungen gehale ten und, fo oft die Direction es notbig findet, Generalverfammlans gen aller Directoren und Bermafter unter bem Berfise bes Prafes.

E. Die hamburgifche allgemeine Berjorgungs Tontine ift eine Privatanftalt, welche von acht, aus ten 30 tereffenten auf Lebenszeit gewählten Directoren und einem fa farirten Bevollmachtigten verwaltet wird. Gie beffebt aus viet Claffen, in welche Siefige und Auswartige fich fo lange eine faufen fonnen, ale bie 3abl ber Actien noch nicht vellzublig ift. Die erfte Claffe von 2500 Metien beftebt aus Theilnets mern, welche gwifden bem 1. Januar 1807 und bem legten December 1815 geboren find; bie zweite, 2500 Metien, wan erften Januar 1799 bis letten December 1806; bie tritt, 2000 Metien, vom erften Januar 1790 bis letten Decembet 1798; bie vierte, 2000 Actien vom erften Januar 1782 16 legten December 1798. Man fauft fich entweber auf Capitals fuß ein und gablt bann fur jebe Metie na b i vier Glaffen Bcc. # 466 - 558 - 645 - 710 - oter gable bis p feinem Tote ober für bestimmte Jahre nach Berhaltnis ber Classen (24 bis 36) entweder für vier Jahre Beo. \$92 — 116 — 148 — 184 ober jährlich Beo. \$25 — 31. 4 ß — 40 — 50, oder vierteljährlich ben vierten Theil bavon, doch muß man das erste Mal sogleich für ein ganzes Jahr bezahlen. Sine Person kann nicht mehr als drei Actien auf Contrisbutionssuß nehmen, auf Capitalfuß seviel sie will. Wenn die Beiträge nicht bezahlt werden; so kann die Direction entweder den Schuldner verklagen oder auch die Actie einem Andern überlassen. Der Bortheil der Interessenten besteht darin:

- 1) daß jahrlich eine bestimmte Anzahl Lebensrenten unter die Actionairs jeder Classe verloofet wird;
- 2) daß unter die Intereffenten, die noch keine Lebensrenten erhalten, jahrlich gewisse Portionen von Bco.# 150 ober 200 verloofet werden;
- 3) daß, nachdem die bestimmten Jahre des Zuschuffes abgelaufen, unter die lebenden Interessenten jeder Classe Bco. \mu 30,000 bis 36,000 gu gleichen Theilen vertheilt werden;
- 4) baß, wenn alle lebende Interessenten so viel erhalten, als ber Besauf ber kleinsten Lebensrente in ihrer Classe besträgt, bis zur Beendigung bieser Tontine Bco.# 40,000 bis 50,000 unter sie vertheilt werden;
- 5) bag endlich die lettlebenden Intereffenten, wenn jeder Bco.# 100,000 bekommen kann, den Fonds der Caffe unter fich theilen.
- F. Die allgemeine Ponfionsanstalt ist ebenfalls eine Privatanstalt, welche von sechs aus ben hiesigen Interessenten auf sechs Jahre gewählten Abministratoren und einem salarirten Geschäftssührer verwaltet wird. Sie besteht aus fünf Classen, nach bem Alter ber Interessenten, sede Classe hat 2000 Action. Die Interessenten können hiesige und Auswarstige sewn und kann Jeder so viel Action kaufen, als er will, und zwar entweder auf Capitalsuß oder gegen viertelzährlichen Beitrag von 26 ft. Wenn dieser legtere nicht bezahlt wird;

fo tritt eine Straferhöhung ein. Jebe Classe hat 300 Pensisenen, von Et.# 10 bis 300 beren Hebung zuerst burch bas Loos bestimmt wird, nachher aber rücken die Interessenten burch das Aussterben der vor ihnen Stehenden höher binauf. Die unverkauften Actien werden für Rechnung der Anstalt gezogen. Außerdem sinden noch Prämien für die altesten Interessenten Statt und Extraversofungen. Das Nähere ergiebt der neu revidirte Plan, welcher im Comtoir der Anstalt (kleine Reichenstraße Nr. 119) unentgeltlich ausgegeben wird.

## G. Bittmencaffen.

I. Die Prediger = Bittmen = und Baifencaffe bes hamburgifden Minifterii ift am 27. October 1755 vom Senate als fromme Stiftung beftatigt. (Rlefeter XIL 631). Jeber Prediger, welcher Mitglied bes Minifterii mit, muß fich bei feiner Bahl mit 12 Speciesthaler einfaufen und, fo lange er im Umte ift, alle Ditern und Dichaelis jebesmal 2 2 Courant beitragen, ober, wenn er von bier meggeht und in ber Caffe bleiben will, 3 20. Ferner bat bie Caffe ben Ueberschuß von bem, vom Minifterio berausgegebenen Lebts buche ber driftlichen Religion (pag. 104.) ju geniegen und fliegen ihr manche Legate und Gefchenfe gu. Bermaltet wird bie Caffe von zwei alliabrlich gewählten Mitgliedern bes Minis fterii, unter Leitung bes Geniors. Im Februar wird vom Minis fterio bestimmt, wie viel bie Penfion im laufenden Jahre bes tragen fonne (jest ift fie 400 4). Theil an ber Penfien bar ben bie Bittwen fur ihre Lebenszeit ober bis zu ihrer Dieben verheirathung, unverforgte Waifen bis ber Lette bas 20fte Jahr vollendet bat, boch fann bas Minifterium biefen Termin bis jum 24ften Jahre verlangern. Much fonnen Prebiger eine Unterftugung aus ber Caffe befommen, wenn fie burch lange Rrantheit u. f. w. unfabig geworben, ibr Umt ju vermalten. Der Anfangetermin ift fur eine Wittwe ein Jahr nach bem Tote bes Mannes, wenn nur Baifen ba find, ein balbes

fahr nach bem Tobe bes Baters, weil bie Rachgelaffenen mahr end biefes Gnabenjahres bie vollen Ginkunfte bes Bertorbenen genieffen. \*)

II. Die Wittwencaffe ber Reitenbiener ift am tften juni 1795 vom Senate beftatigt (Und. erfte Samml. IV. 77). b ein Reitendiener in diese Caffe aufgenommen werden konne, pird burch Stimmenmehrheit ber Intereffenten entschieden, wer ich aber einmal bat aufnehmen laffen, muß in ber Caffe bleis en und wer von feinem Dienste entfest wird, verliert fur feine Bittme bie Penfion. Bermaltet wird bie Caffe von brei Bors ebern, über etwanige Streitigkeiten entscheibet ber jungfte durgermeifter als Patron und erforberlichenfalls ber Senat. das Eintrittsgelb ift 30 #, bie monatliche Zulage 8 ff., sobald ber eine ober mehrere Wittmen vorhanden, geben bie Interef. inten verhaltnismäßige monatliche Zulagen nach bestimmten abellen. Die Penfion beträgt vierteljährlich 50 # Courant, is jum Tode ober zur Wieberverheirathung ber Wittwe und ingt an ein Jahr nach bem Tobe bes Mannes, inbem bie Bittme ein Bierteljahr bie Ginfunfte bes Berftorbenen und ugerbem 400 # erbalt. Die Erben eines Intereffenten, ber eine Wirtwe nachläft, befommen 150 4 zu ben Begrabnißs pften und eben foviel eine Bittme, welche uber 30 Jahr juner als ihr verftorbener Mann ift. (Dies tann ber Sall fenn, enn ein Intereffent fruber feine altere Frau einkaufte und ach ihrem Tode eine soviel jungere beirathete).

III. Die Wittwen sund Baifencaffe ber Kornsteffer ift nach ihren neurevibirten Artifeln am 26. Januar

<sup>&</sup>quot;) Unmert. Außer biefer Wittwencasse hat bas Ministerium noch bie sehr wohlthätige Ginrichtung getroffen, bas, sogleich nach dem Albleben eines Mitgliedes, der Wittwe 100 Thaler durch die Admistratoren ber Wittwencasse geschiedt werden, wozu alle Mitglieder besonders beitragen. — Für die Wittwen der Prediger in Samm ernlirt ein Vermächtnis des verstordenen Pastor Sinsch au die Wittwe oder die mehreren Wittwen ausgezahlt werten.

1820 vom Senate bestätigt (Und. VI. 171). Sämmtliche Kormmeffer sind Interessenten und bezahlt dazu seder wöchentlich 4 ft oder, mit Genehmigung des Patrons (des ältesten Kormberrn) den Umständen nach mehr oder weniger. Der zweite und dritte Alte sind Borsteher, die beiden ättesten Buchsenschaffer sind Beisiger, der erste Alte hat die Aufsicht und eine berathende Stimme. Die Pension besteht jährlich in 30 %, welche für die Wittwe nach Ablauf des Trauerjahres anfängt, während dessen sie 50 % erhält; sie dauert fort die zum Tede oder zur Wiederverheirathung der Wittwe und geht dann auf die Kinder so lange über, die das jüngste volle 15 Jahr geworden. Die Erben eines Kornmessen, der keine Wittwe oder Waisen unter 15 Jahren hinterlassen, erhalten ein für alle mal eine Todtenzulage nach Verhältniß der Zeit, während welcher ihr Erblasser Interessent gewesen ist.

Bon ben bis jest vom Senate nicht beftatigten Bittmen-

IV. Die Wittwencaffe ber Aerzte u. f. w. fiche pag. 262.

V. Die Wittwencaffe ber Gefellschaft ber Freunde bes vaterlandischen Schuls und Erziehungswesens (pag. 113) beren Intereffenten nur folche Schullehrer find, welche Mitglieder ber Gesellschaft. Die Wittwenpenfion ift jest 80 g.

#### H. Tobtentaben.

Die Tobtenlaben und Sterbecaffen waren ichon im April 1813 unter die unmittelbare Aufsicht einer provisorischen Commission gestellt (And. I. 84). Durch Rath und Bürgerschuft vom 29. November 1821 ist eine befinitive Berordnung ber liebt (And. VII. 162), wodurch alle Tobtenladen, Sterbes caffen und Krankenladen unter die Aufsicht einer Commission gestellt worden, in sofern einzelne bergleichen Anstalten nicht schon einer andern Behörde untergeordnet sind.

- I. Die Commission besteht aus einem Senator als rases und sieben Burgern. Alle Jahr tritt ber alteste Burgr ab und die Commission schlägt bem Senate neue Mitglies r zur Wahl vor. Der Prafes becidigt einen Boten ber ommission. Gegen die Beschlusse der Commission ober s Prases kann man an ben Senat suppliciren.
- Jete Late fleht unter ber besonderen Aufsicht eines urgere. Bermaltet wird jede burch zwei Alte und zwei Destirte, bie von ben Intereffenten gewählt und von ber Comiffion, wenn biefe bie Babl billigt, beftatigt werben. ber Labe ift ein Bote, ber von ben Intereffenten auf funf abre gewählt und von ber Commission bestätigt mird und, fo nge er Bote ift, feine Stimme in ben Berfammlungen bat. cte Lade bat ihren eigenen felbftgemablten Namen und eine, r von ber Commiffion gegebene Nummer; eine Bereinigung iehrerer Laben findet nur mit Genehmigung ber Intereffens n und ber Commission Statt. Done Genehmigung ber Coms iffion barf weber eine neue Tobtenlabe ober Sterbecaffe erchtet werben, noch burfen bie beftebenben Laben neue Gefege iachen. - Die Bucher werben nach gleichmäßigen Formula= n geführt und alle Jahre legt jebe Late ihrem Commiffair lechnung ab, bie von biefem und ber Commiffion bann richg befundene Rechnung wird ben Intereffenten vorgelegt. Die Einwilligung ber Commission ift nothwendig, wenn eine abe Gelber aufnehmen ober belegen, bie Tobtengelber ober ie Beitrage erboben ober berabfegen will.
- III. Die Aufnahme hangt von den Artikeln jeder einzels en Lade ab; soll davon in einzelnen Fallen abgewichen wers en; so muß die Commission erst einwilligen. Unrichtige Ans abe des Alters zieht die Ausschließung nach sich, ohne Ersaß es Einschusses, wird die unrichtige Angabe erst nach dem lode entdeckt; so werden für jedes unrichtig angegebene Jahr p abgezogen. Eine Ausschließung wegen schuldiger Beis

trage kann nur burch ben Prafes ber Commiffion verfügt werben.

- IV. Die Bortheile, welche bie Laben gewähren, find:
- 1) Die binnen vier Tagen nach bem Todesfalle auszugebe lenden Todtengelber, beren Große fich nach ben besondern Artifeln jeder Labe richtet.
- 2) Jede Lade mablt jahrlich 16 Leichentrager aus ihren Interessenten, beren jeder hochstens 24 fk erhalten barf, bei Kindern unter 16 Jahren ist die Jahl der Träger geringer, von 1 bis 12, auch ist die Jahl dann weniger, wenn die Leiche in dem ordinairen Leichenwagen gefahren wird. Uchrisgens sieht es den Erben frei, ob sie die Leiche durch die Lade beerdigen lassen wollen, ausgenommen, wenn die Lade ein eigenes Begrähniß hat und die Erben verlangen, daß die Leiche darin beerdigt werden soll. War der Verstorbene in mehreren Laden, so hat die altere den Vorzug.
- 3) Mit den Todtenladen u. f. w. find Armencassen vers bunden, worüber aber nur mit Genehmigung der Commission disponirt werden kann, ausgenommen, wenn die Interessenten am Ladentage beschließen, die Beiträge oder Schulden einzelner Mitglieder daraus zu bezahlen, welche durch Krantbeit oder sonst unverschuldet in Rückstand gekommen sind. Die Einkunfte dieser Armencassen bestehen in einem jährlichen Beistrage von einem Schilling von jedem Interessenten, einem Gesschenke bei Auszahlung des Todtengeldes, zehn Procent Abzug von den Todtengeldern derzenigen, deren Beiträge aus der Armencasse bestritten, einem Beitrage jedes neuen Interessenten von wenigstens vier Schilling.
- 4) Mehrere Laben geben einen Schadenberfag bei Teueris brunften, Unterftugung bei Krantheiten ober Brautausffeuer.
- V. Die Deputirten erhalten feine Bergutung fur ihre Mube. Die Alten bekommen aus ber Labe 1 &, fo oft fie ein Tobtengelb auszahlen, Labentag ober aufferordentliche B. fammlung halten und 4 & bei ber Rechnungsablegung. Die

Boten bekommen ein Gehalt von 24 p, für das Schreiben der Namenbücher 2 p, eben so viel für die Renovirung der Wohnrolle, für das Ansagen sämnntlicher Interessenten 2 p, Dinte, Feder und Papier 4 p, bei der Auszahlung des Todtensgeldes 1 p, von jedem neuen Interessenten 4 ß und viertelsjährlich von jedem Interessenten 2 f.

3 molfte Abtheilung. Armenwesen und sonftige milbe Stiftungen.

## A. Armenanstalten.

L. Allgemeine Armenanstalt.

Samburgs berrliche, im civilifirten Europa als musterbaft anerkannte Urmenanftalt ift in ihrer jegigen Geftalt in ben Jahren 1788 und 89 gegrundet. Mertwurdig ift es, baß fcon am 16. Auguft 1527 big Burger und Ginmobner gu St. Nicolai zusammentraten und einen Gottestaften fur Saus-Urme errichteten. Diesem Rirchspiele folgten bie übrigen und auch besonders darin, daß sie zwolf Manner aus jedem Rirch= spiele ermählten, ben Gottebfaften zu verwalten und bie Armen ju unterftugen. Aus Diefen, fpaterbin Oberalten und Diacos nen genannten, Dannern find unfere burgerlichen Collegien entstanden. Im Jahre 1622 wurde eine Armen und Gottebs kaftenordnung errichtet (Rlefefer I. p. 310), bann 1635 und 1658 (Manbate I. p. 154), 1726 (Manbate II. p. 1062), bis endlich bie Armenanftalt burch bie von Rath und Burgerschluß beliebte "neue Armenordnung" vom 3. Sept. 1788 ins Leben gerufen wurde (And. erfte Camml. II. p. 341), revidirt wurde fie am 20. Dai 1791 (bafelbft III. p. 196), Abbitionalartifel erhielt fie am 28. April 1797 (baselbft V. p. 5), am 28. Novbr. 1798 wurden ihr bie Armenanstalten ju St. Georg, bem neuen Berfe und bem Stadtbeiche incorporirt (bafelbft V. p. 242), 1817 haben einige Armenvorsieher bas verdienftliche Werk übernommen, eine Nachricht an bie Armenpfleger über ben Geschäftsgang bei ber Armenfürforge herauszugeben. (And. neue Folge IV. p. 265).

Eine sehr interessante Zusammenstellung des Zustandes ber hamburgischen Armen, wie er 1788 beschaffen war, mit dem von 1798 findet sich in der, auf kaiserl. königl. Beschl berausgegebenen historischen Darstellung der hamburgischen Armenanstalt von 1802. Der Berkasser jener Bergleichung ist der, um die Grundung unserer und der wiener Armenanstalt so sehr verdiente Baron von Boght.

#### A. Armencollegium.

Die Oberaufsicht und Leitung ber Armenanstalt ficht unter bem Armencollegium, bas fich in bas kleine und große theilt.

- 1. Das fleine Collegium besteht a) aus einem Prajes und sechs Urmenherren, Die fammtlich Senatoren find und vom Senate ernannt werden,
- b) zwei Oberalten, die von ihren Collegen gewählt werden,
- c) zwolf Bezirfe : Borftebern und neun anderen Berfies bern, die mit befonderen Berwaltungszweigen beauftragt find. Diefe werben vom Collegio erwählt.
- 2. Das große Collegium ift aus ben eben Ermifnten gebildet und tommen noch bingu:
  - a) funf Gottestaftenverwalter, von jeber Rirche einer,
- b) ber jahrverwaltende Provifor am Krankenhause, ben felbe am Baifenhause und ein Borfteber bes Bert: und In menhauses.

#### B. Armenpfleger.

Die Stadt, nebft ben incorporirten D rten ift in 68 Quartiere getheilt, wovon 60 auf Die Stadt b ben Grade

root, 6 auf die Borftadt St. Georg und zwei auf ben Stadts eich und grunen Deich kommen. Jedes Quartier wird von wei Pflegern verwaltet, sechs Quartiere stehen unter einem Bezirksvorsteher (die beiden Deichquartiere haben ihren igenen Borsteher), zwolf (für die Borstadt acht) Quartiere nachen einen Hauptbezirk aus, dem ein Armenherr orgesetzt ist.

Jeber im hiesigen nexu Stehende ist verpflichtet, die auf in gefallene Bahl eines Armenpslegers anzunehmen und bas lmt zwei Jahre unentgeltlich zu verwalten. Frei von ber lemenpslege sind, wenn sie es wünschen, Mitglieder des Sezates, Oberalten, Kammereibürger, Mitglieder des großen lemencollegii und Alle, die alter als sechszig Jahr sind. Der bgehende Pfleger überreicht seinem Borsteher einen Borschlag on zwei Geeigneten. Will er langer bleiben, so sest er seinen tamen oben an.

#### C. Unterftugung.

## I. Art ber Unterfta gung.

Die Armenanstalt bewilligt:

- 1) eine mochentliche Unterflügung;
- 2) eine Gelbhulfe und Befleibung ein fur alle Mal;
- 3) Kranten = Unterftugung;
- 4) Aufnahme in eine milbe Stiftung;
- 5) Unterbringen von Rindern auf bem Lanbe;
- 6) freien Schulunterricht;
- 7) freie Beerdigung;
- 8) Bertheilung von Feuerungsgelb ober Rahrungsmitteln.

#### II. Grundfaße.

#### a) 3m Allgemeinen.

Muf Unterftugung Unfpruch machen tonnen nicht:

1) Arme, die noch nicht volle drei Jahre in Samburg nt. Hochstens konnen sie bier geheilt werden und bie Polizeibehorde bat zu entscheiben, ob ihnen auf bem zu beschaffenden Transporte ein Behrpfennig gereicht werden foll.

2) In der Regel nicht: gefunde und arbeitsfähige Meltern, die nur 3 oder 4 Kinder, dergleichen Wittwer und Wittmen, die nur 2 Kinder haben, einzelne Arme unter 60 Jahren, Familien, die wochentlich wenigstens 3 4 verdienen.

#### b) 3m Befonbern.

1. Bochentliche Unterftugung ift entweber fit bie Lebenszeit, Aufnahme in die Armenanstalt, ober für eine bestimmte Zeit, temporelle Unterftügung. Die Aufnahme erfolgt nur, wenn ber Arme entweber 60 Jahr, ober unheilbar so frank und schwächlich ift, bag er nicht genug erwerben kann, um sich zu erhalten. Die temperelle Unterftügung richtet sich naturlich nach den Umftänden.

Die geringste Unterstügung ist wochentlich 8 fc, bie bechste für eine Person im Sommer 28 fc, im Winter 2 fc, für eine Familie 3 fc. Die Unterstügung wird theils in baarem Gelbe gegeben, theils in Anweisungen auf rumfordische Suppe, wer von jede Portion für einen Schilling gerechnet wird. Die Rochofen dieser Suppe sind in der Stadt und Borstadt von theilt und konnen die Armen, oder wer sonst im Besige der Rarten ist, des Mittags um zwolf Uhr dort ihre Suppe abs holen. Gine Portion sättigt einen Menschen vollkommen, sie besieht entweder aus Suppe mit Gemüse, oder aus weißen Bohnen, gelben Erbsen u. s. w. Eine genaue Instruction zur Bereitung dieser Speisen steht in Anderson VI. 208.

- 2. Gelbhulfe und Bekleibung ein fur alle Mal, wird nur als Ausnahme und unter besonderen Umftanden ber willigt. Diese Unterftugung foll nie mehr als 6 & betragen. Die Bekleibung wird aber außer diesen ungewöhnlichen Fallen in ber Regel gegeben,
  - a) indem jeber Urme jabrlich ein Semd erbalt,

- b) wenn neu aufgenommene Arme nach bem Berichte 's Pflegers keine nothburftig hinreichende Rleibung wber kein ett haben,
- c) wenn Armenschulkinder, bie fich gut aufgeführt haben, nfirmirt werden, wird fur die Anaben 12 4, fur bie Dabs en 8 4 zur Belleidung bewilligt.
- 3. Die Kranken unterftugung, welche nur eins zeichneten Armen und nichteingezeichneten Familienbauptern er allein ftebenben Personen gegeben werben foll, besteht:
- a) in freier Eur durch zwei für jeden hauptbezirk igestellte Aerzte und einem Bundarzt. Diese erhalten als onorar, die Aerzte jährlich 300, die Bundarzte 150 p. Bersinden mit der freien Cur ist
- b) freie Argnei, welche von ben angestellten Begirtes pothetern fur & ber sonstigen Zare geliefert wirb. In jedem tabtbegirte find vier Armen-Apotheter, im secheten brei.
- c) Freie Entbindung, wozu in jedem Bezirte zwei chammen angestellt find, bie fur jede Entbindung 3 # von r Anftalt erhalten. Merzte übernehmen bie fcmereren Falle.
- d) Kranfenfuppen, Wein, Baber, Bruchbanter f. w. nach Berordnung bes Argtes.
- c) Arankengeld, welches indeg, nach neueren Bes mmungen nur eingezeichneten Armen gegeben werben barf.

Die Acrzte, Wundarzte und Apothefer werden vom Arsencollegio auf drei Jahre erwählt, doch fleht bei Aerzten und dundarzten in einzelnen Fällen gegenseitig eine dreimonatliche Indigung frei, bei Apothefern eine einmonatliche Kundigung id dies Lestere auch bei den Hebammen, die von der Kransndeputation angenommen werden. Vergleiche die Bererdung wegen des Raths und Burgerschluffes vom 22. August 166, publiciet 25. September 1816 (Und. III. 152).

4. Milbe Stiftungen, an welche Arme gewiesen erten fonnen, find:

a) das Krankenhaus. Dieses nimmt auf: wahnsinnige, venerische und fratige Arme, ober solche, die an einer unheilbaren oder sehr langwierigen Krankheit leiden, endlich solche, denen es in ihrer Wohnung an aller Pflege sehlt. Wegen der Bezahlung hat die Armenanstalt eine besendere Bereinbarung mit der Verwaltung des Krankenhauses getroffen;

b) bas Werf= und Armenhaus binfichtlich alter und fcwacher Armen ohne alle Pflege (f. unten breigebite Ib

theilung).

- c) bas Baifenhaus (f. unten Baifenhaus).
- 5. Lielternlose Rinder, oder Rinder einer armen Bittme, bie außerbem noch mehrere Rinder ernahren muß, fonnen auf bem Lande untergebracht werden, wofür die Armenanftalt ein mäßiges Roffgeld bezahlt. Sie werden bort befleibet, in die Schule geschickt, confirmirt und, wenn sie frank werden, curirt.
- 6. Freier Schulunterricht in ben Armenschulen ober in ben Schulen concessionirter Lehrer wird nach ben oben angegebenen allgemeinen Grundfägen bewilligt, boch wird bier begreiflicherweise nachgiebiger verfahren, als bei Unterstüsungen Erwachsener. Jedem ber vier Schuldiffriete steht ein Predigt vor, ber bieses Geschäft Zeitlebens oder bis zu eintretender Berhinderung verwaltet \*).

Die Schulen find 1) Lehrschulen, namlich a) Privatlim berfchulen fur Rinder von 6 bis 8 Jahren.

b) Lefe fchuten; Unterricht im Buchstabiren, Bufanmentefen und Auswendiglernen, und spater: Anfangsgrunde bes Schreibens und Rechnens, Religions : Unterricht und Berftandesübung.

<sup>\*)</sup> Unmere. Gur bie wohlfeile ober gang unentgeftliche Austrellen von Bibein forgt außerbem noch bie hamburg altenatiete Bibeigefellichaft, worüber bas Rabere in ben Berichen ber Gefellichaft.

- c) Lehrschulen für Rnaben von 12 bis 14 Juhren; terricht: Rechnen, Schreiben, Religion, Gefchichte u. f. w.
- d) Abend fculen für Mabden, welche ben ganzen ig in Industricschulen find Anaben, welche etwa ben nzen Tag in Fabriken arbeiten, werden in einer Kirchenser Privatabendschule untergebracht.
- 2) Arbeiteschulen, namlich Strick und Rabschulen : Matchen.
- 7. Freie Beerbigung wird ben eingezeichneten Arsin unbedingt gewährt, Anderen nur als befondere Aussihme \*).

Die Armenanstalt ist alleinige Erbin aller eingezeichneten men, falls diese nicht in den Wohnungen anderer Stiftung n wohnen, welche sich das Erbrecht vorbehalten haben, rehalb geben auch die Todtenladen, deren Interessent der me etwa ist, gleich bei der Aufnahme auf die Anstalt über des hängt von ihrem Willen ab, ob sie die Todtenladen

<sup>.)</sup> An mert. Die Beerbigung wird fehr wohlfeit beforgt. Auch bat ber Sarg nicht bie gewöhnlichen feche Bretter und zwei Brettchen, fentern nur vier Bretter und zwei fleine. Die meiften Bewohner Samburge baben einen gewaltigen Abichen bor bem Begraben in Diefen Urmenfärgen, welche ber Boltewis "Mafenbruder" nennt. Bermandte und Freunde, Die rubig jugefeben haben, wie der Urme von ber Anftalt unterhalten worden, nehmen fich feiner eifrigft an, febald er begraben merten foll und laffen ibn, mit ober obne Borwiffen bee Pflegere, fehr etegant, wot gar prachtig begraben. Much find bem Berausgeber Beilpiele vorgetommen, baf bie Armen felbft ven ber geringen Unterftupung fo viel erfparten, einen Sarg ju begablen. Wurde nun etwa ein Befes auf verfaffungemäßigem Wege erlaffen, (nicht ein blofter, Dritte nicht verbindenber Befeblug bes Collegii) welches unbedingt bei bober Strafe verbote, eingegendnete Urme andere als in Urmeufärgen und abfeiten ber Umfatt an begraben, fo burfte bied vielleicht ein gwedmäßiges und wirtfames Dietel fenn, ben Andrang jur Armenanfielt ju mindern. Wirtum ließe fich bem Gefete leicht geben, wenn bie nothigen Magfregeln mit ben Kirchenbeborben fo getroffen murben, bag ein Alrmer gar nicht anders als pon ber Anftalt begraben werben tounte.

fortsegen ober aufgeben will. Mit Ausnahme bieser Tobtenlabens gelber begiebt sich die Armenanstalt (Pfleger und Borfieber gemeinschaftlich, oder, bei Berschiedenheit der Meinung, bas Collegium) dieses Erbrechtes, wenn sie will, sobald der Arme eine Familie hinterläßt, die ebenfalls eingezeichnet ist, oder auch Berwandte, die sich seiner, während seines Lebens nach Rräften angenommen haben. Der Nachlaß haftet, so weit er reicht, für die Miethe und für andere Schulden. Reicht aber der Nachlaß nicht zur Miethe bin, so trägt der Naufs wirth den Bersuft.

8. Db bei eintretender Theurung Nahrungsmittel, oder in ffrengen Wintern Feuerungsgeld unter die eingezeichneten Eramen vertheilt werden foll, wird burch einen Beschluß bes großen Collegii bestimmt.

## D. Gefchaftsgang und Competeng. \*)

Wer Unterftugung einer ober ber andern Urt von ber Uns ftalt haben will, melbet fich bei einem ber beiden Pfleger bes Quartieres, in welchem ber Arme wohnt. Die beiden Pfleger haben gewöhnlich, falls nicht Einer alle Geschäfte besorgt, bit Berwaltung unter fich getheilt, entweber nach ber Localität, ober nach ben Arten ber Unterftugung u. f. w.

Der competente Pfleger erfundigt fich nun nach ben Ums ftanden und wenn er glaubt, daß die Unterflügung, ben eins mal angenommenen Grundfagen nach, nicht gegeben werden fonne; fo bedeutet er ben fich Melbenden zurüdzutreten und fich durch Fleiß und Ordnung selbst zu belfen. Besteht ber Reelamant auf seinem Berlangen; so schieft der Pfleger ibn

<sup>&</sup>quot;) Unmerf. Nach ber ausführlichen und deutlichen, obenangelichten Rachricht an die Armenpfleger, kann es nicht die Absücht bes der ausgebers fenn, bier eine abermatige Instruction für Pfleger in die ben, sondern nur, in allgemeinen Umriffen für Richtpfleger ausgeben, was die Pfleger leisten durfen, wie weit ihre Befagnit gest und in wiefern sie an höhere Borschriften gebunden find.

jum Borfteher und nimmt zu bem Ende einen, sogleich zu erwähnenden, Abhörungsbogen auf und fügt hinzu, daß nach seinem Gutachten der Hulfesuchende keine Unterftügung erhalten burfe.

Die Mbbbrungebogen find gedruckte Schemata, welche ber Pfleger aussullt und ju biesem 3mede bie Urmen genau fragt, nach ihrem und ihrer Kinter Namen, ihner Wohnung, Berfunft, fruberen Geschichte, Umftande ber Berbeirathung, Berdienft, sonftigen Unterftugung und ob fie in Todtenladen. Die bagu nothigen Attefte, Burgerbriefe, Laben aurtitel u. f. m. lagt ber Pfleger fich geben. Er fcreibt ferner einen Ges fundheits Bifitations : Bettel aus und ichickt ben Urmen bamit jum Armenargte bes Salbbegirfs, ber benfelben mit feinem Butachten über ben Gefundheiteguftand und Die Urbeitefabigfeit bes Urmen ausfüllt und bem Pfleger gurude 3wedmagig und größtentheils erforderlich ift es, bag ber Pfleger einige Zeit nach ber Abberung bie Armen in ihrer Wohnung überrafche und biefe Befuche auch fpaterbin, etwa alle halbe Jahre fortsete. Es ift vorgeschrieben, daß bem Abbirungebogen ein Inventarium beigelegt werbe. Dies fann ber Pfleger, falls namlich überall etwas zu inventiren ift, entweder felbft thun, ober burch feinen Urmenboten thun lafe fen, beren in jedem Salbbegirte einer ift, ber wochentlich mit 6 & befoldet wird.

Der Bogen mit bem Gutachten bes Pflegers wird an ben Borsteher geschickt, ber ihn mit seinem Gutachten ber Aufsnahme Deputation, einem alternirenden Theile des Collegii vorlegt. Diese versammelt sich ben erften Donnerstag im Mosnate zur Aufnahmeserwachsener Armen, bie Aufnahmese Deputation bes Schulconventes (vier Prediger und fünf Borsteher) ben britten Dennerstag zur Aufnahme von Schulkindern und allenfahiger Unterstützung der Eltern berselben, Krankenbogen wenn ihre Aufnahme nottig, geben burch ben Borsteher an die, sich alle 14 Tage versammelnde Krankenbeputation. Der Pfles

ger erhalt burch ben Borfteber ben Bogen mit bem Befchtuffe ber Deputation guruck.

Findet ber Pfleger, bag fogleich eine Unterfitigung netbig fen und bie Entscheidung ber Deputation nicht abgewartet mers ben fonne; fo giebt er sogleich eine provisorische Unterfitigung.

Für den Winter d. h. vom erften December bis legten April, wird die Unterftugung ber Urmen um 2 oder 4 fi erhdebet, nach einer zwischen Borfteber und Pfleger zu treffenden Berabredung. Diese Erhöhung kann indeß nur ben wirklich aufgenonunenen Urmen zu Theil werden, nicht benen, die nur eine temporelle Unterstützung genießen.

Wenn ein Armer in ein anderes Quartier giebt; fo wird er burch einen Umgiebe = Schein an feinen neuen Pfleger gewiesen, ift er mabrend einer Krankheit in einen andern Halbbezirk gezogen; so wechselt er auch Argt und Chirurgen.

Nach Ablauf mehrerer Jahre werden die Aufnahme = Bos gen, auf Beschluß bes Collegii, neu aufgenommen und, als Revisionsbogen, ber Deputation wieder vorlegt.

Ueber die Beschwerden der Pfleger gegen Arme und Um bere, in Beziehung auf die Armenanstalt, entscheidet bie Per lizeibeborde.

## E. Ginnahme ber Armenanftalt.

1. Subfcriptions: Conto. Für jeden Compagniebes girk der alten Bürgerwache ift ein Buch gemacht, welches von den Sechszigern (Diaconen) alljährlich jedem Hausbewehner und jedem Andern, von dem man eine bestimmte Einzeichnung erwarten kann, vorgelegt wird. In diese Bücher kann wan sich einzeichnen und dadurch bestimmen, wie viel man jährlich, balb : oder vierteljährlich zur Armenanstalt beitragen wellt. Das Geld wird dann zu bestimmten Zeiten durch besetzte Leute abgeholt, die das Buch vorzeigen, in welches der Einzeichnende bann: bezahlt schreibt.

- Bachfenfammlungen. a) Jeber ber biefigen Berichtsbarkeit unterworfene Barger und Ginwohner driftlicher Religion, ber in einem Saufe (mit einer Rummer bezeichnet) wohnt, muß, wenn ibn die Reibe trifft, in bem Begirte feiner Burgermachcompagnie für bie Armenanstalt sammeln. Armenbote bringt ibm gu bem Ende eine gebruckte Auffordes rung bes Borftebers, ein Buch, worin bie zu Besammelnben aufgeschrieben find und eine verschloffene Buchse, inwendig mit einer Rette verseben, um bas Berausfallen zu vermeiben. Buch und Buchfe find mit ber alten Regimentsfarbe und Compagnie-Nummer verfeben. Die Sammlung geschiebt Mittwoch Morgen, in allen von Chriften bewohnten Saufern, Stagen, Rellern, Buben und Rramladen, beren Bewohner nicht fubferibirt baben. Die Gabe ift naturlich freiwillig. Um Ditte wochen Nachmiltag bolt ber Bote Buchse und Buch wieder ab und bringt fie bem Pfleger, ber bas Gelb berausnimmt, gabit und berechnet und bem Sammler baruber gebruckte Quittung ertheilt. Das falfche ober nicht gangbare Geld fammelt er und liefert es nach Reujahr ber Sauptcaffe ein, die es einschmelgen lagt. Wer von ber Armenpflege bispenfirt ift, und außerbem Beiftliche und Graduirte, find, wenn fie wollen, von ber Samme lung befreiet; fonft aber muß Jeber perfonlich in anftanbiger Rleibung fammeln ober wenigstens einen qualificirten Burger ober Ginwohner får fich iciden. Sandelt Jemand biefer Pflicht entgegen; fo zeigt ber Pfleger bie Contravention ber Polizeibeborbe an, welche biefelbe mit ber gefeglichen Strafe von 5 20 belegt. Bu einer gleichen Ungeige ift ber Pfleger befugt und verpflichtet, wenn bie Sammlung einen auffallenb und ungewöhnlich geringen Ertrag liefert. Die Polizeibeborbe unterfucht und beftraft bann nach ben Umftanben.
- b) Die Armenboten sammeln mit abnlichen Buchfen auf ben Salen und in ben Buben.
- 3. Unter tem Namen ter jungen Urmenfreunde baben fich bie meiften ber, auf ben biefigen Comtoiren arbeis

tenden, jungen Leute zu einer Sammlung fur die Armenanftalt vereinigt. Sie stehen unter selbstgewählten, aus ihrer Mitte genommenen, Directoren u. f. w., deren Bahl sie bem großen Armencollegio anzeigen und liefern ben Ertrag ihrer menschenfreundlichen Gaben an die Hauptcasse ab.

- 4. Jeder Brautigam giebt nach Bermogen ober nach gutem Willen einen Beitrag an die Armenanftalt.
- 5. Milbe Gaben werben bei vielen Gelegenheiten von ben wohlthätigen hamburgern und Fremden gespendet, Ertrag von Wetten und gesellschaftlichen Strafen, einbehaltener Dienste lohn, Erlos von Gelegenheitsschriften, vom Richter zuerkannte oder freiwillig angebotene Strafe für kleine Injurien, Bachsen auf Comtoiren, in Haugern und Wirthshäusern, kurz bei umzähligen Gelegenheiten, besonders bei freudigen wird des Leisdenden christlich gedacht. Zuweilen werden der Armenanstalt bedeutende Legate vermacht und ein im Auslande lebender Hamburger schieft nun seit mehren Jahren alljährlich Bea. P 2000 an die Anstalt. Kleinere Beiträge werden gewähnlich einem bekannten Armenpsleger zugeschieft, der dann in den wöchentlichen Nachrichten sur Empfang dankt und es der Haupteasse berechnet.
- 6. Die Salfte ber Gottebkaftengelber in ben Saupt = und Nebenfirchen fommt monatlich an bie Armensanstalt, fo fern bie Nebenfirchen nicht fcon mit Armenbaufern verbunden find. Bu biefen Gottebkaften gebort:
- a) der Ertrag der Klingelbeutel, womit mabrend bes Gent tesbienftes die hundertachtziger sammeln. \*)

<sup>\*)</sup> Anmert. Warum geben biese Manner, mabrend ber Burbit warum klingelt ber Beutel? Warum bort nicht ber autobor Riechenvorsteher die in ber Regel treffliche und erbanfiche Beitst an, laft sich, ben Prediger und die Gemeinde ungestört und nach es, wie seine resormirten Amtsgenoffen, die nach bem Getteebiert an ber Riechenhur sammeln und vielleicht mehr Gelb, gemil der freundlichere Gesichter bekommen. Warum buldet man bie bellafe

- b. Das in ben Kirchenbeden nach bem Gottesbienfte und in n Leichenbeden bei Beerbigungen gefammelte Gelb.
- c. Der Ueberschuß ber Currendesammlung. Die Currende wahrscheinlich bald nach der Reformation eingerichtet und ingt mit tem Armens Wittwens Sause in St. Georg zusams en. Sie besteht aus einem Borsanger und zwölf armen naben, wovon einer Buchsenträger ist. Sie werden von den beratten gewählt und aus dem Ertrage der Buchsensamms ngen gelohnt und mit Gesangbuchern und schwarzer Rleidung id Mänteln unterhalten. In sehem Kirchspiele machen sie einem Werktage die Runde und singen an den Straßenecken id vor den Hausern der Rathsplieder, Geiflichen, Kirchenstster u. s. w. Ihr früheres ohrzerreißendes Geschrei, mit m sie die Straßen durchrannten, hat sich seit einigen Jahren it der Einrichtung des Stillstehens zu einem wirklich guten, ermonischen Gesange erfreulich ausgebildet.
- 7. Am Neujahrstage und Charfreitage werben ellecten für die Armenanstalt in den Kirchen gehalten, indem mn der sämmtliche Ertrag der Kirchenbecken, welche auf alterkommliche einfache Weise mit einem Mauersteine belegt erden, an die Anstalt fällt. Diese Collecten werden vom enate verher verfügt und durch Zeitungen, Anschlage und erlesung von den Kanzeln publiciert.
- 8. Das ehemalige Schulhaus ber Armenanstalt auf bem ägerplage ist gegenwärtig für Ct. # 4500 jährlich an ben imbard vermiethet.
- 8. Die Erbichaftsconto ber Unftalt, wegen bes ihr iftebenben und gebrauchten Erbrechtes an eingezeichnete Urme.
- 10. Intereffen von belegten Capitalien, Ueberfchuß Ber ochanstalten und ber Tobtenladen und endlich giebt bie Rams er bas Tehlende gu.

Birthichaft ber Stublfeberinnen, bie bas Gotteshaus weit unter bas Sheater berabfepen, wo man boch wenigstens an ber Thur bie Entree abmachen faun?

Ueber diesen Zuschuß wird alljährlich zwischen bem großen Armencollegio und dem Senate verhandelt. Das Collegium errichtet zu dem Ende ein Budget; 1823 betrug die Julage 160,000 &, 1824: 155,000 &, 1825: 130,000 &.

Die Caffenverwaltung ber Anstalt fieht unter mei Borftebern, die einen besoldeten Buchhalter und Caffirer haben, bie Capitalverwaltung unter bem Prafes, ben beiden Oberalten und einem britten Borfteber neben ben beiden ebem genannten.

#### F. -Musgaben.

Die Ausgaben ber Armenanstalt ergeben fich nach ihrem Wirfungsfreife von felbft. Im Jahre 1825 betrugen fie:

- 1) an wochentlicher fefter Unterftugung Ct. # 141,400. 8 f. worunter 191,520 Portionen Cuppe gu 1 6;
  - 2) proviforifche Unterftugung Ct.# 2879. 13 15;
  - 3) Kranfengeld Ct.# 7233. 8 6;
- 4) Heilung und Berpflegung der Kranken in ihren Bobnungen und Gehalt der Aerzte und Chirurgen nebft Botenlohn u. f. w. Ct.# 37833. 7 ft. (7584 Kranke).
  - 5) Befleibung fur erwachfene Urme Ct. # 3420. 13 f.
- 6) Ausgaben für Roftfinder Ct.# 7382. 2 fc. (im Durch schnitt 152 Kinder).
  - 7) Schulconto (Unfange 1825: 2271, Ende: 2136 Rinder).
  - a. Schulgeld, Schreibmaterialien u. f. w. Ct. # 29008.
  - b. Beffeibung Et. # 3566 4 f.
- 8) Beerdigung Et.# 1001. 14 ft, (81 eingezeichnete und 80 nicht eingezeichnete) wozu benn noch die Gehalte bes Caffirers und ber Boten, Drucker und Buchbinderrechnungen und sonstige Ausgaben, mit etwa Ct.# 12200 kommen.

#### II. Ifractitifde Armenanftalt.

Die Bekenner ber ifraclitischen Religion in ber Gubt Samburg haben ihre eigene, von ben Gemeindevorstehern vers wattete Armenanstalt und Krankenpflege.

#### III. Rieberlanbifde Armencaffe.

Diese Caffe ift von Familien gestistet, welche im 16ten sahrhunderte aus den Riederlanden nach Hamburg flüchteten, nd ursprünglich nur von ihnen für ihre armen Landsleute nterhalten. Nachher sind aber sowol auch andere Contrisuenten hinzugetreten, als die Austheilung auch auf Andere, is die Abkömmlinge von niederlandischen Familien ausgedehnt t. So ist es denn gegenwärtig eine milde Anstalt, welche erschämten Armen eine Unterstügung entweder auf Lebenslang der für eine gewisse Zeit gewährt. Die zu Unterstügenden nüssen in Hamburg oder bessen Gebiete wohnen und nicht von vom Staate versorgt werden; diesenigen, welche ihre Absunst von niederländischen Familien, augsburgischer Constssion, beweisen können, haben im Falle der Concurrenz den korzug.

Die Caffe wird von vier Alten und zwolf ober mehr Borschern verwaltet, die sich burch eigene Wahl erganzen und inen besoldeten Boten halten. Die Einkunfte bestehen 1) in en Zinsen der Capitalien, 2) einer jährlichen Sammlung, insem ber jahrverwaltende Borsteher im September jeden Mitzurger mittelst gedruckter Karten zu milden Gaben einladet nd biese durch den Boten einsammeln läßt, 3) wochentlichen, wonatlichen und vierteljährlichen Beiträgen, zu welchen sich eizige Burger verpflichtet haben. 4) Gaben der Bräutigame us guten Familien, welchen das Buch zum Einzeichnen vorzelegt wird. 5) Legaten und außerordentlichen Geschenken.

Die feste Unterstützung wird Oftern und Michaelis ausgesieilt und beträgt für jeden Unterstützten jährlich wenigstens o # und höchstens 100 #. (Der ganze Betrag ift vorläufig uf 5749 # festgesetzt.). Alle Jahre, gewöhnlich am 25. Marz, ird Rechnung abgelegt und der Ueberschuß entweder belegt der in Portionen von 30 # vertheilt, worüber der Jahrversalter und die Alten und übrigen Borsteher nach einer einges

führten Norm zu temporairen Unterflügungen bisponiren, en welchen die festeingezeichneten Unterflügten keinen Antheil has ben. Die Disposition über die freigewordenen Pensionen ist ebenfalls vertheilt, mit Borbehalt der freien Abstimmung. (In den fünf Jahren von 1821 bis 1825 sind im Ganzen Et.# 36996, also im Durchschnitt jahrlich Et.# 7400 vertheilt).

#### IV. Armencaffe bes banfeatifden Bereines.

Der hanfeatische Berein ist eine Berbindung von Mannern, welche, unter den hanseatischen Fahnen oder demen der anderen allierten Machte, an den Kriegen gegen die Franzosen Theil genommen. Ob Jemand aufgenommen werz den solle, wird durch Ballottiren entschieden. Dieser Berein verdient besonders hier ehrender Erwähnung wegen seiner thatis gen Theilnahme an der Sorge für Invaliden und verarmte Baters landsvertheidiger. Die Unterstügung derselben, wegen deren man sich an die Borsteher des Bereines wendet, wird theils von den Mitgliedern bestritten, theils durch eine Sammlung, welche alljährlich an dem Stiftungstage der hanseatischen Legion vers genommen wird. Es wird dann eine Nede in der Börsenhalle gehalten, eine Cantate aufgeführt und bei den Anwesenden für die Armen gesammelt.

#### V. Urmenanftalt auf bem bamburger Berge.

Auf bem hamburger Berge ift eine Armenanstalt einger richtet, die von vier Borstehern verwaltet wird, welche bie beiden Diffricte unter sich vertheilt haben. Sie sammeln alle Bierteljahre die Beiträge von den Einwohnern, nehmen die Armen auf, vertheilen die wöchentliche Unterstützung und schaft fen den Kranken freie Eur durch einen Arzt in der Stadt und die Hutfe zur nöttigen Berpflegung. Sie legen dem Lande herrn allichrlich Rechnung ab. VI. Armenordnung im Stadtden Bergeborf.

In ber Stadt Bergeborf ift eine eigene Armenordnung in 1789 (fieht nicht im Anderson).

- 1. Armencollegium.
- a. Beftandige Mitglieder find: der Umtephysicus, ber aftor, ber Amtsichreiber, ber jungfte Rathmann, ein Achts ann und bie beiben Borfteber bes Gottesfastene.
- b. Acht Armenpfleger, die auf vier Jahre gewählt erden; jeder Burger muß dieses Umt annehmen, falls er cht schon 60 Jahre alt ober mit anhaltenden Leibesschwachsiten behaftet. Die Pfleger haben die vier Armenquartiere iter sich vertheilt.

Das Collegium versammelt sich in der Regel am erften Berftage jedes Monates.

- 2. Die Unterstützung wird vom Collegio bestimmt id besteht in einer wochentlichen Gelbsumme, notigenfalls etten und hemdern, freier Eur und Medicin, so wie freiem dulunterricht und Beerdigung. Bur Erhaltung ber Untersitzung wendet der Arme sich an den Pfleger, der die Sache it seinem Collegen gehörig untersucht und dem Collegio bestetet. Ein Armer, welcher glaubt, daß er mit der Untersitzung nicht ausreichen konne, darf sich an ein beständiges litglied des Collegii wenden, das die Sache dann vorträgt. ie Unterstützung wird am Montage oder Dingstage durch die steger ausgetheilt.
- 3. Die Einfunfte bestehen in Subscriptionen, wochents ben Sammlungen, welche jeder Eingeseffene vornehmen ober it fünf Thaler abkausen muß, Ueberschuß ber Gotteskaften id milten Stiftungen, freiwilligen Sammlungen bei feierlis en Gelegenheiten, bem Ertrage bes Armenblodes und einer ilage aus bem Aerario bes Stadtchens.
- 4. Polizeiliche Ginrichtung. Die Armen fiehen ter Mufficht ber Pfleger. Die geschenkten hember u. f. w.

werben mit ben Buchstaben B. A. O. bezeichnet und burfen nicht verkauft ober versetzt werben, die Armenanstalt bat das Recht, sie ohne Ersatz zurückzunehmen. Die Gaffenbettelei ift ganzlich verboten, zwei Armenvögte weisen die Bettler zur Stadt hinaus, zum zweiten Male bestraft ber Amtsverwalter sie mit achttägigem Gesängniß bei Wasser und Brodt, zum dritten Male werden sie nach Hamburg ins Zuchthaus geschickt. Reisende Handwerfsburschen werden nach ihrer Herberge gezwiesen und erhalten dort auf Verlangen das übliche Geschenf; wenn keine Herberge ihres Amtes vorhanden, darf ihnen ein Armenpsleger zwei bis vier Schilling reichen.

## VII. Armenanftalt in Rigebuttel.

Das Armencollegium in Rigebuttel besteht unter bem Borsige bes Amtmanns, aus ben beiben Schultheißen, zwei Abjuncten und acht Borsiehern. Die Legteren haben bie Gerschäfte ber eigentlichen Armenpflege. Die Unterftügung besteht in einem Bochengelbe, Beitrag zur Miethe, freiem Schulumterricht, Kleidung u. f. w. Die Einfunfte bestehen aus bem Ueberschusse ber Gotteskasten, Strafgelbern, Collecten und einem Beitrage aus ber Landescentribution.

#### VIII. Urmenmefen in ben gandgebieten.

In ben Landbiffricten wird bas Armenwesen als Theil ber firchlichen Berwaltung betrachtet und von ben Predigern, 3m raten und sonstigen Kirchenvorstehern abminiffrirt.

# B. Urmen håufer. I. Waisenhaus.

#### A. Abminifiration.

Das Baifenhaus wird verwaltet:

a) von brei Patronen, namlich bem alteften Bargere meifter und zwei Genatoren, ju benen gewohnlich folde auf benegeit gewählt werden, bie früher Proviforen bes Sau-

- b) zwei Alten, ebenfalls ehemaligen Provisoren
- c) acht Provisoren, die auf acht Jahre von dem Colsgio aus der Burgerschaft gewählt werden, von denen der teste verwaltender Provisor ist und nebst seinem nachfolgens n Collegen und ihren beiden Frauen die besondere Aufsicht ver das Innere des Hauses führt.

Diefes große Collegium, mit Bugiehung bes Sauptpredis re von St. Nicolai, ernennt ben Prediger, ber Mitglied & Ministeriums ift.

Das fleine Collegium, wozu die Patrone nicht geboren, nennt den Catecheten, ber Conntags Nachmittags die Rins rlehre halt und erfter Lehrer am Baifenhaufe ift.

Ein Argt und ein Bunbargt, welche gur Praxis abs ittirt, besuchen taglich ben Krantensaal und curiren auch e in bie Roft gegebenen franten Rinber.

Die Aufsicht über bie ganze Deconomie bes Hauses und e Kinderzucht haben ber Baisenvater und seine Chefrau, e Waisen mutter, die nehst 2 Aufsehern, zwei Aufseherins m und einer Krankenwarterin im Waisenhause wohnen. erzte, Lehrer und Waisenaltern werden ebenfalls vom kleinen ollegio gewählt.

#### B. Aufnahme.

Wegen ber Aufnahme wendet man sich an den altesten rovisor, ber, nebst dem ihm folgenden Amtscollegen, jeden dittewoch von 10 bis 12 Uhr im rechten Flügel des Waisenstufes zu finden ist.

a) Nach der "Fundation und Ordnung des Waisenhaus," vom 24. Cept. 1604 (Riefeker I. p. 322. J. M. Riehn, 16 hamburger Waisenhaus, erster, bis jest allein herausges immener, Theil, p. 259.) durfen aufgenommen werden ehes che, dieser Stadt Burger und Einwohner Kinder unter

10 Jahren, Die ihre Meltern verloren und feine nabe Berwandte haben, Die fich ihrer annehmen fonnen.

- b) Bon ben Rindern armer Bitt wen fam nach fpateren Ginrichtungen bie Salfte aufgenommen werben.
- c) Findlinge werden ebenfalls aufgenommen, fo wie bie Kinder, beren Aufnahme ber Senat becretirt, 3. B. Linber von Delinquenten, Gelbftmorbern u. f. m.
- d) Kinder, beren une beliche Geburt gewiß ift, finnen nur gegen ein, mit bem Collegio zu beredendes, Mequivalent aufgenommen werden und eben fo
- e) Kinder, beren nabe Bermandte biefes Mequivalent be-

#### C. Innere Ginrichtung und Ochulmefen.

Das 1785 fertig gewordene, maffin von Steinen erbauete Baifenbaus liegt in ber Abmiralitatftrage. Es beffebt aus einem Sauptgebaube und zwei Flugeln. Die gange Borben lange betragt 235 Tug, bas Sauptgebaube ift 52, bie Stugel find 112 Rug tief und 52 Rug breit. Unter ben Alugeln find Couterrains, bas erfte und zweite Stockwert bes Sauptgebaue bes bilbet bie Rirche, im erften Stockwerfe ber Rligel find bie Bimmer bes Baifenvaters, Speifefale u. f. m., im gweiten Lebr = und Arbeitsfale, im britten, welches über bas gange Saus geht, Schlaffale und Krankenftuben, im vierten, unter bem Dache, Schlafraume u. f. w. Muf bem Mittelgebaute fteht ein 75 Bug bober Thurm (von ber Erbe ab 160 81 boch) mit Uhr und Gloden. Sinter bem Sauptgebaute ein Sofplag und neben ben beiden Slugeln find an jeder Ent große Plage, ber links vom Saufe ift mit Lindenoffeen wet feben und bient jum Spielplage, ber rechte enthalt Magazine, Bacthaus, Brunnen, Bleiche und einen Garten fur ben Deconomen.

Im Sause sind die Kinder vom vollendeten siebenten Jahre bis zur Confirmation, die jungeren sind auf dem Lande oder in der Stadt in die Kost gegeben. Die Kinder werden sehr gut genährt. Die Kleidung ist für die Knaben eine blaue Jacke und langes Beinkleid, Schuh und Strümpfe und eine lederne Müge, für die Mädchen blaues Leibchen und Rock, weiße Schürze und Halstuch. Jedes Kind hat sechs Hemder, sechs Hals und sechs Taschentücher. Die Hauskleidung ist von blauem Leinen.

Das Personal ber Lehrer befleht aus

- 1) bem Catecheten, in deffen Schule Die fertigeren und fähigern Anaben unterrichtet werben,
- 2) vier Lehrern in zwei Knaben = und zwei Mabchens schulen,
  - 3) einem Schreibs und Rechnenmeifter,
- 4) acht Gehulfen, im Waisenhause erzogene junge Leute, welche zu Schullehrern gebildet werben; fie unterrichten in ber Elementarclaffe,
  - 5) einem Lehrer bes Gefanges und ber Zeichnenkunft.

Unterrichtsgegenstände sind: Eprach und Berftandessübung, Lefen, Rechnen, Schreiben, Religion, Beutsche Sprache, Wathematik, Naturlehre, Naturgeschichte, Technologie, Geograsphie und Geschichte.

Die Maden werben außerbem mit Naben, Stopfen, Striden und anderen weiblichen handarbeiten und, nach Bershaltniß bes Alters, auch mit hausarbeit beschäftigt. Die Rnasben lernen bei bem hausschneider bas Ausbessern ihrer Rleisber, bie kleineren striden Strumpfe. Ein Unterofficier der Garnison unterrichtet im Erereiren, die jungeren Lehrer im Turnen, auch wird Unweisung zu Papparbeiten und zum Drechseln ertheilt.

Der Paftor, als Schulinspector, hat die unmittelbare Aufficht und Leitung bes gangen Unterrichtswesens und ertheilt den Unterricht zur Confirmation, welche alle halbe Jahr in der Kirche bffentlich gehalten wird \*).

Nach der Confirmation bleiben die Madchen noch ein Jahr lang im Hause und werden zu hauslichen Beschäftigungen angehalten. Nachher forgt das Haus für ihre Anftellung als Dienstmädchen u. f. w. Die Rnaben werden gewöhnlich speleich bei Handwerkern in die Lehre gegeben, oder auf Comtoiren untergebracht. Die Entlassenen werden mit Kleidung ausgestattet und durfen in die Anstalt zurücktehren, wenn sie binnen zwei Jahren ohne ihre Schuld brodlos werden.

Geftorbene Baifenkinder werden von einigen alteren Bais fenknaben, unter Begleitung eines Aufsehers, auf St. Gertrud Begrabnifplag beerdigt, nachdem vorher eine Leichen : Feierlich: feit in ber Kirche gehalten \*\*).

#### D. Ginfunfte bes Baifenhaufes.

- 1. Die Binfen ber Capitalien, welche feit ber erfien Stiftung nach und nach bem Baifenhause geschenft ober vers macht find.
- 2. Eine, burch Rath= und Burgerichlug vom 27. Just 1609 bewilligte, halbiahrliche Sammlung, welche burch bie Proviforen bei allen Burgern und Einwohnern vergenemmen wird.
- 3. Jebe Sauptfirche bezahlt jahrlich 100 we aus ihrem Gottestaften, als Abfindungsquantum fur Findlinge.

<sup>\*)</sup> Anmert. Gine intereffante Ueberficht ber hamburgifden Com geschichte und Schulverfassung, worin besonders auf die Bufer hausschule Rucficht genommen, fleht im zweiten hefte bes sedum Bandes ber freimuthigen Jahrbucher ber beutschen Belleschule. Der Berfasser ift der Catechet im Baisenhause, herr Dr. Kroget

<sup>\*\*)</sup> Unmert. Die Sterblichkeit ift febr geringe, oft nur 2 bom bobert, aber auch von biefen Todesfällen fommen eigentlich nicht ein auf die Rechnung ber Unftalt, ba die aufzunehmenden Rinder nicht felten schon den Todesteim in fich tragen.

- 4. Gewöhnlich allichrlich beliebt ber Senat eine Colslecte für bas Waifenhaus. Die Modalität ift dieselbe wie bei ben Collecten für die Armenanstalt und andere milbe Stiftungen.
- 5. Der Ertrag bes Daifengruns. Dies ift ein, an einem Donnerstage im Anfange Juli jeden Jahres gehaltener, feierlicher Umzug ber Baifenkinder mit ihren Lehrern burch die Fruh Morgens gieben fie paarweise aus bem Saufe, vorauf ber Baifencapitain, ber eines Burgers Cobn fenn muß und aus ben gebn ober amblf fleißigften und beften Ruas ben burch das Loos gewählt wird. Er erhalt dazu eine vollftandige burgerliche Rleidung und tragt einen fleinen Stab in ber Rechten. 3hm folgen brei Abjutanten, bann bie Dabcben und endlich die Rnaben, immer die fleinften vorauf. Im Sabre 1827 ift auch jum erften Dale ein Dabchen jur Capitainin (?) ermablt, welcher ebenfalls brei Begleiterinnen beigegeben find. Diefe, gewiß febr gerechte Belohnung bat ben Beifall bes Publicums erhalten, bas Dadden bat eben fo viel Einnahme gehabt, ale ber Capitain, ber boch nicht weniger bekommen, als fruber. Die allgemeine Buchfensammlung bat jogar noch mehr betragen, als fonft. Freilich bangt biefer Ertrag febr von bem guten Wetter ab. Der Bug geht burch bie meiften und beften Gaffen ber Stadt, 32 ber fraftigften und beften Anaben fammeln in verschloffenen Buchfen mit langen Stielen an Thuren und genftern jum Beften bes Bais fenhaufes. Im treuberzigen Plattbeutsch rufen bie rothbacigen Jungen ihr: "beleeft ben herrn be Armen to bebenten!" und wenn man in bie Buchfe gegeben, fegen fie bimu: "oot een in be Sand to fchenten!" was benn ju ihrer Ausfteuer bient. Dit einem freblichen: "Gott's Lobn for be Armen" fpringen fie an bas nachfte Saus und holen fich Dreilinge, Sechslinge ober mehr, bie Jeber fich beeifert ihnen zuzusteden. Saufe bes zweiten Provifors wird ben Rinbern ein Frubfid auf Roften bes Baifenhaufes gegeben. Bur Borfengeit ift ber

Bug an ber Borfe und wird bort milbeft beichenft. Dann geht es jum eigentlichen Grun vor bas Steinther, me in einem großen Belte bie Rinder auf Roften bes Saufet mit Brod, Ruchen, Milch u. bergl. gespeifet werben und auch in ber Borftabt ibren Umgug balten. Der altefte Provifer mies thet fur ben Zag ein nabegelegenes Bartenbaus, mobin er bie Ungefebenen in ber Ctabt und fo viele Freunde und Befannte labet, ale bas Saus faffen will. Fur bie Capitaine und beren Albiutanten wird bei biefer Gefellschaft gesammelt und reichlich gegeben. - Diefes Baifengrun ift ein allgemeines Bollefeft. Gegen bie Thorfverre gieben bie grofferen Rinder mieder in bie Ctadt, bie fleinen werben bineingefahren. 2m folgenden Montage baben bie Rinder ein Feft im Saufe; fie werben mit Braten, Reif, Rirfchen u. f. m. bewirthet und baben nach ber Mabigeit ein Bogelichiegen, Topfichlagen ober ein abnis ches Bergnugen. 2 alligente indigen

- 6) Bu ben mancherlei gufalligen Ginfunften bes Baifen baufes fommen noch bie unentgeltlichen Lieferungen und Ger ichente ber Buderbader, Brauer, Bader und anderer Gewalt.
- 7) Was außer ben eben genannten Einkunften nun nech am Budget bes Hauses fehlt, giebt die Kammer ber, wogegen aber das, bem Waisenhause zuerst im Jahre 1788 burch Nathe und Burgerschluß bewilligte halbe Procent vom Berkause lieb gender Gründe, welches 30 bis 50,000 pe eintrug, jest an die Kammer fallt. Beinahe ganz außer Gebrauch gekommen ist bas Ansagen. Ein Chepaar von einigem Ansehen, dem ein Kind geboren war, schiefte ein geputztes Dienstmadchen zu allen Berkannten umber und ließ ihnen die freudige Nachricht verfünden. Das Madchen wurde von einem Waisenkaben begleitet, bat die gespendeten Ansagegelber aufschrieb und eine Bergützus vom Dienstmadchen oder von dem Hausvater erhielt.

Einen jahrlichen, bffentlichen Bericht über bie Birffamint und bas Finanzwesen, wie Armenanstalt und Krankenhaus, giebt bas Waisenhaus nicht.

#### II. Gafthaus.

Das Gasthaus war vor der Reformation ein Theil bes Alosters zum heiligen Geist und lag mithin gleich am Einzgange ber damaligen Stadt. Arme Pilger und Wanderer sanden hier für einen oder einige Tage gastfreie Aufnahme. Mit Einführung der Reformation 1528 wurde das Gasthaus verzlassen, 1619 aber zur Aufnahme der auf den Landstraßen gesfundenen Kranken eingerichtet; 1702 und nachher wieder 1726 erhielt das Haus die jesige Einrichtung (Kleseker I. pag. 359. und 366).

Icht werden im Gasthause 70 arme alte Frauen und 70 Männer unterhalten, welche sich mit 300 & einkausen. Berzwaltet wird das Haus von den beiden ältesten Bürgermeistern, als Patronen, zwei ehemaligen Provisoren als Alten, und acht Provisoren, die von der Bürgerschaft auf acht Jahre gewählt werden und wovon also jährlich einer abgeht. Das Collegium wählt einen Deconomen (Speisemeister), der im Hause wohnt und die Aussicht führt.

Die Armen sind an keine bestimmte Arbeit gewiesen und bursen bei Tage, mit Erlaubniß des Speisemeisters auszgehen. Gespeiset werden sie im Sause Mittags und Abends und außerdem bekommt Jeder wochentlich 7 Pfund Rockenbrod und ein halb Pfund Butter oder, wenn er will, eine kleine Geldvergutung bafür. Bier erhalten die Armen soviel sie verslangen, aber weder Thee noch Kassee.

Die Seelforge hat ber Prediger am heiligen Geift (wos von unten); früher von 1731 an war ein eigener Catechet am Gafthause, tiefe Stelle ift aber seit Ente bes vorigen Jahrs hunderts nicht wieder besetzt.

Die Einkunfte ber Stiftung bestehen in ben Capitalzinsen und einer, alle halbe Jahre in ber Stadt vorgenommenen Sammlung.

## III. Das beilige Geift . Sospitat.

Dieses Hospital fieht unter ben Oberalten, als Borfiehern, zwei bavon find Administratoren. Es werben 47 Manner und 98 Frauen, welche sich baselbst einkaufen, unter Aufsicht eines Deconomen, barin verpflegt. Die Seelsorge hat ein Diaconus von St. Nicolai, nachdem ber lette eigene Prediger 1810 gesftorben und die Kirche von ben Franzosen in ein heumagazin verwandelt worden.

Die Einkunfte bestehen in Zinsen, ber Miethe ber often Kirche, besonders aber in Leistungen ber Dorfer Barmbed, Gilbed u. s. w., die 1306 von den hamburgern erwerben, 1355 zum Hospitale und zum Marien Magdalenenkloffer gessichlagen und 1528 den Oberalten, als hospitalvorstehern, übersgeben sind. (f. pag. 13).

## IV. Das Sospitat Gt. Georg.

Das Hospital St. Georg fteht unter ber Berwaltung ber beiben Patrone, bes zweiten und dritten Burgermeistert, und ber besondern Aufsicht des Hofemeisters. Es haben in dem Hospitale (dem f. g. Seekenhause) in St. Georg und vermögende Wittwen und Jungfrauen freie Wohnung und manchertei Einfunfte an Geld, Holz, Kohlen, Butter u. f. m. Die Stellen werden von den Patronen verschenkt. Das Hospital hat seine Einkunfte von den Ländereien des Hospitalgebietes (f. pag. 13). Der Eurrende, welche früher damit zusammenhieng, ist schon oben erwähnt.

#### V. Das hospital St. Siob.

Das furg vor ber Reformation erbauete Dospital Et. Siob, in ber bavon genannten Spitalerfirage, murbe urfprisp lich gur heilung Benerischer gegrundet und hieß beshalb bes Elenben = ober Podenhaus. 1792 murbe bicht bebei ein eigenes Podenhaus zu biesem 3wede gebauet, 1815 aber

die Wirksamkeit besselben auf bas Curhaus übertragen. Schon im Anfange des 17ten Jahrhunderts hatte das reich fundirte Pospital mehrere nahe gelegene Erben angekauft und Wohsnungen darin eingerichtet, die es entweder ganz umsonst oder gegen geringe Wiethe an Arme überließ. Ein Theil dieser Wohnungen ist in neuerer Zeit abgebrochen und den Armen sind andere Wohnungen angewiesen.

Die beiden altesten Burgermeister siud Patrone und acht Burger find Provisoren. Die Bahl der Letteren gesicht von dem Collegio und ift auf Lebenszeit, mit der Besfreiung von Bahlpflichtigkeit zu andern milden Stiftungen. Ein, im hospitale wohnender, Deconom hat die innere Aufsicht.

Das Hospital wird gegenwartig bewohnt;

- 1) von Provenern (Prabendarien) die sich nach Bers haltniß der verschiedenen Wohnungen hier einkauften. Sie has ben dann die Wohnung auf Zeitlebens, und erhalten jährlich brei Procent des Capitals, einen Faden holz und einige Sade Kohlen, alle 14 Tage aber ein Pfund Butter und 17 Pfund Weisbrod. Neue Einkaufungen sinden jest aber nicht mehr Etatt;
- 2) aus 24 Armen, welche in ihren freien Wohnungen noch außerbem vom hoepitale ernahrt und bekleibet werben.
- 3) aus 13 Armen, welche nur freie Wohnungen haben und fich entweder felbst ernahren tonnen, oder von der Armens anstalt unterftugt werben.

Die früher zum hospitale gehörige Kirche ift 1806 einges gangen. Bu bem baran flebenden Prediger wählte sonst bas Collegium den Prediger zu St. Georg oder einen Diaconen in ber Statt.

Den Argt bes Sospitales, fo wie ben Deconomen wahtt bas Collegium.

Die Gintanfte befteben in Binfen, Eintaufegelbern, Miethen, Beerbung und einer Sammlung, welche zwei von

ben armen hospitaliterinnen (Botenfrauen, Bubenfrauen) in ber Stadt vornehmen.

#### VI. Das Schifferarmenhaus.

Das Schifferarmenhaus wird von ben Schifferalten vers waltet. Es liegt an ber Scharthorsbrude und verpflegt alte arme Schiffer. Die Einkunfte bes hauses bestehen in freiwilligen Gaben, Strafgelbern ber Seeleute, Ertrag eines vor bem hause stehenden Armenblockes mit bem Gemalbe eines Schiffbruchs u. s. w.

#### VII. Armenwohnungen, Gotteshofe u. f. m.

An vielen Orten ber Stadt find Armenwohnungen eingerichtet, theils als Anhangsel anderer milben Stiftungen, theils als für sich bestehend von Privatseuten gestiftet. Die meisten dieser Letteren liegen in Sofen, die, ihres gottesfärchstigen Zweckes halber, Gotteshofe heißen. Bon biesen Armenwohnungen durften hauptsächlich zu bemerken sepn:

- 1) der St. Gertrud : Hof bei den kurzen Mubren, in welchem 17 alte arme Frauen freie Wohnung, Cur, Koblen und etwas Gelb erhalten. Diefer Hof fieht unter ber Moministration der St. Gertrud = Capelle, welche das Erbrecht darin hat (j. p. 82).
- 2) Das Schifferwittwenhaus in ber Abmiralitäts firage wird ebenfalls von ben Schifferalten verwaltet und giett 25 Schifferwittwen freie Wohnung und jahrlich 50 %.
- 3) Die Knakenrüggischen Gottes wohnungen fin ben unter berfelben Administration wie die Freischule (p. 165). In ihnen baben 28 arme Wittwen freie Wohnung, so langt fie nichteonfirmirte Kinder bei sich haben, welche bie freischule geniessen.
- 4) Die Mollerichen Gotteswohnungen geben 44 amen

- 5) Die Wittwen in ben hartlenichen Gotteswohnungen erhalten hember und fur jede Person einen Sad Kohlen.
- 6) In ben Soltowichen und 7) Wettenichen Gotteswohnungen haben arme Frauen freie Wohnung.

Die funf zulett genannten Stiftungen liegen alle in ber Rosenstraße.

- 8) Die Roverfche Gotteswohnung liegt auf ben Raboifen.
- 9) Die Reinetensche Gotteswohnung in ber Baffertwiete bei ben Raboifen.
  - 10) Thieß Gotteshof auf bem Pferbemarfte.
- 11) Roops Testamenthof bei ben furgen Muhren giebt armen Frauen freie Wohnung. Geit einigen Jahren find über ben Buben Cale gebauet, Die vermiethet werden.
- 12) Kofters Gotteswohnungen geben ihren Freiwohnern etwas Geld, Roblen und Schuhe.
- 13) Der Kramerhof giebt armen Kramerwittmen freie Bohnung.
- 14) Die Reformirten : Armenwohnungen werben von ben Kirchenvorstehern verwaltet.
- 15) Die jungste Anftalt bieser Art ift bas von herrn harts wig heffe 1825 gestistete und auf seine alleinigen Kosten ers baute Wittwenhaus zwischen ben Thoren Rr. 1. und Nr. 4. Der ersten Absicht des Stifters nach sollen unvermösgende Masterwittwen mit Kindern darin aufgenommen werden, indeß sind einige von den zwolf bequemen Hauschen, in Ersmangelung von qualificirten Masterwittwen, auch an andere Wittwen gegeben. Der milde Sinn des menschenfreundlichen Stifters hat den Frauen außerdem Feurung und manche and bere Unterstützung geschenkt. Jedes Haus hat einen kleinen Gartenplatz und eine gedhere Gartenanlage dient zur gemeinsschaftlichen Erholung.

VIII. Das Nicolais Armenhaus in Rigebuttel bient, wie fich herr Senator Abendroth ausbruckt, jur Berpflegung

Butflofer, Beschäftigung Arbeitelofer, Seilung Kranter und Befferung Trager. Die Unstalt wird von dem Ammanne, zwei Borfteberinnen und vier Borftebern verwaltet und hat einen Deconomen und einen Schullehrer.

IX. Das Armen haus in Bergedorf ruhrt von einer Petersichen Stiftung ber. Es giebt armen Wittwen Obdach, welche bas Recht haben, mit einer Buchfe bei ben Borüber fabrenden u. f. w. zu sammeln. Berwaltet wird bie Anftalt vom Paftor und Amtsichreiber.

# C. Rlofterliche Berforgungeanftalten.

# I. St. Johannisflofter.

I. Das St. Johannisklofter, von Abolph IV. Gras fen von Schaumburg 1227 als Moncheklofter gegrundet, bat 1580 feine jesige Einrichtung erhalten. Dem zufolge ift es ein Klofter für evangelisch lutherische Tochter hiefiger Burger.

Patrone sind die beiden altesten Burgermeister, Bors steher (Klosterburger) zwei Burger, Domina eine ber Klosterjungsern, Beamte sind ein Klosterschreiber, bem ein Consulent zugegeben wird und ein Klosterschreiber, dem ein Consulent zugegeben wird und ein Klostervogt. — Die Domina wird von den Patronen und den Borstebern aus der Jahl der wirklichen Klosterjungsern gewählt. Die Borsteber werden auf Zeitlebens erwählt, indem die Domina drei Burger vorschlägt, zu welchen die Patrone und der noch fungitende Borsteber einige hinzusessen durfen. Aus den Borgeschlagenn wird Einer durch Stimmenmehrheit, oder nothigenfalls durcht Loos erwählt. Klosterschreiber und Klostervogt werden von den Patronen, den Borstehern und der Domina ernannt.

Die Conventualinnen oder Klofterjungfern muffen fic ein taufen. Dies geschieht gewöhnlich bald nach der Geburt und babender Burgeretochter und werden babei 50 2-C Cpeier nebft einigen Geschenken an die Klofterbehorden bezahlt. Rach ber Reihe bes Ginschreibens kommen sie bann zur Debung

wobei 400 200 nebft einigen Antrittsgeschenken bezahlt merben. Un biefer Sebung find immer 26 Jungfern außer ber Domina, 20 von ihnen tonnen ihre Celle im Rlofter beziehen, jedoch find fie nicht bagu gezwungen. Jete Celle besteht aus einem oder zwei bequemen Bimmern nebst Ruche und bie wirklichen Bewohnerinnen find von allen Personal = Auflagen frei. Außerdem find mit der Sebung ein jahrliches Gintoms men von 100 xe, freie Bohnung, eine Portion Roggentorns und fonftige fleine Intraden verbunden. Die Domina, mit bem Litel ehrwurdige Jungfer Domina und mit bem Rechte, gleich einem Burgermeifter beerdigt ju werben, bat wenigstens toppelt so viele Einfunfte als eine andere Conventualin, mehre und größere Bimmer, einen Barten und einen Bleichplat, boffen Mitgebrauch fie ben ubrigen Jungfern geftattet. Gie führt die Oberaufficht über die Conventualinnen und mablt fich aus biefen eine Beifigerin, welche aber baburch feine Umpartichaft auf bie Nachfolge als Domina erhalt. Die Dos mina hat eine Stimme bei ber Bahl bes Predigers ju Eppentorf.

Bor und nach erhaltener Hebung barf jede Conventualin heirathen, verliert bann aber ihre Ansprüche an bas Rloster, sowel hinsichtlich der Anwarschaft auf die Hebung, als auch der Entschädigung wegen etwaniger Berschönerung der Cellen. Uebrigens bleibt Allen die freie Disposition über ihr Bermdgen, sowol unter Lebenden als auf den Todesfall und ihre Erben haben freies Intestaterbrecht, ohne daß das Kloster den mindessten Anspruch hatte.

Die Gintunfte bes Alofters bestehen in alten Bermachtniffen, ben Gintaufsgelbern und ben Gintunften aus bem Alostergebiete (Eppendorf u. f. w. f. pag. 12).

Der Klosterschreiber (beffen Stelle jest nicht beset ift, fondern vom Klosteractuar verwaltet wird) hat freie Bobs nung im Kloster, jährlich 1000 & und sonstige Einkunfte vom Kloster und Gebühren. Er führt die Hypothetens und sonstige

Bucher und forgt fur die Einkunfte bes Klofters, weshalb er eine Caution von 10,000 & leiften muß. Seine Juftruction und Tare fieht in Klefefer III. pag. 38.

Der Rlostervogt, ber in Eppendorf wohnt, hat im Gebiete bes Alosters die Aufsicht über Grangen, Wege, Fluffe, Jogbo und Forstwesen und Polizei. Seine Instruction und Schrogen an bestimmten und zufälligen Einkunften findet sich im Alesfeber III. p. 44.

# II. Das St. Marien : Magbalenenfloffer.

Das Ct. Marien = Magbalenenflofter ift ebenfalls von Abolph IV. von Schaumburg 1227 geftiftet und gleichzeitig mit bem hospital gum beiligen Geift ben Dberaften gur Bers waltung übergeben. Damals wurde bas, von ber Bittme bes bingerichteten Cenators Rlegen 1427 geftiftete, am gregen Buhrftab gelegene Ilfabeen : ober Glifabethbaus in bies Ries fter verpflangt. In Diefes Rlofter tonnen fich 20 evangelifchs lutherifche Jungfrauen ober Bittmen einfaufen, bie uber 40 Sahr alt fenn muffen. Jebe bat ihre befondere Celle, bie fie aber nicht an Undere überlaffen barf und außerdem baben fie zwei gemeinschaftliche Berfammlungezimmer. Jete befemmt jahrlich 120 & und einen Gad Roblen, alle gufammen aber 8 Faben Brennholy. Gie ffeben unter einer Meifterin. Benn eine Rlofterjungfrau fich verheirathet, ober eine Edmes fter bas Stadtgebiet verläßt, find fie ihrer Unfprade an Sles fter und Celle verluftig.

Die Oberalten als Borffeber bes Klofters, laffen baffebe burch eben bie zwei Mitglieder verwalten, welche Administrateren bes hospitals zum beil. Geiff find. Sie haben einen befoldeten Regiftrator. Die Einfunfte und bas Gebiet bes Klefter find nach bem oben Gesagten mit bem hospitale gemeinschaftle.

## III. Der Convent.

Der Convent ift in ber erften Salfte bes isten Jahr bunberts gefliftet, fur Beguinen, blaugefleibete Ronnen (blatt

Suftern). Sie traten freiwillig zur evangelischen Confession über, als diese in Hamburg eingeführt wurde und blieben desshalb im Besitze ihrer Stiftung.

Der altefte Burgermeifter ift Patron, zwei Burger find lebenslängliche Borfteber.

Gegenwartig find nur sieben Stellen im Convente, wozu, wie im Johanniskloster, Jungfrauen eingekauft werden.' Menn eine Eingeschriebene zur Hebung gelangt, bezahlt sie 600 pepecies und erhalt bafür eine Celle und jährlich etwa 100 pund 4 Sade Rohlen. Die Meisterin, welche von dem Pastron und den Borstehern gewählt wird, hat doppelte Einkunste, bas beste Zimmer und eine Stimme bei der Bahl der Borssseher. Mit der Verheirathung fallen alle Ansprüche weg.

# Dreizehnte Abtheilung.

Straf = und Befferungsanstalten und bamit zusammenhangenbe Einrichtungen.

# A. Collegium.

Durch Rath s und Burgerschluß vom 23. October 1823. (And. VIII. 94.) ift ein Collegium befinitiv niedergesett, wels ches die Detentionshäuser und Strafgefängniffe in der Stadt verwaltet, zugleich aber auch die damit in nothwendiger Bers bindung stehenden Anstalten des Wert's und Armenhauses und des Curhauses. Dieses Collegium besteht:

- 1. aus bem großen Collegio, namlich einem Burgers meifter und ben beiben Polizeiherren als Patronen, zwei Alten (ehemaligen Borftebern) und acht Borftebern.
- 2. Das kleine Collegium bilben bie Alten und bie Borficher. Die letteren werden gegen Ende des Jahres vom großen Collegio gewählt, auf einen Borfchlag des kleinen Colstegii, welchem das große noch einige Personen beifügen kann.

Um Offern tritt ber neue Borsteher sein Umt an und behatt es, wenn keine Bacanzen eintreten, acht Jahre. Das kleine Collegium versammelt sich monatlich einmal in einer ber Uns stalten. Drei Borsteher verwalten bas Spinnhaus, brei ans bere bas Werks und Armenhaus und zwei bas Juchts und bas Curhaus, so wie biese letzteren auch die Aufsicht auf die Destentionsgefängnisse führen. Die Capitalien, welche ben einzels nen Anstalten gehören, bleiben getrennt; die brei Budgets werden gemacht für die Strafgefängnisse (Spinnhaus, Jucht haus und Detentionsgefängnisse) für das Werks und Armens haus und für das Curhaus nebst den damit verbundenen Umsstalten. Das Collegium besoldet einen Boten.

# B. Unftalten.

I. Das Spinnhaus ift bas eigentliche Eriminalgefange nig, in welchem Berbrecher gefangen figen, bie entweber burch fiscalifchen Proceg ober burch Erfenntnig bes Genates, bem fich bie Angeflagten unterworfen, ju einer lebenslänglichen ober auf gewiffe Beit bestimmten Gefangnifftrafe verurtbeilt find. Die Buchtlinge arbeiten theils leichter, theils fdwertt, fie fpinnen, boubliren Garn und rafpeln Farbeboly, Birichtem, Quaffia u. f. w. fur Rechnung bes Saufes, allein bie Befans genen befommen ihren beftimmten Untheil an bem Urbeite lobne, biefer wird ihnen theils gutgeschrieben und bei ihret Freilaffung ausbezahlt, theile erhalten fie ibn baar und burfen fich bafur Lebensmittel und Erquickungen anschaffen, welde bie Unterofficianten fur Rechnung bes Saufes verfaufen, mat einer Taxe, welche in ben Galen angeschlagen ift und de vier Wochen nothigenfalls verandert wird. Rur bie 3udt linge, welche fpinnen und boubliren, ift eine Erleuchtung burd Lampen eingerichtet, wobei fie bie Abente 9 Ubr arbeiten bats fen. Die eingebrachten Gefangenen werben in ben Arbeiten von einem Gefangenen unterrichtet, ber die Arbeit verffeht und

für biefe Berfaumung eine Bergutung von bem unterrichteten Strafling bekommt.

Kein Officiant darf die Züchtlinge bestrafen, sondern er muß die Vergehungen dem Vorsieher berichten, der die Strafe dann verfügt. Diese besteht in Einsperrung in eine finstere Koje, Bestimmung des Unterhaltes in Wasser und Brod, Entsziehung der Erquickungen, Versagung des Besuches von Verswandten u. s. w. — Schwereren Verbrechern ist ein Block an das Bein gekettet, der sie im Arbeiten nicht hindert.

Die Nahrung der Gefangenen besteht in Gemusesuppe und Roggenbrod, an etwa sieben Tagen im Jahr bekommen sie eine Festmahlzeit von Suppe, frischem Fleisch, Gemuse und Weißbrod. Die Rleidung ist halb Wolle halb Leinenzeug. Im Sommer schlafen sie auf Matragen und Kiffen von Seez gras u. s. w. und leinenen Betttüchern, im Winter in Federbetten und schwereren wollenen Decken. Arzt und Wundarzt besuchen die Gesangenen wochentlich mehrere Male, leichte Kranke werden im Dause selbst eurirt, gesährlich Kranke und besonders solche, die mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, werden nach dem Eurhause gebracht (s. unten).

Ein, bei bem Hause angestellter, Catechet halt alle Commund Festage offentlichen Gottesbienst, bei welchem bie Halfte ber Gesangenen so sitt, daß sie von den übrigen Zuhörern nicht gesehen werden konnen. Die andere Halfte bleibt wahs rend der Zeit eingeschlossen. Den fremden Religionsverwandsten unter den Gesangenen bleibt es freigestellt, ob sie die Kirche besuchen wollen, auch wird diesen der Besuch ihrer Presdiger erlaubt. Alle Woche halt der Catechet mit den mannlischen Gesangenen, alle vierzehn Tage mit den weiblichen eine Betstunde. Jeder Gesangene erhalt ein Gesang und Gebets buch und die Arbeit in den Salen wird mit Gesang und Ges bet angesangen und beschlossen, Zweimal im Jahre ordnen die Worsteher eine Abendmahlsseier an; am Tage vorher halt einer der Prediger die Beichte und Borbereitung und am Tage der

befferes Effen, als bie vom Ctaate gelieferte Gemufejuppe und Roggenbrod bezahlen wollen. Alle biefe Wachgefangniffe und Die Gefangenwarter fteben unter ben Befehlen bes Polizeis beren, ber bie Gefangenen burch Polizeiofficianten abholen und wieber gurudbringen lagt; wer einen Gefangenen fpreden will, was aber nur in Gegenwart bes Gefangenwarters ger fcheben barf, muß fich eine Erlaubniffarte vom Polizeibern Die Phylici und ber Rathschirung behandeln bie erbitten. Franken Gefangenen, falls fie nicht etwa in das Curbaus gebracht werben muffen. Fur bie Befleibung muffen bie Ges fangenen felbit forgen, indeg notbigenfalls forgt auch bafur bas Collegium ber Gefangniffe, ju beffen Competeng Miles ges bort, was fich auf ben Bebarf ber Gefongenen begiebt. Rur Gefangene, Die eines fchweren Berbrechens angeflagt fint, ober folche, die fich unbandig betragen und zu entflieben vers fuchen, werden mit Sandftangen verwahrt und mabrend ber Dacht an ibre Lagerfratte leicht gefeffelt.

Die Sauptwache bes Burgermilitairs bient auch als Arreft gefangniß fur Unterofficiere, Barbiften, Tambourt u. f. m. Indeg bat mit biefen bas Gefangnifcollegium und bie Poligeis beborbe nichts gu thun, wenn gleich berfelbe Gefangenwarter fur bie Bemahrung auch biefer Militair = Urreftaten ferut und fur fie eine Schenfe balten barf. Sinfichtlich biefer Arreftaten fteht ber Gefangenwarter unter bem Officier, bet ben Poften commandirt, bei biefem melben fich bie Erreftaten mit bem, ben Arreft verfügenden Strafgettel oder fie merben ibm durch die Wache überliefert, er bat die Erlaubnif zu en theilen, wenn Befannte Die Arreftaten auf furge Beit bejuden wollen, er giebt bem Gefangenwarter bie Orbre fie ju entle fen, fobald die Beit bes Urreftes verfloffen und trifft alle den nothig icheinenden Berfugungen entweder fogleich felbft eber bolt, wenn die Umftanbe es verftatten, burch einen Rappett an ben Major ber Boche Berhaltungebefehle ein. Die Die litairarrefteten muffen fich felbft betoffigen.

VI. Das Berte und Armenbaus ift feinem Saupt zwede nach ein Buffuchtsort fur alte, schwache und andere Personen, Die sich nicht ernabren konnen. Die Aufnahme wird entweber burch bie Borfteber ober burch bie Polizeibeborbe verfügt. Die arbeitsfähigen Aufgenommenen werden in ber Kabrik ber Unstalt beschäftigt, wo wollene, baumwollene, haarne und andere Fabrifate gemacht werden, ober fie werten auch ju Sausarbeiten gebraucht. Die in ber Anftalt befindlis den Rinder werben von Lebrern und Unterlebrern unterrichtet, bie größeren Rinder werben zu bauslichen Arbeiten angehalten, im Saufe confirmirt mit Rleidung ausgestattet und bann in Dienste ober bei Sandwerfern in Die Lebre gegeben. Sveisung besteht in rumfordischer Suppe und Brod. Die Bes wohner behalten bie mitgebrachte Rleidung ober merben nothie genfalls von der Anftalt gefleibet. Die Rranten werben ents weber in ben Krankenfalen ber Anftalt gebeilt und verpflegt, oter fie werten nach bem Curbaufe ober bem Rrantenbaufe geschafft. Gestorbene werden durch Leute bes Saufes in einfachen Sargen nach Jacobi Begrabnifplag vor bem Steinthore gebracht und bort beerbigt; find fie in Tobtenladen gewefen; fo nimmt bas Saus bas Gelb ein, laft die Leiche burch bie Trager der Todtenlade beerdigen und bezahlt diefe fcpragens maffig; ber Ueberschuf fallt an bas Saus. - Die gange Uns ftalt ftebt unter ber Aufficht eines Dekonomen, ber nebft feinet Rrau beeitigt ift, im Saufe wohnt, freie Station und feftes Gehalt bat. Unter ibm fteben Officianten, ein Pfortner u. f. w. Außerdem find alle Bewohner des Saufes in Corporale Schaften getheilt, über jebe berfelben ift einer von ben Bewobnern als Corporal gefest, ber barauf zu feben bat, bag bie gu feiner Cerporalicaft Geborenben fich felbft ihre Rleiber und Efgeschirre geborig und gur vechten Zeit reinigen. Der Gots bestienft wird in ber Rirche ber Anstalt gehalten. - Die Ginfünfte bes Saufes besteben in Binfen von Capitalien, Samme lungen, Micthen, Gefchenten und Legaten, Anfigelbern von nicht gang armen Bewohnern ber Anstalt und einem Zuschusse ber Rammer. Alle Jahre einmal wird bei ben Zudersabrifanten in ber Stadt eine Spropsammlung angestellt, ber Borsteher ladet burch gedruckte Circulaire bazu ein und lagt bann burch Hausarbeitsleute bie Gaben einholen.

VII. Das Curhaus ist hauptsächlich bazu bestimmt, bie franken Gefangenen des Spinnhauses, Buchthauses und ber Detentionsgefängnisse aufzunehmen. Für die schwereren Berbrecher sind im Jahre 1827 besondere, helle und bequeme Krankenkojen eingerichtet. In einzelnen Fällen werden außer den Gefangenen auch Andere umsonst oder für Kostgeld aufzgenommen. Die Dekonomie der Anstalt wird von einem Deser nomen und seiner Frau verwaltet, welche auf eine besondere Instruction beeidigt sind, im Hause freie Wohnung, Feuerung und Licht und ein sesses Gehalt haben. Die Kranken besome men Gemüse, dreimal in der Woche Fleisch, weißes Brod und Abends Wassersunge. Die besonderen Krankenspeisen werden nach Borschrift des Arztes zubereitet, welcher, so wie der Ehiptung, die Anstalt täglich besucht. In dieser Anstalt besinden sich außerdem:

- 1) bie Entbindungeanftalt, f. p. 260.
- 2) eine Rettungsanftalt fur Ertruntene und Erflicht, f. p. 254.
- 3) die Badeanstalt, f. p. 261. In einer besondern Mbtheilung werden die Kranken des Curhauses, die von der driftlichen oder ifraelitischen Armenanstalt verpflegten und bie der Garnison gebadet. Der verwaltende Borsteber berechnet diese Bader den Armenanstalten und dem Kriegscommissatzu einer geringeren Tare. Nothigenfalls werden auch Bleter nach Privathäusern bingeschafft.
- 4) Die Stadttodtenkammer, wo Berungludte, Gelbfimieter und im Eurhaufe Berftorbene niebergelegt und von ber Unfalt beerdigt werben, falls bie Angehörigen bies nicht überneimen.
  - 5) bie Anatomie f. p. 263.

C. Das Mag balen en fift in ber Borfiabt St. Georg ift eine burch milbe Gaben gestiftete Privatanstalt, bie zur Befferung und zum Unterrichte gefallener Madchen bient, welche zum ordentlichen Leben zurückzusehren wunschen. Die Anstalt wird von Borfteberinnen und Borftebern verwaltet, welche eine, im Sause wohnende Aussehrin befolden und für bas Untersommen ber Entlassenen sorgen. Die Anstalt verbankt ihre Entstehung größtentheils einem Legate bemorn. Dr. v. heß.

# Bierzehnte Abtheilung. Handel und Gewerbe.

# A. Aemter und Bruberschaften.

Ueber die Patronate ber provisorisch hergestellten Aemter und Bruderschaften f. p. 120. Die polizeitichen Ginrichtungen p. 210.

## I. Rorn., Duflen: und Brobmefen.

Hamburg ift seit undenklichen Jahren eine Stapelstadt und hat namentlich vom Kaiser Friedrich III. 1482, eine Wiesderholung dieses Privilegii erhalten, wonach Getraide, auch Wein und Bier nicht durch die Stadt durchgeführt werden durfte, sondern in der Stadt abgelegt und verkaust werden mußte. Die alten Kornordnungen vom 16ten Jahrhunderte gehen auch immer davon aus, daß die Halste des ankommensten Getraides zur Nahrung der Bürger, die andere Halfte aber zu ihrem ausschließlichen Handel dienen solle. In spatteren Zeiten, bei veränderten Ansichten der Staatswirthschaft und der mercantilischen Politik hat man dies Stapelrecht nach und nach ausgegeben, indeß schreiben sich boch noch manche Einrichtungen von jenem Rechte her.

#### 1. Rornordunng.

Alls Grundlage ber jegigen Ginrichtungen bes Kornwefens bient bie Kornorbnung vom 22ften Dary 1737. (Riefeter

II. p. 438) zu beren Aufrechthaltung ber fünfte und fechste Senator beputirt sind. Beamter biefer Deputation ift ber beeidigte Kornverwalter, ber seinen besondern Schragen bat. Unter ihm stehen die beeidigten Kornmesser, deren 48 seyn sollen. Sie muffen Burger seyn, lesen und schrecken können. Die beeidigten Korntrager, deren 132 seyn sellen, muffen ebenfalls Burger und junge, starke und tüchtige Persenen seyn; sie ober ihre Erben verkaufen den Dienst. Bermeter, Messer und Trager durfen bei Geldbusse und selbst bei Strafe ber Entsetzung nicht mit Korn handeln.

Alles Korn, b. h. Waizen, Roggen, Gerfte, Hafer, Maly, Erbsen, Bohnen, Buchwaizen, Rapp = und hanffaat, welches zu Wasser ober Lande in die Stadt kommt, darf nur von den beeibigten Meffern und Trägern gemeffen und zu Beden getragen werden, ausgenommen:

- a) jeber Burger barf bas auf feinen Landereien gewachsene Korn burch bie, in feinem Brod und Dienften fiebenden Leute ungemeffen auftragen laffen.
- b) Bader und Brauer burfen, wenn fie ihr Korn auf bei Berfaufers Boden haben burch bie Kornmeffer meffen ober fturgen laffen, es bann burch ihr eigenes Gefinde abtragen laffen.
- c) niederwärtisches Korn, b. h. foldes, welches ren ber untern Elbe an die Stadt kommt und hier nur in andere Schiffe verladen wird, barf burch alle andere Arbeiteleute umgeladen werden.

Alles Korn nun, welches an bie Stadt kommt, muß bem Kornverwalter angezeigt werben, ber es meffen und abtras gen, ober boch bas Maaß durch bie Meffer taxiren lagt und darüber Scheine ausstellt, welche auf dem Zollcomteir verzeigeigt werden muffen.

Der Kornverwalter balt über alles einfommende und este gebende Korn ordentliches Register und bemerkt babei ben Raufer und Berkaufer, so wie wann und burch wen es gemeffen und getragen, auch übergiebt er ein wochentliches Bergiechniß über Gins und Ausgang den Kornberren.

Der Kornhandel ift ein durchaus freies Gewerbe. Ungesfundes Getraide wird so leicht nicht an den Markt kommen, sollte sich aber bergleichen finden, so wurde die Confiscation oder eine sonstige Schaden verhütende Maagregel zur Competenz ber Polizeibeborde gehören.

## 2. Dahlenwesen.

3mei Senatoren find Dublenherren.

In der Stadt und auf dem Walle find neun Waffermasslen, vier Windmuhlen und eine Dampfmuble. Reine biefen Mublen hat irgend ein 3wangerecht.

Die Auhmühle, außerhalb Rr. 4, hat eigentlich einen bes deutenden Diffrict von Zwanggäften, allein diese darfon sich anderswo hinwenden, wenn, wie sehr häusig der Fall, die Auhmühle nicht Wasser genug hat.

Bei ber fuhlsbutteler Duble find bie Bewohner von Fuhlsbuttel, Langenhorn, Borftel und Farmfen 3wanggafte.

Die übrigen Dublen im Gebiete haben teinen Dub-

In der Stadt war sonft eine besondere Sinvichtung mit ben Matten. Da nämlich die Mublen ein Regal sind; so mußte jeder, der Korn mablen laffen wollte, außer dem Mable gelde an den Muller, noch die Matten bezahlen, eine Abgabe an die Stadt. In neueren Zeiten aber ist diese Abgabe in eine Accise verwandelt, s. unten.

In ben drei Mublen des Amtes Rigebuttel erheben die Muller 2 Pfund per himpten in natura. Diese Mublen find auf Grundmiethe verlauft. Die Mublen in der Stadt und dem sonstigen Gebiete find auf Erbpacht ausgegeben.

Mit Mehl handeln burfen bie Beigbacker und die Dehle boter. Das letzte Gewerbe ift frei, nur muffen die Dehle hofer bas große Burgerrecht haben. Den Mullern ift ber Mehlhandel ganglich unterfagt.

Die Grusmacher bilben eine eigene Bruberfchaft.

#### 3. Brobordnung.

Der alteste Webbeherr und bie beiden Senatoren, welche vor ben vier jungsten erwählt worden, find zur Brodords nung deputirt. Als Grundlage ber in dieser Hinsicht geltens ben Gesetze bient die Brodordnung von 1710 (Klesefter II. p. 131.)

Es giebt brei zunftmäßige Gewerke, die sich in ber Stadt mit dem Brodbacken beschäftigen; das Fast= und Weiß= backer=Umt, das Los= und Ruchenbacker=Umt und die Grobbacker=Brüderschaft, deren jedes Gewerk seinen eigenen Patron hat. Zwischen Fast= und Losbacker ist eigents lich gar kein wesentlicher Unterschied, die Grobbacker aber has ben das Recht Roggenbrod zu backen und zu verkaufen. Aussgesichtetes Brod (Feinbrod) dursen nur die Weißbacker und drei Grobbacker verkaufen.

Die Gerechtigkeit, Brod zu backen und zu verkaufen ift en gewisse Hauser gebunden, die daher Backerben beißen. Uebrigens darf Jeder für sich in seinem Hause backen und dann das Brod nach dem Ofen eines Backers schicken, wosur eine Kleinigkeit bezallt wird. Weißbackergerechtigkeiten sind 38 in der Altstadt und 6 in der Neustadt, wovon die Fastbacker 28 und die Losbacker 16 besigen. Grobbackergerechtigkeiten sind 32 in der Altstadt und 11 in der Neustadt.

An Conn = und Festagen burfen nur bie an ber Reibe fevenden zwei ober brei Bader Brod baden und biefes dficult lich verkaufen. Die Namen biefer Bader, welche bas fegte nannte Borfenbaden baben, werden in ben wochentlichen Machrichten angezeigt. Nach 7 Uhr Abends aber barf jeber Bader an Festagen frisches Brod verkaufen.

Rur wahrend bet Jahrmartte barf Brob von Außen ber bie Stadt gebracht werben.

Ein besonderes Privilegium haben die fechs beeidigten beblführer, welche allein für die Bader, Mehlhoter und idere, welche ihres Gewerbes wegen Korn nach den Ruhs ifchiden, dieses hinfahren und das Mehl wieder abholen.

Mit bem Brobverkaufe beschäftigen sich außer ben adern viele Sober ober Krüger, welche bas Brob in ofen Quantitaten mit einigem Bortheile von ben Backern ufen.

#### II. Bierbrauerei.

Die Brauer bilben eine Bruberschaft, welche ihren genen Patron hat, wozu indeß nicht alle Brauer gehören, id bie sich größtentheils auf Armenwesen bezieht. Wer rauer werden will, muß sich bei dem altesten Acciseherrn elben, es wird aber nicht darauf gesehen, ob er hier oder an idern Orten bei einem Brauer gedient hat, "immassen auch einer bes Brauwesens Unkundiger die Braunahrung treiben und selbige durch einen tüchtigen Menschen fortsetzen kann." Brauerdnung vom 29. Decbr. 1751. Klescker II. 96.)

Die Brauerknechte bilbeten früher eine eigene St. Binsent Brüberschaft, Die aber aufgehoben ift und beren rmenfonds ein Senator, als Patron, abministrirt.

Die Gerechtigkeit, Bier zu brauen, ift ein Real-Priviles ium, nur in einem Brauerbe barf gebrauet werben. In er Neustadt find gar keine Brauerben, theils weil man bort icht bie Bequemlichteit ber Fleete bat, theils weil zur Zeit es Anbaues ber Reuftadt keine Braugerechtigkeiten mehr ers jeilt wurden.

Der eigentlichen Brauerben find 521. Außerbem haben rei Erben eine boppelte Gerechtigkeit. 3wei biefer Erben egen in ber Catharinenftraße, bas britte in ber kleinen Reistenftraße. Indeß fleht jebes biefer brei Erben wie zwei Er-

ben im Stadterbebuche verzeichnet, ba früber jedes aus zwei Erben beftanben hat. Jede ber vier Rirchen ber Altfladt hat eine Gerechtigkeit. Dann existiren noch brei, bie zu keinem bestimmten Erbe geboren, eine bavon sieht ber Catharinenskirche zu; alfo im Ganzen 531 Braugerechtigkeiten.

Bon biefen 531 Berechtigfeiten wird aber faum ber vierte Theil jum Brauen benugt. Fruber wurde unter befonderen Feierlichkeiten vom Genate Erlaubniß gegeben gu brauen, mo bann fur jebe Braugerechtigfeit ein Orloffgettel (Erlaubnifgettel) auf bem Rornzoll vom Mattenfchreiber ausgegeben wurde. Ber feinen Orloff nicht benugen wollte, verfaufte ibn an einen Brauer fur 60 #, jeboch mußte biefer Berfauf bins nen einem Jahre gefcheben. Wenn beinabe alle Orfoffe vers braucht waren, zeigten bie Spunderalten bies bem praffitirens ben Burgermeifter an. Gegenwartig wird auf ber Mecife von jedem Brau Mals (5050 Pfund Brutto ober 80 Fag), auger ber 65 # 8 f betragenben Accife, 60 # Orloffegelb erboben und wenn fo viel eingegangen, bag bie Mustheilung fur bit 531 Gerechtigfeiten gescheben fann, macht ber Genat ber fannt, bag bie Eigner ber Bierbrauererben und bie Juras ten ber vier Sauptfirchen ber Altftabt ben Betrag binnen vierzehn Tagen gegen gebruckte Quittung abbolen mogen, beren Formulare auf bem Accifecomtoir ju befommen find.

Das gute Bier foll in ganzen, halben und viertel Imnen verkauft werden, welche 48, 24 und 12 Stübgen halten.
Diese Gefäße sind mit dem hamburger Wappen und dem
Zeichen des Böttchers und des Brauers zu versehen. Das
geringere Bier soll diese Zeichen nicht auf dem Spunde,
sondern auf dem Boden und außerdem ein eingegrabenes
NB. haben, braucht aber nur 40, 20 und 10 Stübehen w
enthalten. Die beeidigten Spunder, die zu einem eigenen
Amte gehören, sollen für die Aufrechthaltung dieser Bererdnungen sorgen. Alles an hiesige Bürger und Einwehner

isgebrachte Bier foll durch beeidigte Bierführer, Ancvest, ausgebracht werben.

# III. Effigbrauerei.

Das Recht, Essig zu brauen, ift in hamburg ebens ils ein Realprivilegium, welches aber nur vier haufer has n und welches ohne Rath und Burgerschluß nicht verlegt erden barf. Drei dieser Erben, in der kleinen Reichenstraße, der Catharinenstraße und im Grimm sind zugleich Brauers n, das vierte auf dem Altenwall hat nur die Essigbrauereis rechtigkeit. Zum Essigbrauen bedurfte es keines Orloss; der Essigbrauer bezahlt für jedes Brau Malz 25 4 Accise. uch dieser Essig wird nur durch die beeidigten Bierführer iegebracht.

# IV. Bleifder.

Die Bleifcher in Samburg theilen fich in brei Berbinduns n: bas Umt ber Knochenbauer im alten Schrangen, e Schlachter im neuen Schrangen und bie Bruberichaft er Sausschlachter. Die erfteren baben ibr Schlachtbaus kuterhaus) hinter bem breiten Giebel und ihren Rleifche barren (Corangen) amifchen bem Berge und ber fleinen aderftrage; bie zweiten baben ibr Ruterbaus binter ber Mbs iralitatsftrage und ihren Schrangen auf bem Sopfenmartt. m in einer diefer beiden Bereinigungen ju fenn, muß man nen Blod haben, ber ererbt ober erlauft wird und bopothes rifche Sicherheit gemahrt. Beibe jufammen haben bas Pris legium in ben Schlachthaufern ju folachten und frifches leifch in tem Schrangen ober in ihren Saufern zu vertaufen. ie Sausschlachter allein burfen in ben Saufern ber Burger ib Einwohner, ober fur fie in ihren eigenen Saufern folache n, aber nicht mit frischem Bleifc handeln. Außer ber Schlachts it handeln fie gewöhnlich mit 'gefalzenem und geraucherten leische ober treiben andere Gewerbe.

Die Rnochenhauer und Schlachter haben fich im Jahre 1818 mit ben, mahrend ber frangofischen Decupation potentirten Schlachtern und Bertaufern von frischem Fleisch, unter Mutorität ihrer Patronen, verglichen, so bag nun allen in biefen Bergleich nicht Einbegriffenen bas Schlachten und Berfaufen bei Strafe ber Confiscation verboten ift (Anderson V. 174).

Die Dehfen = und Schweintreiber bilben eine eigene Bruderschaft, vierzig an ber Jahl, bie bei bem Tobe eines Mitgliedes erfauft wird.

# V. Sifder.

Das Amt der Fischer ift zu dem ausschlieglichen Dams bel mit Fluffischen berechtigt, indeg burfen bie Bierlander Elblachse verkaufen. Um bedeutendsten ift ber Sandel ber Amtefischer im Winter mit Karpfen und Karautichen.

Das Amt ber Fischweicher hat bas alleinige Recht, bie geborrten Klipp= und Stockfische aufzuweichen, ju prapariren und zu verfaufen.

Das Umt ber Beringsmascher (ober Beringpader, vereinigt mit ben Garbrabern) barf allein bie Beringe in andere Tonnen umpacken.

VI. Die übrigen Gewerfe find:

Die Alemter ber Schneiber, ber Schufter, ber Leineweber, ber Bundmacher, (Bundfutterer, Kurschner), ber Wollenwebers Wand = und Tuchmacher, ber Wandbereiter (Tuchscherer, bes ren vorzüglichstes Geschäft jest ift, bas Tuch zu frumpen) ber hut = und Filtmacher, ber hutstaffirer, (welche hute diffents lich feil haben), der Sajemacher, ber hasen = und Grobenütter, — die Brüderschaften ber Caffa = Plattwert = Triep = und Sammtmacher, ber Baumseidenmacher : Gesellen, — die zunste mäßigen Bereinigungen der Seidenbereiter und ber Schwarp und Pockeralfärber. \*)

<sup>\*)</sup> Anmert. von Bef leitet bies lentere Bort von bem italimiden poco ber, weil biefe Garber nur fleine Stude farbren, ale Errup pfe, hanbichuhe u. bergl.

Die Aemter ber Saus und Schiffszimmerleute, ber Maurerleute, \*) ber Tifchler, ber Maler, ber Topfer, ber Glafer, die Bruderschaft ber Steinbruder und bie gunftige Berseinigung ber Steinmegen.

Die Aemter ber Golbschmiebe, Schmiebe, (Grobschmiebe und Schloffer) ber Aupferschmiebe, ber Schwerbtfeger, ber Rann = und Rothgießer, ber Leuchtenmacher (Rlempner, Bleche Schlager); ber Drechbler, ber Beefers Butten: und Eimermas der, ber Bottcher, Riemer und Ruver; (Bottcher machen große Faffer, Riemer verfertigen Seetonnen, Ruper Die Dadfaffer gu Buder u. f. w.) ber lobgarber, ber Delger (Beifigerber), ber Sattler, ber Riemer und Zaumschläger, ber Reepschläger (Seis Ier), ber Buchbinder, ber Rattler (machen nur Rabnadeln und Geflecht von Metallbrath), der Posamentirer ober Schnurmas cher, ber Rergengießer, - bie Bruberschaften ber Rorbmacher, ber lebertauer, ber Rabe = und Stellmacher, ber fpanifchen Dahnadelmacher, ber Rlein: Uhrmacher, - bie Bereinigungen ber Weinverlaffer und Fagbinder (bie fur bie Bereitung und Auffüllung ber Weine forgen, mas aber anch jeber ungunftige Beinhandler barf), ber Spornmacher und ber Knopfnabels macher.

Bon ben Bruberschaften ber Krahntrager und ber aufs warts fahrenden Schiffer, so wie von ben igehoer Fuhrleuten siehe unten, von ben Memtern ber Bundarzte und Baber pag. 231 u. f.

VII. Die innere Berfassung aller biefer zunftigen Gewerke richtet sich nach bem Memter-Reglement (f. pag. 117.) und ihren besonderen Artikeln, in welchen die Eigenschaften zur Aufnahme, die Pflichten mahrend ber Lehr- und Gesellenzeit u. f. w. bestimmt sind. Obrigkeitliche Gewerkordnungen find besonders:

<sup>2)</sup> Anmert. Bei biefen beiben Aemtern verheirathen fich auch bie Gefellen und arbeiten öffentlich für biejenigen, welche fie bestellen. Ge giebt mehrere Bauunternehmer, bie nicht gimmer ober Daus rermeister fint.

- 1) bie neu revibirte Drbnung ber Schiffe gim merleute vom 7: April 1788 (Anderson, erfte Cammlung II. 281) in Beziehung auf die Ordnung vom 13. Detober 1712 (Mefeter VI. 375). Danach follen die Tagelohner fich mit bem Deiffer über ben Lohn vereinigen und fobald es bas Tageslicht verfiats tet, von 5 bis 11 Uhr und von 1 bis 7 Uhr arbeiten, in ber übrigen Sabreszeit fo lange es bell ift. Dit Bewilligung bes Patrons burfen bie Deifter bier und in ber Frembe auch ans bere tuchtige Arbeiter annehmen, bie aber, wenn fie bier bleis ben wollen, fich ber Stadt verwandt machen und in jebem Kalle gu ber labe beitragen muffen, falls fie nicht etwa biefige Sauszimmer : ober Tifchlergefellen find. Der Genat barf tuchtige Umtsmeifter ernennen. Jeber Umtemeifter barf fechs Lebrburichen annehmen, bie Alten acht, auch nothigenfalls, mit Bewilligung bes Patrons noch mehr, aber Die Deifter, bie feinen eigenen Belgen (Berft) baben, burfen ibre Buriden feinem anbern Deifter überlaffen.
- 2) die revidirten Artifel fur die Gefellen bes Tifch: Teramtes vom 21. Dary 1804 (Underfon, erfte Cammi. VI. 216). Die ehemalige Gefellenlade und ihre Beamten find aufs geboben. Die Gefellen burfen nur auf ber Berberge leginen. Die 80 jungften Deifter und bie Umteboten beforgen ber Reibe nach bas Bufchicken. Gie bedienen fich bagu eines gt brudten Bettele und bezahlt jeder Meifter 8 ff jum Bergebren fur ben Gefellen. Den erften Meifter erhalt ber Gefelle burch bas Bufchicken, bei ben brei folgenben bat er bie Begehrmabl, bem funften und fechsten wird er jugeschieft, bleibt er abrt auch bei bem legten nicht; fo muß er wenigffens ein Bierteb jahr manbern. Jeber Gefelle arbeitet bei bem Deiffer aut Tage jur Probe und bann accordiren Beite um ben felm; werben fie nicht einig, fo erhalt ber Gefelle 8 f fur jeben bisberigen Arbeitstag, boch fann ber Deifter ihn fchen ben erften Tag mit 8 f fremb geben. Da robezeit muß ber Befell acht Tage vorber fundigen, ber er Fann ober

jede Mittwoch und jeden Sonntag ben Gesellen fremd geben.
— Jeder Gesell giebt wöchentlich 2 ft zur Berpflegungscasse, die von dem altesten Ladenmeister geführt wird und aus der alle franke Gesellen freie Eur und Berpflegung erhalten, durfstige unterstützt und begraben werden. — Ju Gesellen gesproschene Lehrburschen bezahlen 12 pan die Meisterlade, 18 pan die Berpflegungscasse und ihren Beitrag zu den 6 p, welche die beiden Gesellen erhalten, die bei der Ausschreibung gegenswärtig sind, welche ohne alle Seremonien erfolgen soll. — Wer nicht eine dreisährige Wanderschaft beweisen kann, darf weder Meister, noch Freimeister, noch Amtsbote werden. — Streitigkeiten zwischen Gesellen unter sich oder mit Reistern werden durch die Aelterleute geschlichtet, oder nothigenfalls durch den Patron und endlich durch den Senat.

Im Ante Rigebuttel ift gar tein Bunftzwang. Wegen ber Dublen fiebe pag. 393.

In der Stadt Bergedorf sind 2 Muhlen, welche Eigens thum beider Stadte sind und Muhlenzwang haben. In der Stadt sind ferner Backerben, welche das Realprivilegium has ben, im Landgebiete durfen nur Grobbacker seyn, welche eine personliche Concession erhalten. Im Lande darf gar nicht ges brauet werden, in der Stadt hingegen durfen die privilegirten Brauer außer dem Bier auch Estig brauen. In der Stadt darf seder Burger Branntewein brennen und schenken, gegen jährliche Recognition, im Landgebiete nur der Besiger des Bollenspeichers. Die Schlachter werden von der Bistation concessioniert. In der Stadt sind Uemter der Schneider, Schuster, Schlosser, Lischler und Leinweber, auch haben die Lohgarber eine zünstige Werbindung.

B. Eigentlicher Sandel und beffen Bulfegewerbe.

# l. Raufleute.

1. In Samburg besteht ein nothwendiger und gesetlicher Unterschied zwischen bem Raufmanne und bem Rramer.

Der Erstere handelt im Großen, in Quantitäten, ber Krämer im Einzelnen. Um Rrämer (ober hamburgisch technisch: Kramer) zu werden, muß man das Krameramt erlangen, Raufmann aber kann Jeder werden, ohne sich in eine Innung ober ein Umt aufnehmen zu lassen, auch der Kramer ift est neben seinem Kramhandel wirklicher Kausmann.

2) Die jur Gee banbelnben Raufleute gufammen genoms men beifen Gin Chrbarer Raufmann, bas Commereium. Die Borfteber beffelben bilben bie Commergbepus tation, welche 1665 vom Genate beftatigt ift. Diefe beftebt aus feche Raufleuten "bie ba guten Santel und Correspondent "fomobl um die Dft = als Weft = Gee treiben, auch ber Mfferus "rang fich bebienen" und einem Schifferaften. Giner ber Raufleute ift alljabrig Prafes ber Deputation. Die Deputirten bleiben feche Sahre, ber Schiffer - Alte eben fo lange, with aber in ber Regel wiedergewahlt. Mus ben abgegangenen Prafibibus wird ein Bablauffat gebildet und mablt baraus E. Ebrb. Kaufmann bie fieben Altabjungirten. Gie baben eine berathende Stimme bei wichtigen Ungelegenheiten. Die 2Babl ber Deputirten geschiebt, indem bie Deputirten felbft ben versammelten Raufleuten vier Perfonen vorschlagen, wom bie Rauffeute vier bingufugen, aus biefen acht mabit Gin Ebrb. Raufmann. Der beputirte Schifferalte wird auf gleiche Beife gemablt, indeg werben babei von ben Deputirten nur gwei Perfonen vorgeschlagen. Gin gu Rath erwählter Deputirter tritt aus bem Commercium aus. Die Commergbeputation beebads tet Alles, mas fur ben Dugen bes Sandelsfrandes bienlich ift, fie ift bie bevollmachtigte Corporation ber Raufmannichaft und vertritt biefelbe bei bem Senate und wo es fonft erferberlich.

Um die Berfammlungen ehrb. Kaufmannschaft aufrecht ju erhalten, haben sich viele Kaufleute in einem besondern Bude verpflichtet, die Berfammlungen zu besuchen. Gie werden in brei Claffen getheilt, alle durch Zettel convocirt und zwar immer die an der Reihe sepende Classe bei Geldstrafe. Die Berfammlungen werben auf ber Borfe, im obern Stockwert, ges balten. . .

Ein, vom Commercio auf Zeitlebens, ober bis zur anders weitigen Beforderung, mit breimonatlicher Kundigung ermable ter, graduirter Rechtsgelehrter ift Protocollift.

Ein besonderes Geschäft des Commercii ist die Aufsicht über tie, jeden Posttag von Bechsels und Geldmaktern vorges nommene, Notirung des Bechsels und Gelde urfes, so wie über die Abfassung der Barens Preiss Couranten. Die Departements, bei welchen Commerzdeputirte verfassungsmäßig zugezogen werden, kommen unten vor, oder sind bereits erswähnt.

- 3. Unter ben Innungen, welche einen Theil bes Sanbelsstandes bilben, ist bas schon erwähnte Kramer : Amt zu bes
  merken. Es hat, wie alle anderen Aemter, einen Senator
  zum Patron, seine eigenen Amtsartikel und vier, vom Amte
  selbst gewählte Alte. Das Privilegium bes Amtes geht, außer
  zur Zeit der Jahrmäukte, auf den alleinigen Detailverkauf von
  Kramwaren, deren Gränze denn freilich nicht genau bestimmt
  ist. Die Genossen des Amtes theilen sich in Seidenkramer, Eisenkramer und Krautkramer (Gewürzhändler).
  Man kann das Amt durch Erlernung erwerben, der Kramerssohn aber ererbt es, und wer eine Kramerstochter oder Wittwe
  heirathet, erlangt dadurch ebenfalls das Recht, doch muß in als
  len diesen Fällen das Amt gegen eine gewisse Bergütung ges
  fordert (geeschet) werden.
- 4. Die Gesammtheit ber Tuchhandler in Samburg hat nicht ben Titel eines Amts, sondern heißt: ein ehrbarer Raussmann der Lakenhandler und Gewandschneider. Der alteste Webbeherr ift Beschützer der Gesclischaft, welche vier Alte bat und sich nach einer Ordnung von 1733 richtet (Mansbate III. pag. 1205). Ihr Privilegium geht auf den Tuchaussschnitt und kann durch achtschrige Lehrzeit erworden werden,

es vererbt fich auf die Gobne, die ten Gewandichnitt dann ge-

Rramer und Lakenhandler find allerdings mablidig ju Rathefiellen, legen aber bann fur ihre Perfon bie Bubennabrung ab.

## II. Bbrfc.

Die Borfe, ber tagliche Berfammlungsort tes bamburs gifden und altonaifchen Sandelsftandes, fteht unter ber Berwaltung von vier Genatoren und ben Borfenalten. Ber Errichtung bes Commercii waren vier Sanbelsgefellichaften bie Bertreter ber bamburgifchen Raufleute, namlich bie Gefellichafe ten ber glanderfahrer, Englandsfahrer, Schonen: fahrer und Bergenfahrer. Jebe ber erfteren brei, noch beftebenden Gefellichaften (Die Bergenfahrer find ver einiger Beit eingegangen) wahlt zwei ihrer Mitglieder gu Berfenalten auf fechs Jahre; wovon einer alliabrlich bas Prafitium fubrt. Fruber mar auch bas Gigenthum bes Borfengebaubes unter biefe brei Gefellichaften, und die Latenhandler und Gemants ichneiber vertheilt und wurde ber Borfenenecht (jest Bor: fenfchreiber) von beiden Theilen alternativ gemablt. Bei bem jest projectirten Baue einer neuen Borfe follen Bergleiche über bas Eigenthum bes Plages und bie Befegung ber Ber fenfchreiberftelle abgeschloffen fenn, die aber bis jest ned micht gur öffentlichen Runde gelangt find.

Die Borse wird um 3½ Uhr ausgeläutet. Dieses läuten bauert zehn Minuten und nach Beendigung deffelben werden olle Ausgänge bann geschlossen, wenn es ohne Hinderniß ans geht. Am 28. Januar 1824 (And. VIII. 193) ist ein Mandat wider etwanigen Börsenfrevel erlassen, wonach eine Gelbstrafe von 50 bis 500 x darauf sieht, wenn die Schließung der Börse gestört oder Gegenstände, welche zur Borse gestern, muthwillig verlegt werden sollten.

Die Borfenhalle, ein zur Berfammlung bes Sandels= antes und anderen kaufmannischen und wiffenschaftlichen weden bienentes Gebaute, gehort, als ein Privatinstitut, icht hieher.

#### III. Bant.

Die Bank theilt fich in bie Bechfelbank und bie chnbank.

Bechfelbant. Der Konte terfelben beficht in Gilrbarren und altem Gelbe. Jeber Bankintereffent bat fo viel ber Bank, als er Gilber bineingebracht bat, ober als ibm n anteren Intereffenten auf fein Conto gugefdrieben ift. en tiefem Conto nun fann jeber Intereffent taglich an Uns re abschreiben, intem er ein gebrucktes Formular ausfüllt id unterschreibt und perfenlich ober burch einen besonbers evollmachtigten in bie Bank bringt. Dabei ift indef bie ifte Genauigkeit erforderlich, benn wer die Biffern und bas tium nicht richtig fcreibt, gablt 6 # Strafe und wer chr abschreibt, als er auf seinem Folio zu gut bat, bezahlt pCt. fur ben Ucberschuß. Abgeschrieben fann an jedem erftage werden, bis 11 Uhr Morgens und zwar nicht ter 400 #, boch ichreiben bie Buchhalter, gegen Bergutung, ch bis 1 Uhr Mittags bis auf 100 # herunter ab; wer iter kommt zahlt bis 5 Uhr 2 Schillinge für jeden Banktel. Um Bankintereffent ju werben, muß man bas große årgerrecht gewonnen haben und bezahlt für die vollgeschries nen Felien Anfangs jeben Jahrs.

Die naberen gesethichen Bestimmungen über bie Bant ben fich in bem neurevidirten Reglement ber Dechsels und hibanco (Alefeter I. p. 575.) soweit es noch giff.

Die Bank ift nach bem eben Erwähnten genau genemin eigentlich kein bffentliches, sondern ein Privatinstitut, bas b durch bas Interesse ber Theilhaber von selbst erhalt, deffen Garantie aber auch vom Staate übernommen ift. Bur Mufficht über bas Gange ift ju bem Enbe eine Bancobepus tation angeordnet. Diefe befteht aus zwei Cenatoren, auf amei Jahre, beren altefter auf Detri abgeht, zwei Dberalten, gleichfalls auf 2 Jahre, ben beiben alteften Rammereiburgen und funf Bancoburgern. Die letteren behalten bicjes Mint funf Sabre und ber altefte ift ein Sabr Prafes. Um bie Stelle eines Banfburgers zu erfegen, verfammeln fich bie Commergbeputirten und bie Bantburger ein Jahr um bas andere in ber Bant und im Commerzeomtoir und bringen vier Burs ger, Die ein Bantfolium baben, jum Auffage. Die Commerge beputation übergiebt biefen Ginem ehrbaren Raufmann, ber vier Burger bingufugt. Mus biefen acht wird ein Muffag von vier gemacht, aus welchen bie versammelte Burgericaft gwei mablt. Die Damen berfelben werben auf Bettel gefdrieben und in zwei geberpofen geftedt, wovon ber prafibirente Bars germeifter einen als Wahlloos giebt. (Art. 51 bes Reglements.)

Alle Jahr legen die Bancoburger ber Deputation Reche nung ab, wozu auch zwei Commerzdeputirte gezogen werden, welche vorher ben Gid ber Berschwiegenheit ablegen.

2. Die Lehnbank, welche genau mit der Wechfelbank zusammenhangt, leihet an Burger und Einwohner Gelb auf Pfander aus, welche in Albertsthalern, Piaftern, Aupfer u. f. w. bestehen, nicht aber auf Juwelen. Der Barbein tarirt die Pfander, die Zinse ift ungefahr 2 pet. fur bas Jahr.

Bei ber Bechselbank find 5 Buchhalter, 1 Caffirer, und 9 Schreiber', nebst einem Bager angestellt, bei ber Lehnbank ein Buchhalter. Früher wurden alle biese Stellen verkauft, und die Buchhalter u. f. w. haben manche kleine Einkunft, wegen beren sie mit sedem einzelnen Interessenten verhandein. Nach ben Rath: und Burgerschlüssen vom 1. Detober und 19. November 1818 aber (Und. V. p. 303 und 330) sellen die Stellen sammtlicher später gewählten Officianten so besetzt

werden, daß die Bankburger einen Auffatz von vier Perfonen (mit Berudfichtigung der schon angestellten Schreiber) machen, woraus die Deputation wählt, mit Borbehalt der Genehmisgung des Senates. Diese neugewählten Officianten sollen ein festes Gehalt und Antheil an den Sporteln haben.

#### IV. Munge.

Mit ber Bank verbunden ift bie Munge. Die Genato: ren ber Bant's Deputation bereben fich namlich uber bie gu mungenben Gelbforten mit ben Bankburgern, boch barf feine goldene oder filberne Munge ohne Genehmigung ber beiben jungsten Burgermeifter bem Stempel übergeben werden. Schlagichan, b. b. ben Bortheil, welchen bie Stadt burch etwas boberes Auspragen ber Dlunge, als ber eigentliche Gilberwerth ift, genießt, berechnet Rlefefer, Theil XII. p. 270 auf nicht vollig 21 pCt. im Durchschnitt, ein febr fleiner Bortheil, von tem ber Dungmeifter und beffen Leute und ter, ibn controllirende, Rungwardein, fo mie die fonftigen nothwendigen Roften bezahlt werben. Den Mungmeifter mablen die beiden Burgermeister und bie Bankbeputation nach Stimmenmehrheit, ben Barbein ber britte Burgermeifter, als altefter Mungberr. Ihre und ber Officianten Gibe fteben in Riefeter XII. p. 394 u. f.

Die jest geprägt werdenden hamburgischen Silbermungen sind 2 und 1 Markstude, 8, 4 und 2 Schillingstude. Alle diese Mungen haben ben schweren Mungsuß, 34 Mark oder 11½ Thaler auf die Mark sein, köllnisch Gewicht. Bon ben hamburger Ducaten zu 8 ¼, geben 67 auf eine köllnische Mark Golt. — Außer jenen Silbermungen, welche zusammen Ceurantgeld heißen, werden auch Schillinge geschlagen (16 auf einen Mark), von denen 36 ¾ auf eine Mark sein geben und Sechstinge und Dreitinge (halbe und viertel Schillinge, nach ber Jahl der Pfennige so genannt) 38 ¾ auf eine Mark sein.

Jebe hiefige und fremde Golds und Silbermunze, so wie jedes fremde Papiergeld oder imaginaire Geldsorte hat in Hamburg ihren posttäglich notirten Cours gegen Mark Banco, welche wieder in sofern imaginair sind, als ein Mark Banco, welche wieder in sofern imaginair sind, als ein Mark Banco, icht ausgeprägt ist, aber nur in dieser Geldsorte alle Umsschreibungen in der Bank geschehen. Wer also fremdes Geld und Papier gegen hiefige oder andere Munze oder Papier eins wechseln will, kann dieses jeden Augenblick bei den Geldwechtslern, gegen billige Provision, nach dem Cours thun.

Eigentliche Gelbeireulation findet aber nur mit hamburger Mangen und folgenden fremden Statt:

- a) banifches Gelb,
- 1) fchleswigholfteinisches Courant, b. h. 4 und 12 Schille lingftude,
- 2) fchleswigholfteinische Species, namlich Speciesthaler gut 60 ft; 40 ft, 20 ft, 10 ft, 5 ft und 21 Schillingftude,
  - 3) fcbleswigholffeinifche Scheibemunge in Schillingftiden,
- 4) Reichsbankgeld: Reichsbankspecies zu 60 ff., Reichsbankthaler zu 30 ff., 16 Reichsbankschilling zu 5 ff und 8 Reichsbankschilling zu 2½ ff.
- b) medlenburgifches Gelb von allen Gotten: nim lich 2 und 1 Marfftude, Zweidrittelftude ju 31 f., 12, 8, 4, 2 1 Schillingftude, Sechslinge und Dreilinge,
- c) lubedifches Gelb von allen Gorten: Thake, 2 Martftude, 8, 4, 2 und 1 Schillingftude,
- d) vom hann dverschen Gelde curfiren in Samburg nur die Zweis und Eindrittelftude zu 31 und 15% f. Gim so werden auch die brandenburger, sächsischen, braunschweigt, anhalter und andere Drittel und Zweidrittelstude angenommen. Der Cours dieser Drittel wird immer so notier, daß man be Zweidrittelstude fur volle 2 & rechner, wogegen bann nathich bas Ausgeld gegen Beo. p. um so hoher ift.

In Solftein, Medlenburg, Lübeck und bem nordlichen Theile von Sannover gilt auch bas hamburger Gelb zum hamsburger Preife ober felbst einem hobern. Rupfermunzen schlägt bie Stadt gar nicht und cursiren baselbst auch keine Rupfermunzen. Bit feierlichen Gelegenheiten werden goldene Portugalofer geprägt.

#### V. Mafler.

Die Makter sind beeitigte Unterhandler jeder Art Hans tel, sen es mit Waaren, Geld oder andern Sachen. Sie stes ben unter einer Deputation, welche aus vier Senatoren, zwei Oberalten und ten Commerzdeputirten besteht. Der Prostecellist bes Commercii assissit auch dieser Deputation. Dies setbe ernennt und beeitigt die Makter und suspendirt und casssirt sie nothigenfalls, doch sindet von ihren Beschlussen Suppplication an den Senat Statt.

Um Christenmakler zu werden, muß man Burger, um Justemmakler zu werden, Mitglied ber hiesigen portugiesischen eber hochdeutschen Judengemeinde seyn. Als Anerkennung ers halt jeder Makler einen kleinen schwarzen Stock, auf bessen silternem Beschlage das hamburger Wappen und der Name des Maklers eingegraben sind. Alljährlich bezahlt jeder Makler zur Unterhaltung ber Maklerordnung 3 & Courant und gelobt schriftlich an, der Maklerordnung nachkommen zu wollen.

Die Makter burfen nur fur und an hiefige, oder benachs barte, die Borfe täglich besuchente, Kausteute, oder Landleute, die ihr Getraide an die Stadt bringen, kaufen und verkaufen, auch nicht an und fur Handelscommis für deren Rechnung ohne Bewilligung des Principals. Aber auch nur die Makter durien im Auftrage Anderer Waaren kaufen und verkaufen, Schiffe befrachten und sonst bedienen, Affecuranzen schließen, Immebilien laufen, verkaufen und miethen, den bsfentlichen Gelds und Wechsels Cours notiren und über geschlossene Wechs zus Wesentliche gebes geschlossenen Geschäftes ertheilen. Ueber das Wesentliche sebes geschlossenen Geschäftes ertheilen sie jeder

Parthei benfelben ober ben folgenben Zag eine, mit i f geftempelte Schlufinote. Ueberdies muß jeber Daffer ein ges naues und vollftanbiges Regifter über alle feine Gefcafte führen. Rebes ber ebengenannten Gefchafte (mit Musnahme ber Gelb = und Bechfelgeschafte, beren Bermittelung auch Um bern frei fteht) wird ale nicht gefchloffen betrachtet, fobalb ein Dicht = Mafter babei ale Unterhandler concurrirt, ber Daffer: lobn fallt an bie Urmenanftalt und beibe Partbeien und ber unbefugte Unterbandler werben in eine Gelbftrafe genommen, bie fur Jeben wenigftens 10 20 und bochftens bie gehnfache Courtage betragt. Die Deputation fann jedem Maffer einen Gebulfen, ben Schiffsmaffern mehrere, an ber Borje verffats ten, beren Geschäfte, unter Berantwortlichfeit bes Mafters, gultig find. Berboten ift ben Maflern jeber Sanbet und Schifferbeberei fur fich, bagegen burfen fie ein eigenes Bants Conto baben.

In Betreibung bes Geschäftes richten fich bie Makler nach ber revidirten Maklerordnung vom 15. Deebr. 1824 (Und. VIII. p. 273.) ber zugleich eine Courtagetare angehängt ift, über welche weder Makler noch Kaufmann hinausgeben barf, bei Berluft des Stockes und ber Courtage.

Die Arten ber Mafter theilen fich nach ihren verschiedenen Geschäften ab, (Baarenmafter, Affecurangmafter, Schiffsmafter welche Agenten ber Schiffscapitaine find, Hausmafter f. bei ben Sppothefen, u. f. w.) wie fich benn auch die Baarens mafter wieder in die besonderen Artifel getheilt baben.

# VI. Erbauung, Bemannung und Beglaubigung von Seefdiffen.

1. Erbauung. Der Eigenthumer eines Schiffes beift Mbeber. Treten bagu Mehrere gusammen, so biften fie eine Mascopen (von bem hollandischen maatschappf) fie beifen Mitrheber, Schiffsfreunde und errichten uns ter fich einen Gesellschaftsvertrag, einen Rheberbrief, ber keiner besondern Formlichkeit bedarf. Der Antheil eines jeden Mitrheders (Schiffspart) wird nach Berhaltniß seines Einschuffes in Dritteln, Bierteln, Sechszehnteln u. s. w. bestimmt. Bur Führung der Geschäfte hinsichtlich der Ausrustung, Befrachtung oder Bermiethung des Schiffes wird gewöhnlich ein Director von den Rhedern unter ihnen gewählt.

Um ein neues Schiff ju erbauen, foließt ber Befteller (Befte ber) einen fcriftlichen Contract mit bem Schiffse bauer ab, einen Dablbrief, in welchem die Große, Be-Schaffenbeit, Beit ber Ablicferung und ber Bezahlung festgeset wird. Um eine Gewifbeit baruber zu erlangen, bag ein Schiff wirllich in Samburg gebauet fen und baber bie Rechte eines hamburger Schiffes babe, muffen die beiden Melterleute bes Amtes ber Schiffszimmerleute eine Erflarung im Protocolle auf der Senatscancellei unterschreiben, bag ber Schiffszims mermann N. N. das Schiff N. N. wirklich bier gebauet babe. Dann leiftet ber Schiffszimmermann einen Gib, bag er mit feinen Arbeitern bas benannte Schiff von Grund aus in biefiger Stadt fur Rechnung bes ober ber biefigen Burger N. N. Ueber biefe, an einem Rathstage, wirflich erbauet babe. Mittage um ein Uhr, vorgenommene Beeibigung wird bann ein Bielbrief auf Pergament ausgefertigt, welcher von eis nem ber Secretarien unterschrieben und mit einem Bachefiegel versehen wird. Der altefte Bollberr unterschreibt ben Bielbrief am Schluffe ber Gibesformel.

2. Bemannung. Der Schout und sein Abjunct werden von ber Schiffahrts und hafendeputation aus vier, von den Commerzdeputirten vorgeschlagenen Personen erwählt und becidigt. Das Amt des Schout richtet sich nach dem respidirten Reglement desselben vom 15. Mai 1786 (Anderson erste Samml. II. 140). Danach hat er von allen, welche als Officier, Matrose, oder Junge von hier zur See sahren wols len, ein genaues Register zu halten, nach Bor und Zuname, Alter, Geburtsort und der Qualität, in welcher ber Seefahrende

fruber jur Gee gemefen. Ueber biefes Regifter ftellt er unents geltlich einen Schein aus, ohne welchen fein Schiffer bei 30 20 Strafe jemand als Matrofen u. f. w. mitnehmen barf. Sat ein Rheber ober Capitain einen, mit einem felden Schein verfebenen Matrofen angenommen, fo muß er bies bei einem Thaler Strafe binnen vier Tagen bem Schout anzeigen. Diefer bat ferner, als erfte Inftang, alle Rlagen gwifden Coife fer und Schiffevoll wo moglich gutlich zu folichten, fonft aber flebt es ben Partheien frei, fich an bie Schifferalten und in letter Inftang an ben Burgermeifter zu wenden, welcher Das tron ber Schiffer ift. In Eriminalfallen barf ber Ecout Schiffer und Matrofen ju Baffer und gu Lande arretiren und ber Polizeibeborbe ausliefern. Er fertigt enblich bie Dufter= rolle fur jebes Schiff aus, welche eine, von ber Coines mannichaft ju unterzeichnenbe Berpflichtung enthalt (Und. erfte Cammlung II. 145) wie fie fich im Safen und auf ber Reife gu verhalten haben, nebft einer Quittung über bie erften zwei Monatsgelber, welche anfangen, fobalb bas Gdiff bit rothe Tonne paffirt ift.

Durch eine Berordnung vom 6. Nov. 1826 (Anderf. IX. 175) ift bestimmt, daß Niemand auf einem hamburgischen Schiffe als Steuermann zugelassen werden soll, der nicht ente weder schon frühere Zeugnisse der hießigen Navigationsschule beidringt oder sich hier examiniren läßt. Zu diesem Examen sind der Lehrer der Navigationsschule, der Conducteur, ein Schifferalter und der Inspector deputirt, welche alle Biertelzighre die Prüfungen anstellen. Um zugelassen zu werden, met det man sich 14 Tage vorher bei dem Präses der zweiten Section der Schiffshrts und Hasendeputation. Die Gebühr beträgt 24 p.

3. Befrachtung. Will Jemand, ber tein eigenes Schiff ober Schiffspart hat, ein Schiff miethen, um es zu befrachten; fo unterhandelt gewöhnlich ein Schiffe matter zwijden

bem Befrachter und ben Rhebern ober Capitain. Man tann ein Schiff miethen

- a) entweder ganz oder doch nach bestimmten Schiffslasten (auf ganze Last, en bloe) in welchem Falle dann eine Certes partie (chartepartie von charta partita, weil sonst nur ein Eremplar ausgesertigt und in der Mitte durchgeschnitten wurde) errichtet, und gewöhnlich von einem Notar vollzogen wird. Sie enthält die Bestimmung des Theiles vom Schiffe, der ges miethet ist, die Einladungsfrist, die Frachtgelder, die Derter an welchen ausgeladen werden soll und die Bedingungen, wenn etwa nicht soviel Frachtgut geliefert wurde, als verssprochen.
- b) Gewöhnlicher befrachtet man auf einzelne Waaren (Studguter, en cueillette) und ber Schiffer stellt bann über bie eingelabenen Waaren Connossemente in mehrsachen Eremplaren aus, worin bie Waaren mit ben Marken, ber Bestimmungsort, ber Name bes Verladers, die Frachtgelber und die Bezeichnung bes Empfangers enthalten sind. Diese Connossemente werden gewöhnlich nach gedruckten Formularen in der Landessprache des Schiffers ausgefüllt und bedarf es bei der Unterschrift keiner Formlichkeit oder Beglaubigung. Ein Eremplar behalt der Schiffer, die übrigen stellt er dem Verlader zu, der sie wie Wechsel oder Anweisungen indossitt.
  - 4. Beglaubigung.
- a) Seepasse fur hamburg sind obrigkeitliche Bescheinis gungen, daß ein Schiff wirklich hamburgisch sen und daß Eigner und Schiffer hamburger Burger. Diese gelten auf ein Jahr und muffen in Stade vorgezeigt werden; bleibt das Schiff langer als ein Jahr aus; so wird ein neuer Paß ver ber Ankunst auf der Elbe nach Stade geschickt. Bur Erlangung des Seepasses schwort der Eigner des Schiffses, nittigenfalls unter Borzeigung seines Burgerbriefes, daß das Schiff ihm allein eigenthumlich gehore und sonft Niesmand einig Part oder Theil daran habe. Bei einer Mitrhes

berei schwort nur ber birigirende Aheder und werden tann bie übrigen Mitrheder, welche ebenfalls Burger fenn muffen, und ber Untheil, ber jebem Einzelnen am Schiffe zuficht, mit benannt und in ben Gid und ben Seepaß aufgenommen.

Nach Abstage, Mittags 1 Uhr im Gehäge) welcher bat nem Rathstage, Mittags 1 Uhr im Gehäge) welcher bat Protocoll unterschreibt, wird ber Seepaß lateinisch und beutsch auf Pergament ausgesertigt, von ben Secretarien unterschrieben und ein Siegel baran gehängt. Der Paß ents halt die Erklarung bes Rheders und eine dienst und freundsliche Bitte, dem Schiffer mit seinem Schiffe, Schiffsvolke und Waaren Beförderung zu erzeigen und ihn die Privilegien der Stadt geniessen zu laffen.

Nach Ausfertigung der Seepaffe u. f. w. legt ber Mafter bem Protocolliften bes Commercii diefelben vor, ber nachfieht ob Alles in Ordnung und bann kann ber Schiffer fegeln.

Geepaffe in Rriegszeiten. In Rriegszeiten probus eirt, nach ben jetigen Ginrichtungen (Reglement in Unfebung ber bamburgifden Sandlung und Schiffabrt mabrenten Rrie ges vom 18. September 1778) ber Schiffsmafter bie Goiffte papiere bem Protocolliften bes Commercii. Diefer fiebt fie nach, beglaubigt fie und fchicft fie nach ber Cancellei bes Ces nates, wo fie wortlich in's Protocoll eingetragen werben. Eigner und Schiffer leiften bie obenbemerften Gibe. Der Schout liefert bie Mufter= und bie Rriegsrolle nach ber Cancellei, wo die lettere beglaubigt wird. In bem Paffe wird bemertt, bag bas Schiff mit feinen verbotenen ober Contrebande : Daaren beladen fen, als Rriegsgeratbicafe ten, Schiefgewehr und mas baju geborig, noch mit Di tairperfonen im Rriege begriffener Duiffancen (nach einem um ichen Samburg und Franfreich am erften April 1769 gefdlef fenen Commercientractate. Rlefefer VII. 664). Das Gefach um Beforderung u. f. w. wird bann auch an alle Rriegseffis ciere gerichtet. Die Rriegspaffe gelten nur fur eine Reife.

- b) Seepasse nach Granland. Die geseglichen Ginschtungen sind bei diesen Passen bieselben wie bei den übrigen seepassen, nur braucht der Schiffer nicht grade hamburger durger zu seyn, muß aber, falls er nicht Burger ist, durch nen Handschlag Treue angeloben und wird dann im Passe er Stadt Einwohner genannt. Der Paß gilt nur für diese teise und enthält die eidliche Erklärung des Schiffseigners, aß das Schiff samt den Bictualien und Geräthschaften (Fleth) nd was der Commandeur an Speck, Thran, Barden und lobbenfellen einladen und herbringen werde, des Certificans n Eigenthum sey. Der Paß wird lateinisch und deutsch aussescrigt, von den Secretarien unterschrieben und mit dem Siesell versehen. (Kleseler VII. 609).
- c. Falls das Schiff durch ben Sund (Derefund) geben il; so muß ber Schiffer beeidigen, daß bis jeto in seinem ichiffe keine andere Baaren als diejenigen, welche in bem anschesteten Manifeste specificirt, geladen worden und daß er lle diejenigen Waaren, welche in besagtes Schiff von jeto an nd bis selbiges ben Deresund berührt, noch etwa mogten einsenommen werden, bei dem Deresunderzolle getreulich und hne Rückhalt anzeigen wolle. Diese Declaration wird auf dapier ausgefüllt und vom Secretair unterschrieben und besieselt. Das Manisest wird vom Schiffsmakler ausgestellt und om Pretocollisten des Commercii nach geschehener Untersuchung nd vor ber Beeidigung unterschrieben. (Mandate VI. 289.)

Sat ber Schiffer gar teine Waaren, sondern nur Ballaft elaben; so muß er dieses ebenfalls vor den Bollberren eidlich eflaren und ben Attest dem Commerze Protocollisten zu feiner tachricht vorzeigen. (Mantate VI. 368.)

d. Stader Bollattefte find nothwendig, um ben hame urgischen Schiffen und Waaren das Privilegium zu verschaffen, selches alle hamburger Burger von der Bezahlung des Stader olles befreiet, nach einem Receffe zwischen der Stadt Namburg nd bem Runge von Schweden, als damaligem Berzoge von

Bremen, vom 17. Mary 1691. (Riefefer VI. 288). Es ift bagu nichts weiter nothig, als eine schriftliche Erklarung ber Eigenthumer, welche wirklich biefige Burger find. Die Untersichten werden von ber Cancellei beglaubigt. (f. unten VIII.)

e. Gefundheitsatt efte kann jeder von bier absegesate Schiffer erhalten. Sie bestehen in einem, auf Papier gedruckten und ausgefüllten lateinischen Formular, wodurch Burger meister und Rath bezeugen, daß in der Stadt Hamburg durchaus keine schälliche Seuche oder ansteckende Krantbeit vorhanden, sondern daß wir, durch besondere Gnade Genes, gegenwärtig einer reinen und gesunden Luft geniessen. In dem Atteste werden das Schiff, der Schiffer und der Bestimmungsport genannt und die Zahl der auf dem Schiffe besindlichen Personen angegeben. Ein Secretair unterschreibt und unterssiegelt mit dem kleinen Stadtsiegel.

### VII. Elbanftalten.

1. Safen. Die polizeisichen Einrichtungen in ben beiben Safen ber Stadt siehe pag. 199 und 208. Für bie im Safen zu Curhaven ankommenben Schiffer, die sich nach ben Unweissungen bes Safenmeisters und Commandeurs zu richten baben, ift am 13. October 1826 ein Reglement erlassen, um Teuersgefahr zu verhüten und bas Fahrwasser frei zu halten. (Ind. IX. 162). Wegen ber Quarantaine siehe pag. 248.

Bu vergleichen: (Boltmanns) Geschichte und Befchreibung ber Bafferbauwerfe im Amte Rigebuttel. Samburg 1807.

- 2. Signale, um bie gefährlichen Untiefen ber Elbe pormeiden, find:
- a. bie Zonnen (pag. 199) und im Winter fiatt ihm bie Bojen (fentrecht schwimmende Balfen an Ketten);
- b. ber große und ber fleine Leuchtthurm auf Reument und ber Leuchtthurm zu Eurhaven. Das Lampenfeuer beitige tern brennt nur vom 14. August bis zum 1. Mai. (Anderien II. 78).

- c. Baaken, schwarz angemalte hohe Balkengerufte, bie ichaarhornbaake, bie Nordbaake und bie Klappmugenbaake auf teuwerk, bie Rugelbaake zwischen Dubnen und Dofe.
- d. In ber Rorbereibe bei hamburg (fiche pag. 15) find itrauch baaten gefest, vom Buntenhaufe bis zur hofe; bie eftlichen, an ber Seite von Wilhelmsburg, haben schwarze ippen, die bftlichen, bei Ochfenwarder, weiße. (And. VIII. 54.)
- e. Ein Signalschiff liegt bei ber rothen Tonne. Die impen barauf werben jebe Racht angezundet.

Ein zweites neues Signalschiff liegt, an bem Sandriff in Bogelfand, bei ber weißen Tonne Dr. 4.

Siehe: Karte und Beschreibung des Fahrwassers, der seemarken, Baaken, Tonnen und Lootsanstalten an der Münzung der Elbe dis Eurhaven. hamburg 1815 (vom Director Boltmann und Commandeur Brunswick. Deutsch, englisch, anglisch und hollandisch). — Ferner die, vom Commercio 787 und 1802 herausgegebene Karte von einem Theile der lordsee, des Elbstroms u. s. w. mit einer Beschreibung in den vigen vier und der spanischen Sprache.

3. Die 30 Lootsen (siehe pag. 199) richten sich nach der eu revidirten Pilotageordnung vom 18. Febr. 1750. (Alefet. 113). Sie mussen bei ihrer Annahme zwischen 25 und 55 ahre alt seyn und die Reviere wenigstens 4 Jahre besahren aben; sie werden von den Schifferalten examinirt, von der ritten Section der Schiffahrts und Hasendeputation angesommen und beeidigt und erhalten ein besonderes Lootszeichen. die sassen, wann der Lootse an Bord gesommen, wie weit er as Schiff gebracht, wie tief es gegangen und wann der Lootse as Schiff verlassen. Bon dem Lootsgelde erhalt die Stadt en vierten Theil, seder der beiden Lootscapitaine eben soviel nd das letzte Viertel wird unter sammtliche Lootsen zweimal m Jahre vertheilt. Die Summe des ordinairen Lootsgeldes

richtet fich nach ber Große und ber Ladung ber Schiffe und nach ber Jahregeit.

Wenn nicht genug Lootsen vorhanden, um die Schiffe gu befordern, so muffen Fischer und andere kundige Schiffer ens genommen werden, so wie denn auch, jenseits des Reviers von Curhaven, Helgolander und andere Lootsen den Schiffern belfen.

4. In Rigebuttel ift ein offentliches Arfenal, woraus bie Schiffer bas nothige Gerath, Anter, Taue u. f. w. faufen konnen; auch find bort Magazine zur Aufbewahrung ber las bungen folder Schiffe angelegt, welche ausgebeffert werben muffen.

### VIII. Sluffdiffabrt.

- 1. Everführer und Leichterschiffer bringen bie Baaren aus ben größeren Schiffen nach ber Stadt ober nach denselben an Bord. Jeder Leichterschiffer muß sich bei dem Schout einzeichnen laffen, und einen Schein mit 3 \(\frac{1}{2}\) löfen, auch die ihm vom Schout gegebene Nummer hinten auf fein Schiff beutlich segen. Die Knechte und Jungen werden ebenfalls bei dem Schout eingezeichnet. (Neue Berordnung für Schiffer und Schiffsvolf. And. erste Samml. II. 124). Uebrisgens ist die Zahl der Everführer u. f. w. undeschränft.
- 2. Illenführer muffen fich ebenfalls bei bem Schout einzeichnen und eine Rummer geben laffen. Gie fabren Perz fonen und fleines Gepace im Safen.
- 3. Schutenführer fahren auf ber Alfter theils Per- fonen, theils Soly und andere BBaaren.
- 4. Die eigentliche Sandelsschiffahrt die Elbe birs auf wird von Schiffsprocureurs betrieben, welche jum Theil Agenten auswärtiger Handelscompagnicen find. Die Berladung ber Guter nach Luneburg zu Waffer und zu kande ift einem besendern Factor übertragen, der vom Senate und der Commerzdeputation autorisit ift und welchem die fouigt.

hanndversche Regierung sammtliche Schiffer untergeordnet hat. Ein Berzeichniß ber Schiffsgelegenheiten nach der Umgegend steht im Abdresbuche. — Die Brüderschaft der auswärtssahs renden Schiffer hat schon seit langerer Zeit ihr früher gehabs tes Privilegium durch die Zeitumstände verloren.

- Hamburg bat Theil genommen an dem Abschlusse ber Elbichiffahrtbacte, welche am 23. Juni 1821 ven ben Regierungen ber betreffenben Uferftaaten in Dresben abgeichlossen, (And. VII. 190) mit bem 1. Mars 1822 in Birksamkeit getreten ift und am 18. Gept. 1824 von ber, in Samburg versammelt gemesenen Revisionecommission ergangende Bestimmungen erhalten bat. (And. IX. 24). Nach ber Acte ift bie Sciffabrt auf bem Elbstrome von ba an, wo ber Rlug schiffs bar wird, bis in die offene See auf und abwarts in Bezug auf den Sandel vollig frei; jedoch bleibt bie Schiffahrt von einem Uferftaate jum andern auf bem gangen Strome ausschließend ben Unterthanen berfelben vorbehalten. Alle ausfoliefliche Berechtigungen, Frachtfahrt auf ber Elbe ju betreis ben, alfo auch bie Begunftigungen ber Schiffergilben, find aufgehoben, jedoch mit Borbehalt bes Rechtes ber Schiffahrtspoligei, die jedem Staate über folche Schiffer und ihr Gewerbe aufteht, beren Rabrt fich blos auf bas Gebiet bes einzelnen Ctaates einschrankt. Alle Stapel = und 3mangumichlagerechte find für immer aufgeboben. Geber Schiffer erbalt von feiner Regierung einen Erlaubnifichein, womit er von Melnic bis in tie Gee und gurud fabren barf. Auf ber Elbe wird ein Elbs gell von Waaren und eine Recognitionsgebuhr von ben Rabrzeugen erhoben. - Seit bem Abichluffe ber Elbichiffahrtsacte wird auch an einer abanbernben Bestimmung wegen bes Ctaber Bolles gearbeitet.
- 6. Die gabren im Gebiete find für Staatbrechnung verpachtet. Dampfbote find Privatanstalten Diefiger und Frember.

### IX. Poftwefen.

### A. Samburger Doften.

1. Die bamburgifche Stadtpoft wurde in fruberen Beiten von ben Borfenalten verwaltet (fiebe pag. 404) welche einen Poftmeifter erwählten, fechs Bermalter bes Defis wefens zwifden Umfterdam und Samburg (Umfterdammer Boten) und lubedifche, luneburgifche, pommeriche und ember Boten anftellten. Die Stadt felbft batte alfo mit bem Ginans giellen bes Poftwefens nichts ju thun. Allein im Jahre 1821 baben Commiffarien bes Genates Bergleiche gefchloffen, eines theils mit ben Borfenalten und ben Deputirten ber brei Gefellichaften, aus welchen biefe gewählt werben und anderntheils mit ben Poffintereffenten. Diefe Bergleiche find burch Raths und Burgerichlug vom 20. December 1821 befidtigt und bas nach ift benn nun bas gange Pofimefen als Regal vom Ctaate felbft gur Bermaltung übernommen, Die intereffirten Mitglieber ber Gefellichaften aber find burch Penfionen und Renten ent: Schadigt. Die fraberen Beamten find proviforifch in ibren Functionen beftatigt.

Eine, bis jest noch provisorische, Postverwaltungscommisfion besteht aus einem Syndicus, einem taufmannischen Genes tor, einem Oberalten, einem Rammerburger und einem Commerzbeputirten.

Die Ctabtpoft beffeht aus:

- a. ber hollandifchen und englifden Briefpoft;
- b. ber pommerichen reitenben Doft;
- c. ber reitenben und
- d. ber fahrenben Poft nach Lubeck.

Die Expedition biefer Poften ift im Stadtpofibause im Grimm. Am 10ten October 1785 ift eine Motification erlaffen, in wie weit die zwischen Lubeck und hamburg fahrende Post für Berluft und Schaden ber bamit abgesandten Saben einstehe. (And. erfte Samml. II. 77). Danach muß jeber

affagier barauf sehen, daß die bei sich habenden Sachen wol hier als in Schönberg wirklich aufgepackt werden; mit ir Post fortgeschickte Sachen mussen geborig eingepackt, gesiestt, gemarkt und mit einem Frachtbriefe versehen seyn, auch ir Werth, wenn er hoher als 10 20, angegeben werden. ie Post steht nicht ein für Beschädigung durch Näffe, auch cht für die zerbrochenen Sachen, wenn das Paket äußerlich cht auf der Post beschädigt worden, ferner nicht für die Bersste, welche die Postossicianten nicht abwenden konnen, als urch Ungewitter, Feuersbrünste, seindlichen Ueberfall, Plündesungen, Einbruch und Strassenraub.

- e. Bur Briefbefdrberung nach und von ben vereinigten taaten von Nordamerica ift eine besondere privilegirte Expition des Stadtpostamtes auf der Herrlichkeit eingerichtet, elche die Briefe mit Schiffsgelegenheit von Hamburg, Bresien oder Amsterdam besordert. Es ist deshalb eine Borshrift vom 6. August 1800 bekannt gemacht, (Anders. erste annal. V. 273) welche das Porto für die zu überschickenden id ankommenden Briefe regulirt und den hier aus den versnigten Staaten ankommenden, Schiffern besiehlt, ihre Briefe igen Bergütung von 2 pfür 25 Stück, nur an das. Postsintoir abzuliefern, ausgenommen die Briefe und Pakete, elche an den Eigenthümer des Schiffes oder den Schiffscorsspondenten oder dirigirenden Rheder gerichtet sind.
- 2. Die hamburgifche Fußpost ift ursprünglich eine rivatanstalt. Der Postmeister bezahlt ber Kammer eine jahrsche Recognition und hat bafür bie- ausschließliche Berechtisung; er genießt für seine Briefträger die Befreiung von der Thorserre. Die Nebencomptoire zur Annahme der Briefe, die in er Stadt zerstreuet sind, erhalten den vierten Theil des von inen eingebrachten Porto.
- 3. Der bergeborfer Wagen bat bas ausschließliche lecht, Pakete bis zu zwolf Pfund zwischen Jamburg und Berseborf zu fahren.

4. In Rigebutttet ift eine hamburgische Postvers waltung.

B. Fremde Posten sind das Oberpostamt des Fürsten von Thurn und Taxis, (die f. g. Reichspost) die königt. dinis schen, preußischen und schwedischen Posten, die königt. großbrittannisch=hannöversche Post, die königt großbrittannisch=hannöversche und herzogt. braunschw. tunedurgische sahrende Communionpost, die königt. großbritannisch=hannöverische und hams burgisch=bremer fahrende Communionpost, \*) die großberzogt. mecklenburgische Post.

Die Anzeigen wegen bes Abganges und ber Ankunft, fo wie die Borfchriften bei Abgabe ber Briefe und Pakete, finden fich im Staatskalender, dem Adbrefibuche und der allichtlich erscheinenden tabellarischen Uebersicht (f. g. Poftlatte).

In Bergeborf ift ein thurn = und tarifches Postcomptoir, mit welchem die Uebereinfunft getroffen, daß es alle officielle Briefe zwischen den hamburgischen und lubeckischen Beborden und dem Amte portofrei befordert.

### X. Frachtfubrwefen.

1. Ein beeidigter Guterbestäter, welcher von der Commerzbeputation gewählt und vom Senate bestätigt wird, ift ber privilegirte Unterhändler zwischen Kausseuten und Fubrseuten, um Guter nach Naumburg, Leipzig, Stettin, Danzig, Schlesien, Franksurt am Main und Nurnberg zu besetzen. Bon jedem Bagen, der von oder nach diesen Orten ankommt oder babin befrachtet wird, haben er und sein Unterbeamter eine Gebühr zu erheben. (Mand. I. 531.) Er bezahlt ber Kammer eine jahrliche Mecognition. Auch übernimmt er die Beforderung nach Bremen, Holland, Frankreich u. s. w. Jew dem Kausmann sieht es indes frei, seine Guter zu Wasser und zu Lande selbst zu spedieren.

<sup>&</sup>quot;) Unmert. Siebei find hamburgifche Beamte angeftellt.

- 2. Die neun Ligenbrüder befördern Frachtguter. Sie gehörten sonst zur lübschen Post, bei welcher sie die Auflader waren. In neueren Zeiten haben sich drei von der Verbinzdung getrennt und nennen sich pommersche Ligenbrüder. Die sogenannten holsteinischen Ligenbrüder, welche zwei Verbinzdungen bilden, wovon eine drei und die andere zwei Mitzglieder hat, stehen in keinem Verhältnisse zum Staate und haben kein Privilegium.
- 3. Jum Aufs und Abwinden der zu Wasser ankommensten oder abgehenden Waaren sind zwei Krabne in der Stadt, der alte bei der Borse, der neue an der hohen Brude. Bei jedem ist ein Krahnmeister angestellt, der sich nach der revistirten Krahns und Pfünderordnung vom 25. Mai 1736 richtet (Mand. III. 1259.) und danach seine Gebühren erhebt. Bei dem alten Krahn kann Jeder seine Waaren auf der Rathsswaage wägen, dei dem neuen pfünden lassen. Die Gebühr für das Wägen sieht Mand. VI. 290. Jeder dars sich übrisgens seiner eigenen Winde, deren sehr viele in der Stadt sind, zum Auswinden seiner Waaren bedienen, auch seinen Nachsbaren dies verstatten, Niemand aber soll seine Winde um bloßen Eigennunges willen und zum Nachtheil der Krahne ganzentsernt Wohnenden leihen. Beide Krahne siehen unter der Woede.

Alle Baaren nun, welche bie Arahne auf sober abwinsten, werben durch die Arahnzieher in ber Stadt an Ort und Stelle geschafft, entweder nach dem Speicher oder nach bem Arahne. Sie bedienen sich dazu großer zweirädriger Karzen, vor welche sie sich spannen und dann zugleich bas Aufsspeichern besorgen. Diese Krahnzieher bilden eine Brüders sich aft unter einem Patrone.

4. Die Quartiersleute und Pader find Privats vereinigungen von Arbeitern, hinfichtlich beren feine besondere gesetzliche Bestimmungen vorhanden.

### XI. Maag und Gewicht.

- 1. 3wei Roper (Nicher) find burch Raths und Burgers schluß vom 19. August 1751 ausschließlich befugt, ben Echalt der Gebinde zu Wein und Brantewein zu bestimmen, gegen Gebühr von 3 ft vom Käufer und Berkäufer für jedes Esbinde. (Mandat vom 10. Mai 1752. IV. 1856.) Dunch Raths und Burgerschluß vom 17. Mai 1821 (Und. VII. 41.) ist ihnen auch das Ropen der Thrangebinde übertragen, mit der vom Berkäufer allein zu tragenden Gebühr von 6 ft für sedes Gebinde von 18 Stecksannen und barunter, und 12 ft sach jedes geößere Gebinde. Die Partheien sind übrigens nicht verpstichtet, ihre Weins, Brannteweins und Thrangebinde ropen zu lassen. Wegen der Spunder s. p. 396.
- 2. Die vier Steinfohlenmeffer und fechs Trager, bie von bem Patrone ber Schmiebe ernannt werden und unter biefem fteben, baben bas Privilegium, bie biefelbft eingeführe ten ober umgefegten Steinfoblen ju meffen und aufzutragen, ober bies burch ihre Leute thun ju laffen. Indeg ftebt co Jebem frei, bie Roblen auch ungemeffen burch feine, in feinem Lohn und Brod ftebenben Dienftleute auftragen gu taffen. (Rath = und Burgerichlug vom December 1824 und Berords nung vom 22. April 1825, And. IX. 66.) Heber bie geiches benen Deffungen führt ein Buchbalter bas Protocoll, welcher vom Patren ber Schmiebe und bem Prafes ber Commerge deputation ernannt und beeidigt ift. Die Roblenmeffer muffen fich geftempelter Tonnen bedienen (And. VIII. 75) und befoms men fur jebe Laft 6 fo vom Berfaufer und 12 fx vom Raufer. Der Lobn ber Trager richtet fich nach ber Entfernung von ber unterften Stufe ber Fleettreppe am Waffer und ift wenigftens 20 ff fur bie Laft.
- 3. Die brei Salgmeffer und gwolf Erager werten von den Weddeherren ernannt und fieben unter bem Rormetwalter. Sie richten fich bei bem Meffen bes greben Salges

(spanischen, franzblischen und schottischen) nach der Ordnung vom 3. Aug. 1668 (Mand. I. 242). Das luneburgische Salz soll gepfündet werden, jede Tonne soll wenigstens 20 Liespfund halten. Die Tonnen werden dann vom Pfünder gezirkelt. — zußegen Kornmesser s. p. 392.

4. Die Kalkmesser erhalten für jede von ihnen ges messene Last Muscheltalk 6 ft vom Schiffer und 2 ft vom Kaufer, für jede Last Terras 8 und 4 ft. Wenn aber hiesige Einwohner Kalk in der Fremde zu eigenem Gebrauche kaufen und ihn durch ihre Arbeiter ungemessen ausladen und empfangen lassen; so bekommen die Kalkmesser keine Meßgebuhr. (Klefeker II. 68. And. II. 176.)

Die sonstigen polizeilichen Verfügungen wegen Maag und Gewicht f. p. 313.

### XII. Magazine.

Des Theerhofes ift icon oben, als einer nothwenbigen Beranftaltung jur Berbutung von Teuersgefahr ermabnt. Bugleich bient er aber auch ben Raufleuten als ein nüpliches Lager der bemerkten Gegenstände. Die Berwaltung beffelben ficht, in Gemafheit ber neu revidirten Theerhofsordnung vom 22. Decbr. 1820. (And. VI. p. 416) unter einer befonbern Diefe beftebt aus ben beiben alteften Bebbes Commission. herren, einem Commergeputirten und brei, aus ber Mitte ber Theerhofeintereffenten von ibnen au mablenben, Raufleuten. Dieje Deputirten finden fich fo oft als thuntich auf dem Theers bofe ein, ordnen und leiten bie notbigen Arbeiten und folichten bie Beschwerben ber Intereffenten gegen bie Officianten. Falls ihnen biefes nicht gelingt, fteht die Beschwerde gur Entfcheidung bes alteften Webbeberrn, mit vorbehaltenem Recurfe an ben Genat.

Am Theerhofe ift ein Auffeber, mit festem Gehalte und negenscitiger breimonatlicher Auffündigung angestellt. Dieser findet sich jeben Werttag auf bem Theerhofe bis gur Thors

fperre ein, halt die nothigen Bucher, caffirt die Gelber ein, legt ber Rammerei monatlich Rechnung ab, ftellt die erferben lichen Attefte aus und hat überhaupt die gange innere Bers waltung bes Theerhofes zu beforgen.

Unter ihm stehen brei, auf Gebühren angewiesene, Kiper, welche ebenfalls jeden Werktag sich auf bem Theerbose einfinden. Sie landen die Waaren, falls dies nicht die Schiffen thun, wägen und lagern sie, füllen binnen brei Tagen die stüssigen Waaren auf (Pech nur wenn der Eigenthümer es verlangt) und verfüpern die Gebinde falls nothig (Theer und Terpentindl jedesmal sogleich bei der Landung), sie wracken den Theer, d. h. sie erklären ihn für dunnen, halbbiden oder diesen Theer, liefern die Waaren wieder ab und richten sich genau nach den Anweisungen des Aussehers.

Die ber Kammer zu berechnende Lagermiethe beträgt für Theer, Pech, Harz, Schwefel und diden Terpentin per Tonne, Brod oder Kifte 4 ft für das Jahr, für ein Orhoft Terpentin bis 500 Pfd. 8 fs, barüber 12 ft, für Terpentindl 3 ft für 100 Pfd. Lagert die Waare unter 3 Monat, so wird nur die Halfte berechnet, die aber auch schon für einen Tag berechnet wird. Mit jeder Eigenthumsübertragung beginnt eine neut Miethe.

- 2. Das hanfmagazin steht unter ber Aufsicht ber Webbe und wird von einem Berwalter administriet, ber seinen Dienst gekauft hat und bei dem Magazine auf dem hamburger Berge wohnt. Um hanf bort zu lagern zeigt man ihm die Quantität und Qualität an, und läßt dann die Baare hindringen. Die monatliche Lagermiethe ist 1½ fi für jedes Schiffpfund, nach drei Monaten wird die Miethe geringer. Wagegeld ist 1½ fi für das Schiffpfund, bei dem vom Eigen verlangten Einwiegen und eben soviel bei der Wiederablisserung. Wird die Waare hier verkauft, so bezahlt auch der Empfänger 1½ fi. (siebe pag. 287.)
  - 3. Begen ber Solsbafen fiche pag. 208.

#### XIII. Dispacecomtoir.

Der beeibigte Dispacheur hat das Amt, den Schaben, welchen ein Schiff oder die Ladung erlitten, nach Anleitung der von der Schiffsmannschaft beeidigten Berklarung und sonstigen Documente, den bestehenden Gesetzen gemäß auf die Interesssenten des Schiffes oder der Ladung zu vertheilen. (siehe Handelsgericht pag. 132). Die Gebühren sind bei particulairen Havarien 1 pCt. bei Havariegroße 3 per Mille. (And. II. 56).

#### XIV. Ausrufeerdnung.

Die Auctionen ober Ausruse werden entweder von dem bissentlichen Auctionarius, oder Massern, oder auf dem Lande von den Bogten gehalten, oder in einzelnen Fallen von Anderen. Berordnungen hierüber sind die Ausrussordnung von 1757 (Aleseter I. 482) die revidirte Berordnung von 1760 (Mant. VI. 125), die Jusage zur Ausrussordnung von 1789 (Ant. erste Samml. III. 45) die Berordnung wegen der Ausstuse von Eslenwaaren u. s. won 1752 und 1754, renovirt 1823 (And. VIII. 21).

1. Der beeidigte Auctionarius, welchem ein gleichfalls beeidigter Ausrufschreiber beigegeben, hat das ausschließliche Recht Auction zu halten a) über unbewegliche Guter, welche in der Stadt belegen, b) über unbewegliche Guter im Landgebiete, welche entweder in der Stadt verlauft werden, oder der Stadt Burgern und Einwohnern gehören, ausgenommen in den Landereien des Klosiers St. Johannis und des hospitals zum heil. Geist, wo die Officianten verlaufen. Alle undewegliche Guter, welche Landeseingesessenen gehören und an Ort und Stelle verlauft werden, verauctioniren die Begte. c) Alle in der Stadt verfauste Mobilien, Bücher, Reiber, Leinen, hausgeräthe, Pferde, Wagen u. s. w. Indeß können die Kirchen, hospitäler und Armenhauser ihre Beamten dazu gebrauchen. Den geringsüsgigen Rachlaß der eingezeichneten Armen verauctionirt der Pfleger. Privilegirte Aemter dürsen ihre handwerksgeräthe

burch ben Auctionarius ober auch ohne ihn veräufern. 3m Landgebiete werden die Auctionen von beweglichen Gatern burch die Bogte gehalten.

- 2. Beeibigte Makler, unter benen bem Berfäufer bie Bahl frei fteht, haben bas ausschließliche Recht, alle kanfmannswaaren zu verauctioniren, welche nicht im Concurse verkauft werben.
- 3. Die Bahl zwischen Maklern und bem Austienarius (jedoch ohne den Ausrufschreiber) oder bas Recht, ben Austienar und Makler zugleich zu nehmen, haben die Berkäufer gesetlich a) bei allen Baaren, die im Concurse verkauft werden, b) bei Galanterie = und Kramwaaren, Ellen = sabricirten und kurzen Baaren, Pretiosen u. s. w., die freiwillig verkauft werden, c) bei Fabrisgerathschaften und bei neuen Mebilien.
- 4. Unbewegliche Guter werden in ber Stadt nur auf bem Einbeckschen hause verlauft, Schiffe und Schiffsparten in ber Schiffergesellschaft, bei vom Gerichte erkannten Austienen ift ber Actuar bes Niedergerichtes gegenwärtig. Bewegliche Gibter werden entweder auf bem Borsensaale, in ber Schiffergessellschaft oder in Privathäusern verauctionirt. Ueber bie Ibgabe von Auctionen siehe unten Finanzverwaltung.

# XV. Jahrmarfte.

1. Hamburg halt vier Markte, mabrend beren auf bem Gansemarkte und an verschiedenen sonstigen Orten ber Stadt Buden aufgeschlagen sind und Kramwaaren jum Berkaufe ausgestellt werden. Bu diesen Jahrmarkten burfen Fremde ihre Eswaaren und Handwerkssachen jum Berkaufe in die Stadt bringen, \*) ausgenommen jum vierten Markte, bem f. g. Dem (Klefefer XII. 484) — Außerdem werden brei Pferdemarkte

<sup>20</sup> Mumerk. Um zu andern Zeiten bas hereinbringen ber Baret gu verhindern, welche den privilegirten Aemtern u. f. w. Ablend thun tonnten, laffen diese an allen Thoren taglich burch Regist aufpaffen.

auf bem Schulterblatte gehalten. Die Zeiten, zu welchen biefe und die folgenden Martte gehalten werben, fteben in ben Ralendern.

2. Barmbed und Samm halten jedes zwei Markte, Eimssbuttel und Eppendorf jedes einen, Rigebuttel zwei, Bergedorf und Geefthacht jedes zwei, Neuengamm einen und auf dem Bollenspeicher wird ebenfalls ein Markt gehalten.

### XVI. Sandelsberichte.

Die Commerzbeputation giebt alle Boche eine allgemeine Preiscourant heraus. Ueber ben Preis und die Marktverhalts nisse einzelner Baaren vertheilen von Zeit zu Zeit sachkundige Makler Bericht unter ihre Committenten, die aber nicht distentalich verkauft, indeß zum Theil in diffentlichen Blattern abges druckt werden (Borsenhallenlisse, neue Zeitung — die Gelds und Bechselcourse auch im Correspondenten und den wochentl. Nachrichten). Die Einfuhrlisten und die Designationen der Gläubiger solcher Falliten, die ihre Insolvenz bei dem Handelss gerichte erklärt haben, werden besonders gedruckt. — Ein allges meiner, regelmäßiger Bericht über den Gang des Handels existirt nicht.

# Biertes Rapitel.

Militairvermaltung.

### A. Militair . Pfliot

### I. 3m Milgemeinen.

Jeber Burger und Einwohner ber Stadt und bes Gebier tes, wes Standes und welcher Religion er fen, ift vem veh lendeten 19ten Jahre an bis zum 60sten zum Schut der Stadt und bes Gebietes unter Waffen zu seyn verpflichtet, wenn bie Roth es erfordert und er verfaffungsmäßig dazu aufgeboten wird. So bestimmt es die bürgerliche Kriegspflichte Ordnung vom 14. Sept. 1821. (Und. VII. 101), geführt auf die Wacht= und Feuer=Ordnung von 1626. (Riesfefer IX. 122).

Abgefeben nun von befonderen Rothfallen findet bie Dilitairpflicht befonders Statt:

- 1) jur Erganjung bes Contingentes jum beutiden Bun-
  - 2) jum activen Dienfte ber Burgergarbe.

## II. Ergangung bes beutiden Bundescontingentes.

Die Beschluffe ber beutschen Bundesversammlung verlam gen ein Bundesheer, aus der Bevollferung aufges ftellt und nehmen zu diesem Behufe i andertiten Theil berselben-zum Contingente und b g eibunderte ften zu den Reserven als ftreitbare Mannschaft in Unspruch. Die Contingente muffen immer, auch im Frieden, vollzählig, die Reserven aber gehörig vorbereitet gehalten werden.

Nachdem die Bevölferung Hamburgs auf 129,800 Mensichen geschätzt worden, wird es ein Contingent von 1298 Mann und eine Reserve von 650 Mann zum Bundesheere stellen. Bremen stellt als Contingent 485 Mann und Lübeck 407 Mann und bilben diese 2190 Mann zusammen eine hanseatische Halbebrigade, welche einen Theil der zweiten Division des zehnten Armeccorps ausmacht.

Den Stamm bes Contingents bilbet bie Garnison und biese wird baber nur ergangt, burch bie junge Mannschaft vom 19ten Jahre an bis zum 25sten und, falls nothig, noch bis zu späteren Jahren bin.

Die bereits erwähnte burgerliche Kriegspflichtordnung, so wie die darauf bezüglichen sechs Berordnungen vom 5. Juni 1822, geben die naheren Bestimmungen über den Eintritt in diese Ergänzungsmannschaft, und sind die vorzüglichsten ders selben folgende, so weit sie hieher gehören:

1. Bon ber allgemeinen Dienstpslicht entfreien forpersliche Gebrechen, welche zum Dienste untauglich machen. Ausgenommen von der Dienstpslicht sind Mitglieder Eines Hocheblen und Hochweisen Rathes, des Collegii Ehrbarer Oberalten, des Collegii der Sechsziger, Camerarien, permanente Prassides und Richter des Niedergerichtes und handelsgerichtes, Prediger und eraminirte Candidaten und diffentlich angestellte Lehrer. Ferner der einzige Sohn einer Wittwe, oder eines ins Greisenalter getretenen unvermägenden Baters, wenn solche darthun können, daß von des Sohnes Betrieb ihr Unterhalt abhängig und dieser dei Erfüllung der Ariegsbienstspslicht nicht möglich sen, so wie dersenige, durch bessen gerbein unvermögende, verwaiste Geschwister erweislich erhalten werden.

- 2. Dem Aufgebote ber Dienstpflichtigen geht ein Aufruf bienftfabiger Freiwilliger voraus, welche nur gwei Jahre zu bienen brauchen.
- 4. Falls nun bas erforderliche Contingent burch biefe Freiwilligen noch nicht vollständig, sollen die übrigen diensisch bigen Pflichtigen jedes Jahres, wozu auch die Salfte ber Dienstpflichtigen von Bergedorf und ben Bierlanden gebert, aufgerufen werden und loofen. Die niedrigen Rummern treten in den Dienst ein und bienen bann brei Jahre.
- 4. Stellvertretung und Taufch ift erlaubt und feht unter Aufficht ber Bewaffnungs : Commiffion.

### III. Burgermilitairpflicht.

Das active Burgermilitair besteht aus atten Burgern und Einwohnern und beren Sohnen, vom vollendeten 22ffen bis zum vollendeten 45sten Jahre, sofern sie nicht wegen Ges fundheitsumftande oder anderer forperlicher und fonst wichtiger Entschuldigungsgrunde dispensirt sind.

Die Religion macht gefeglich keinen Unterschied und beshalb werden auch die Mennoniten, benen fonft ihre Religion die Führung ber Waffen verbietet, jum activen Burgermilitairdienfte angehalten. Auf eingereichte Supplit an ben Senat wird ihnen indeß gestattet, Wachtgeld zu bezahlen.

Ausgenommen von der Diensipflicht sind: die Mitglieder des Senates, Oberalten, Camerarien, Banco: und
Commerz: Deputirte, Mitglieder der Bürgermilitaircommission,
die permanenten Richter im Nieder: und Handelsgericht,
Prediger, Candidaten, Schullehrer, anerkannte Merzte, Bimbs
ärzte und Apotheker, Cancellisten, Kammerofficianten, Spin nasiasten und Schüler öffentlicher Schulen.

Frei find die Thurmer, die bei ben Safen Angefiellten, Brunnenmeister, Goldaten, Nachtwächter, Safenrunden, Sprügenleute, Gerichtsdiener und bei i Angestellte. Auch find die reitenden Diener, als I er b lenates, frei

Fur bie Zeit bes Contingentbienftes treten bie Dies nenden aus bem Burgermilitairdienfte heraus, Die Referven aber bleiben im Burgermilitair.

Livreediener sind frei, Droschkenkutscher aber, obs gleich auch sie gewöhnlich eine Art Livree tragen, sind, nach einem besondern Beschluffe, dienstpflichtig. — Benn wirkliche Livreediener indes Burger werden wollen; so wird ihnen das Erlernen des Exercirens und die Equipirung zur Pflicht gemacht, jedoch rubet ihre eigentliche Dienstpflicht dann, so lange sie die Livree tragen.

### B. Bestandtheile ber bewaffneten Macht.

Samburgs bewaffnete Dacht befteht nach bem Anges führten:

- 1) in bem Burgermilitair, welches in jedem einzels nen Dienstgrade ben Borrang ver ben Mitgliedern ber übris gen Corps in gleichem Grade hat;
- 2) in der Garnison, nebft der noch nicht organisirten Contingents . Ergangungs . Mannschaft und ben Reserven.

Dazu kommen noch zum befondern Polizeibienfte:

- 3) die Rachtwache, als eigentliche Polizeimache; sobann 4) die Bemannung der Bolljacht und bes Signalschiffes von welchen oben pag. 200 geredet worden;
  - 5) die Mannschaft in Bergedorf.
  - C. Organisations und Bermaltungs Beborben.
- I. Das hochanschnliche Militairbepartement ift seit bem 20. October 1814 durch Rathe und Burgerschluß an die Stelle bes, feit 1628 bestandenen Kriegsrathes getreten. Es besteht:
  - a) aus bem alteften Bargermeifter, als Prafes;
- b) ben brei alteften Senatoren, bie nicht besonders verhindert find;

- c) tem Commanbanten;
- d) zwei Oberalten;
- e) zwei Rammerburgern, welche nach ber Rammerrolle an ber Reibe find;
- f) vier Militaircommiffarien, welche von ber Birgerichaft auf vier Jahre gewählt werden.

Der Dberauditeur fuhrt bas Protecoll.

Das Militairbepartement wählt ben Garnisonchef und Militair : Commandanten, fo wie fammtliche Officiere, und trifft collegialisch alle die Garnison angehenden Berfügungen.

Die einzelnen Abtheilungen ber Garnifon find unter bie Commiffarien vertheilt, welche die nachfte Berwaltungsbeborbe bilben. Im Dienfte tragen biefelben schwarze Kleidung mit Degen und breieckten huten.

- 11. Der altefte Burgermeifter ift ferner Prafes einer bochloblichen Commiffion bes Burgermititairs, melde auger ihm besteht,
  - a) aus gwei Genatoren, (bem vierten und funften)
- b) bem Commandanten,
  - c) dem Chef bes Burgermilitairs,
- d) fechs Kriegscommiffarien, beren feber aus vier, von ber Commiffion prafentirten Burgern vom Senate auf fechs Jahre gewählt wirb.

Der Auditeur bes Burgermilitairs fuhrt bas Pro-

Die Commission bestimmt allein ben Dienst, ob und wir lange er Statt haben soll und bie Zeit und Dauer ber Baffenubung, sie entscheidet durch eine Deputation über bie Diepem sationsfälle und bestimmt und verordnet Alles, was auf bie Organisation und Erhaltung ber Burgerbewassnung Bezug bet. Sie ist besonders ermächtigt, in ben, im Dienstreglement nicht besonders erwähnten Fällen, Erläuterungen und Zusabe mit Gesesestraft zu erlassen und in ber Form von Parelebeschen bem Burgermilitair besannt zu machen.

Die Commission schlägt bei ber Wahl eines Chefs bes Burgermilitairs bem Senate brei Personen vor. Sie allein wählt die Officiere bis zum Capitain abwärte. Zu Majorstels len schlägt ber Chef, zu Capitainstellen er und der Bataillones des brei Geeignete vor. Subalternofficiere und Unterofficiere aber werden vom Chef, Bataillonschef und Capitain gewählt. Iche Officiers und Unterofficierstelle muß angenommen wers den, sobald der Gewählte in dem Bezirke des Bataillons wohnt und, wenn er Officier werden soll, drei Jahre als Gars dist gedient hat. Dagegen wird aber vom 1. Novbr. 1826 an jedes Dienstjahr eines Officiers beppelt gezählt.

Die Commissarien besorgen bas Finanzielle ber Burgers garbe, bie Entscheidung wegen Dienstbefreiung u. f. w. Sie tragen im Dienste bunkelblaue Uniformrode, Degen und breieckte Sute.

In Rigebuttel besieht bie Commission, unter bem Borfige bes Amtmanns, aus bem Bataillonschef, bem Abjutants Capitain und ben brei Hauptleuten.

III. Die interimistische Bewaffnung 6: Commission hat die Aussindigmachung ber Kriegspflichtigen, ben Aufruf an die Freiwilligen, die Absonderung der Dienstschigen von den Richtbienstschigen, die Aussosung der Kriegspflichtisgen für das Contingent und die Reserven, so wie die Aussrüfung und Organisation des Bundescontingentes auf versfassungsmäßigem Wege zu beschaffen. Sie hat den ganz speciellen Austrag, alle und jede Erleichterung die, im Frieden nicht minder als im Kriege, nur irgend der Dienst zuläst und die Storung des bürgerlichen Erwerbs mindert, in Borschlag zu bringen. Sie wird erwägen, ob nicht eine, durch eine alls gemeine, alle Bürger verhältnismäßig treffende Austage, zu errichtende Stellvertretereasse jum Zwede einer möglichst gleiche mäßigen Bertheilung der Lasten angewandt werden könne.

Die Commiffion besteht aus einem Burgermeister, einem Syndicus, einem Genator, zwei Dberalten,

ben beiden Kammereiburgern, welche Mitglieder des Militairbepartements find und so viel Burgern des Militairs
bepartements und der Commission der Burgergarde, als bas
Bedurfniß nothig macht (jest find vier im Amte). Der Coms
mission steht es frei, den Rath hiefiger Officiere des Burgermilitairs und Militairs einzuholen und diese zu dem Ents
zwecke zu ihren Bersammlungen so oft nothig binguguzieben.

Gin Schreiber mit ben nothigen Gebulfen befergt bie

IV. Gine Deputation ift ber Nachtwache vorgeset. Diese Deputation besteht aus ben beiden Polizeiherren, zwei Oberalten und zwei Kammereiburgern. Der alteste Polizeiherr ift Obrist ber Nachtwache, er untersucht bie Contraventionen und bestraft mit Gelbbufe ober Gefangniß bei Waffer und Brod. Schärfere Strafen verfügt bie Deputation. Diese ernennt auch die Officiere, ber Christ aber die Unterofficiere. Die Annahme der Gemeinen geschicht von der Deputation.

### D. Organifation und Beffant.

I. Burgermilitair.

### a. 3 m 211gemeinen.

I. Das Burgermilitair besteht aus Infanterie, Jagern, Cavallerie und Artillerie. Die Stadt ift in 6 Districte eingetheilt, von benen jeder ein Infanteriebas taillon bildet. In der Stadt fieht es indes Jedem frei, in die Cavallerie, Artillerie oder bas Jagerbataillon zu terten, vorausgesest:

- a) baß die angenommene Bahl biefer Corps noch nicht vollgablig,
- b) daß ber, in biefe Corps Tretende fich auf eigene So
- c) bag namentlich ber Cavallerift ein eigenes Pferd babe.

Die Borftadt St. Georg, ber Deich bis Rothenburgsort und Alles, was hinter ber Linie bes Ausschlägerweges, bes hammer und lubschen Baumes und ber Auhmühle liegt, mit ben Obrfern Hamm, Horn, Barmbeck und Eilbeck, formirt bas siebente Bataillon.

Die Landherrschaften von Bills und Ochsenwarder, ber hamburgische Kraul und die Balddorfer formiren das achte Bataillon. Indeß ift dieses, mit Officieren vollig versebene, Bataillon erft zum Theil uniformirt.

Das neunte Bataillon, außerhalb bes Altonaers und Dammthore, ift noch nicht organisirt.

Das zehnte Bataillon im Amte Rigebattel ift vollfidns tig organisirt. Auch ist bort eine Abtheilung Cavallerie und Artillerie.

Jedes Bataillon ift in Compagnicen getheilt, beren jebe ihren bestimmten Bezirk hat, beffen bienstpflichtige Mannschaft zur Compagnie gehort, sofern nicht ber Einzelne in anderen Corps ber Burgergarde bient.

Die ganze Burgergarde hat einen General ftaab.

### b. 3m Einzelnen.

1) Der Generalstaab besieht aus einem Chef, mit tem Litel Obristlieutenant, vier Majors, einem Aus diteur mit Hauptmannsrang, sechs Abjutanten und einem Quartiermeister.

Uniform: bunfelblaue Rode, mit hellblau und Golb, breiecte Sute mit Federbufchen.

2) Die Artillerie besteht, außer ber rigebutteler Abstheilung, aus zwei Compagnicen, von etwa 400 Mann zusams men, mit 12 Felbstücken.

Der Staab befteht aus einem Major und einem Mb: jutanten.

Jebe Compagnie bat einen Sauptmann, fecht Lieuten nants, einen Feldwebel, 20 Unterofficiere, Alrome melfchlager und 2 Sappeurs.

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett und Cabel. Die Difficiere tragen Degen.

Uniform: bunfelblaue Rocke mit roth, Tichato mit geberbuich und weißes Leberzeug.

3) Die Infanterie. Jedes ber erften 6 Bataillone hat acht Compagnien, bas fiebente fechs, bas achte acht, bas zehnte brei.

Jebes Bataillon hat einen Staab von zwei Majors, von denen ber erfte Bataillonschef ift, (bas fiebente und zehnte Bataillon haben jedes nur einen Major) zwei Abjutanten und einen Fahndrich. Das achte Bataillon hat fechs Ubjutanten, bas zehnte brei.

Die fieben erften Bataillone haben jedes ein Mufifcorps, wogu die Officiere beitragen.

Bei ben fieben erften Bataillonen hat jebe Compagnie einen haupt mann, brei Lieutenants, einen Feldwebel, feche Sergeanten, acht Corporale, einen Trommels schläger und einen Sappeur. Bei bem achten Bataillon ift die Jahl ber Lieutenants verschieben.

Bewaffnung: Calibermaßiges, 5 fuß und 31 3oll lens ges Gewehr mit Bajonnett, Die Unterofficiere haben Gabel über ber Schulter, Die Feldwebel tragen fein Gewehr, Die Officiere Schleppfabel in gelben Scheiden.

Uniform: Die Majore tragen bunkelblaue Rode mit bellblau, breieckte Sute mit weißen hangenden Federbufden, beren untere Spigen die Farbe bes Bataillons haben (reth, bunkelblau, gelb, weiß, hellgrun, orange, bellblau, bunkel grun, braun). Die übrigen Officiere und die Gardiffen beben bunkelblaue Raftans mit hellblau, weißes Lederzeug, Ticafes. Im Wachdienste tragen die Officiere silberne Ringfragen.

Die Fahnen sind weiß, auf einer Seite mit dem, von Abmen gehaltenen, hamburger Wappen, auf der andern mit tem rothen hanscatischen Kreuze bezeichnet. Un den Spigen flattern seidene Bander mit den Bataillonsfarben.

4. Das Idgerbataillon besteht aus vier Compagnieen mit ungeführ 410 Mann (bie 5te im Gebiete ist noch nicht erganisitt). Der Staab besteht aus einem Major, zwei Ubsjutanten und einem Staabsfourier. Jede Compagnie hat einen Hauptmann, brei Lieutenants, einen Feldswebel, acht Oberjäger und zwei Hornisten.

Bewaffnung: bunkelgrune Rode mit hellgrun, bunkels grune Tuchmugen mit hellgrunem Befage und bunkelgrunen Feberflugen, schwarzer Gurt, an welchem Patrontafche und hirichianger befestigt.

5. Die Cavallerie besteht (in der Stadt) aus einer leichten Escadron, mit (einem Major,) einem Rittmeisster, einem Adjutanten, zwei Lieutenants und einem Cornet, zwei Wachtmeistern, 12 Unterofficieren, vier Trompetern und etwa 120 Mann.

Bewaffnung: Cabel in eiferner Cheibe und Pifiolen. Uniform: tunkelblau mit hellblau, weißes Lederzeug, Tichafo. Die Trompeter haben hellblaue Uniform.

Die Standarte wie bie Sabnen ber Infanterie.

### II. Garnison.

Die Garnison besteht aus geworbenen Leuten. Gin Recrut soll bei ber Unnahme nicht über 30 Jahr att und völlig gessund seyn. So lange sie noch nicht bas vollzählige Contingent bildet, besteht sie aus folgenden Abtheilungen.

1. Der Staab des Gangen besteht aus bem Dbriften, einem Oberadjutanten, einem Plagadjutanten, einem Dberauditeur, einem Capitain bei dem Montirungs-wesen und einem Garnisonsarzte, (der zugleich practischer Eisvilarzt ift.)

Der Staab tragt Infanterieuniform, ber Argt feine Unis form. Cammtliche Officiere ber Garnifon tragen im Dienfte filberne Scharpen.

2. Das Infanterieregiment, beffen Chef ein Major ift, welchem ein Abjutant mit Oberlieutenanterang zugegeben, besteht aus feche Compagnieen, von zusammen 826 Mann. Das Regiment hat 2 Fahnen, ein Musikcorps und Sappeurs.

Jebe Compagnie hat einen Sauptmann, brei Lieutes nants, einen Feldwebel, 10 Unterofficiere, 10 Ges freite, 2 Erommelfchlager, einen horniften.

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett. Un iformt bunfelgrune Rode mit roth, (nach ruffifchem Schnitt) weißes Lebergeug, Tichafo mit weißen Fangichnuren, graue Kapotts, grune Jacken.

3. Die Cavallericescabron hat 1 Rittmeifter jum Chef, 3 Lieutenants, 3 Ober: und Unterwachtmeis fter, 6 Unterofficiere, 1 Trompeter und 74Ublanen.

Bewaffnung: Lange mit weiß und rothem Gabnlein, Gabel in eiferner Scheibe und Diftolen.

Uniform: bunfelgrune Uhlanenjacke mit carmeifinreth, weißes Lederzeug, carmeifinrethe Tichapfa mit weißem Pferter haarbufch, graue Mantel, grune Jacken.

4. Die Artillerie steht unter einem Hauptmann, bat 2 Lieutenants, 2 Feuerwerfer, 4 Unterofficiere, 6 Oberkanoniere und 50 Kanoniere bei 4 Kanonen und 2 Haubigen.

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett und Gabel. Uniform: bunfelblaue Rocke mit schwarz und roth, schwarzen Leberzeug, Tschafo mit rothen Fangschnuren und schwarzen Pferbehaarbusch, graue Kapotts und blaue Jacken.

5. Ein Beteranencorps, welches aus bochfiens 60 Mann bestehen foll, erwartet noch ein besonderes Dienstregtement. Es foll aus untabelichen Leuten aller brei Waffen gebitet werben, welche noch nicht vollig invalide find, benoch aber Meters ober Korperschwäche halber nicht mehr ben vollen Diens

verrichten tonnen. Sie follen besonders dienen gum Infanteriewachdienst an weniger wichtigen Posten, zur Bedienung ber Officiere und zu Arankenwärtern und Sasernenwächtern. Statt der Montur erhalten sie einen vollständigeren Rock als die Soldaten, Bewassnung wie bei der Infanterie, Lederzeug schwarz.

#### III. Ractwace.

Die Rachtwache besteht aus einem Hauptmanne, 5 Lieutenants, 2 Zeldwebeln, 11 Sergeanten, 11 Corporalen, einem Gefreiten, 358 Gemeinen und 4 Spielleuten

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett und Gabel, bes Rachts ftatt bes Gewehrs eine Lange.

Uniform: buntelblauer Rod mit roth, weißes Lederzeug, breiedter hut. Die Officiere tragen im Dienfte filberne Ring-fragen.

#### IV.

Die Mannschaft in Bergeborf besteht unter Commando bes Stadtfahndrichs aus 1 Unterofficier und 15 Mann, welche unter Amtsverwalter und Rath stehen. Es sollen dazu nur bergedorfer Burger genommen werden.

Mewaffnet sind sie mit Gewehr und Bajonnett, die Uniform ist grau und roth. Funf Mann beziehen täglich die Schlosswache. Wegen des Dienstes dei Feuern siehe pag. 304. Ihr Sold ist monatlich 10 \$7, wofür sie sich aber selbst belbstigen muffen. Alle 2 Jahr bekommen sie Uniform. Für die Invastiden sorgt die Stadt. Bei Jahrmarkten u. s. w. sind die Bürger zum Wachtbienste verpflichtet.

### E. Dienftpflicht

### I. Burgermilitair.

#### a. Eintritt.

Die Officiere ber Infanteriecompagnieen bes Burgermilistairs nehmen alle halbe Jahre, nach ber gewöhnlichen Umgiebes

geit himmelfahrt und Martini, eine genaue Um fchreibung in ihrem Compagniediftricte vor. Der Cenat erläft verber jedesmal ein, an ben Strafenecken anzuschlagendes Mandat, werin sammtliche biefige Burger und Einwohner und alle, fich auch nur eine Zeitlang hier aufhaltende Personen erinnent werben, ben Officieren bescheidene und willfahrige Auskunft pageben.

Die Officiere theilen sich gewöhnlich ihren Diffrict und nehmen die Umschreibung in Uniform, begleitet vom Feldwebel, vor und fragen in jeder Wohnung nach dem vollen Namen und Gewerbe, Ursache des Aufenthaltes, Bürgerrecht, Alter, Mititairdienst, Miethebetrag oder Werth des Hauses, Geburtse ert, Namen und Alter sämmtlicher Hausgenossen. Auf Erforbern mussen Burgerscheine, Geburtsscheine und Fremdenkarten vorgezeigt oder binnen einigen Tagen bei Strafe eingeliesen werden.

Diese Umschreibung bat, außer andern, statistischen und finanziellen Zwecken, besonders für das Bürgermilitair den Rugen, daß der Compagniechef das Dosepn der Dienstpflichtib gen erfährt, welche sich nicht schon freiwillig zum Dienste gemeldet haben. Diesen schieft der Compagniechef durch den Feldwebel eine gedruckte Aufforderung zu, sich binnen einer gegegebenen Zeit auszurüften, zu uniformiren und zum Dienste zu stellen. Bleibt diese Aufforderung erfolglos, so wird nach Ablauf der bestimmten Zeit dem Dienstpflichtigen ein Bachtzettel zugeschieft. Er wird völlig als Gardist angeseben und ift den auf Dienstversäumung gesesten Strafen unterwerfen.

Glaubt aber ein Neuaufgeforderter oder auch ein schon im Dienste Befindlicher gegrundete Ursache zu haben, welche ibn vom Dienste befreie; so steht es ihm frei zu re ela miren. Er wendet sich dann an den Compagniechef und erhalt ein gedrucktes Formular zur Ausfüllung, welchem das, die Dienste verhinderung bescheinigende arztliche Attest oder sonftige Decus ment beigelegt wird. Der Compagniechef und der Bataillens chef fügen ihren Bericht hinzu, ber Reclamant wird zur Untersuchung burch bie, bei ber Reclamations. Commission angestellten, Aerzte geladen, biese geben ebenfalls ihr Gutachten ab und bann beschließt bie Commission ganzliche oder zeitliche Diepensation oder verwirft bie Reclamation und erklart ben Reclamanten für schuldig, segleich ben Dienst anzutreten oder fortzusegen.

Die eben erwähnte Reclamations . Commission bes ficht zufolge eines Beschusses ber Burgermilitaircommission von 1815, aus einem der beiden herren Senatoren, welche abwechselnd prasidiren, tem Chef und ben Commissarien. Der Auditeur des Burgermilitairs führt bas Pretocoll.

Bon ben Beschluffen ber Commission findet Supplicastion an den Senat Statt, bei beffen Ausspruche es bann sein Bewenden hat.

Wer seit bem 1sten November 1826 in ben Dienst getreten, erhalt eine Karte, wonach ibm bescheinigt wird, baß er eingetreten und sich complet uniformirt und armirt gestellt habe. Diese Karten werben vom hauptmann, Major und Stristlieutenant unterschrieben.

### b. Beendigung ber Dienftpflicht.

Die Pflicht, ben activen Dienft ber Burgergarbe zu verrichten, wird beenbigt, ober wenigstens für eine Zeit aufs geboben,

- 1) burch Bahl zu einem vom Dienfte ausgenommenen Umte ober Ernennung zu einer bavon befreieten Stelle ober Ergreifung eines, mit dem Burgergardendienfte geseglich nicht verträglichen Gewerbes,
- 2) turch Berlegung bes wirklichen Bohnortes nach tem Auslande,
  - 3) burd Dispenfation,
  - 4) durch Caffation,

6) burch Ertheilung bes Abschiebes. Der Abichieb wird vom Compagniechef, Bataillonschef und Chef bes Burgermilitairs unterzeichnet und muß auf der Cancellei det Burgermilitairs gestempelt werden. Für die Dispensation werden 2 & entrichtet.

#### c. Dienfteinrichtung.

Alle jum Burgermilitair gehörige Personen find verpflichtet fich unweigerlich jum Dienfte zu ftellen, wenn fie von ibren Borgesesten bazu beorbert werden, ober wenn ber Generalmarich geschlagen ober bie Sturmglocke wegen bffentlicher Noth gezogen wird.

Der Dienft befteht im ordentlichen und außers ordentlichen, fo wie in ben vorgeschriebenen Baffens ubungen.

Der außerorbentliche Dienst tritt nur bei Rothfällen bann ein, wenn solches obrigfeitlich angezeigt wird, wie es bir burgerliche Kriegspflichtordnung vorschreibt. Wer also bis jum 60sten Jahre nur vom ordentlichen Dienste frei eder bispensirt ift, muß boch ben außerorbentlichen verrichten.

- A. Die Baffenubungen befteben:
- 1) im wirklichen Exerciren. Jebes Bataillon ererein in ben Monaten Mai und Juni Bataillond: und Compagnies weise auf bestimmten Plagen außerhalb ber Stadtthore. Das legte Mal ist bas sogenannte Abererciren, wozu jeder uniformirte Gardist sich bei Strafe einfinden muß. Mile Corps vereinigen sich dann zu einem Mandeuvre, von bes Morgens früh bis Mittag.

Ein Garbift, ber über 35 Jahr alt ift und ichen bei Jahre im Burgermilitair ober in einem andern Corps gedient bat, braucht gar nicht mehr zu exerciren; wer unter 35 Jahr alt ift und noch nicht 5 Jahre ber Burgeraarde gedient bat, muß 9 Mal exerciren, namli 4 gnie, 4 Ral in Bataillon und beim Abexerciren.

nicht 10 Jahre in der Burgergarde gedient hat, braucht nur zweimal in Compagnie zu exerciren, muß aber die Bataillondsexercitien mitmachen. Wer zehn Jahre gedient hat, braucht gar nicht in Compagnie zu exerciren. hinsichtlich der Untersofficiere ist bestimmt, daß sie, wie die Officiere, nach vollendestem 35sten Jahre als Gardisten zurücktreten konnen und dann vom Exerciren frei sind; wollen sie aber ihre Charge behalten, so mussen sie allen Wassenübungen beiwohnen. Jäger, Artilleristen und Cavalleristen unter 35 Jahren exerciren 12 Mal. (And. IX. 169).

Die Exercittage find in der Regel Sonntag (Morgens vor der Kirche) und Montag und Donnerstag Abend. Davon ist ein Tag für das Erercitium jedes Bataillons in Masse bestimmt (Montag und Donnerstag sind gewählt, weil dann keine Positage). Die zum Compagnieexerciren Pflichtigen konnen unter den beiden übrigen Compagnieexercirtagen der Boche wählen. Die Zeldwebel und Tambours werden durch die besoldes ten Staabsadjutanten zu besondern Zeiten exercirt, die Recruten aber an den Exercirtagen durch Unterofficiere, die Bataillons durch ihre Chefs, die Compagnieen durch die Feldwebel unter Aussisch von Officieren. Bei dem Bataillonsexerciren haben sich alle Officiere und die Hautdoisten einzusinden, bei dem Compagnieererciren steht das Bataillon unter dem Commando eines, an der Reihe sependen, Hauptmannes.

Ber die Uebungen versaumt, wird für jedes Mal in eine Arreft = oder Geldstrafe genommen, worüber eine Bataillon 6. Commission, bestehend aus dem Bataillons, und den Compagniechefs, ("die competenten Officiere") entscheidet und dabei sowol das Bermögen, als auch die sonstige Dienstwilligkeit oder Wiederspenstigkeit bes zu Bestrafenden berücksichtigt.

- 2. Paraden.
- a) In den ersten Monaten des Jahres haben an bestimmten Conntagen nach der Kirche jehes einzelne Bataillon und Corps auf dem Gansemarkte eine große Inspection und Parade.

- b) Bur Feier bes achtzehnten Detobere verfammelt fich bas Burgermilitair vorbem altonaer Thore zur großen Parote.
- c) Um Reujahrstage bildet fich auf bem Domeplage eine Parade von etwa 1200 Mann, wozu jedes Corps eine bestimmte Anzahl fiellt. (Die gange Garnifon paradirt am beil. Dreifonigstage auf dem großen Neumarft.)
- d) Bei befondern Gelegenheiten verfügt ber Cennt burch bie Commiffion bie Parade u. f. w. bes Burgermilitairs ober einzelner Corps.
- B. Ordentlicher Dienft. 1. Den Bachtbienft in ber Stadt verrichtet bie Burgergarbe gemeinschaftlich mit ber Garnison und ber Nachtwache, so daß sebes Corps feine eigenen Wachthauser hat. Zum Bachtbienfte werden zugezogen bie sechs Infanteriebataillone, die beiben erften Compagnicen bes siebenten Bataillons, die brei erften Jägercompagnicen und die Urtillerie. Bon dieser ziehen täglich auf Bache:

Ein hauptmann und 3 Lieutenants, 4 Feldweibel, 3 Sergeanten, 4 Corporale, 6 Artilleriften, (im Binter acht), 3 Tambours ober horniften und 57 Infanteriften oder Jäger. Die ganze Mannschaft wird in der Regel von einem Bataillon genommen, mit Undenahme der Artilleriften. Die Cavallerie und die Officiere der Artillerie thun keine Bachen. Die Officiere thun alle 53 Tege Wache, Gardiften alle Bierteljahr.

Die zum Wachtbienste commandirte Mannschaft versammelt sich auf dem Larmplage des Bataillons, wird bert von den Feldwebeln inspicirt und durch einen Adjutanten oder Officier nach dem Gansemarkte vor die Hauptwache geführt. Dort wird sie vom Major der Wache inspicirt (welcher Dienst alle Woche unter den Bataillonschefs und den Ctaabendiers abwechselt) und marschirt, nach der durch den Ctaabeatsussten besorgten Eintheilung an die Posten.

Die Zeit ber Parabe wechselt nach einer beftimmten Zeitelle zwischen 2 und 7 Uhr.

Eine, in jeter Wache befindliche Bachtordnung, die in den Schilderhausern hangende Instruction, die Ordrebuscher und sonstige Ordres geben hinreichende Nachweisung über den Dienst, sowol im allgemeinen als bei besonderen Borfallen. Die Subalternposten rapportiren nach Uebernahme der Wache und am folgenden Morgen an die Hauptwache und von dieser werden seden Morgen vom Bachtschreiber gesschriebene Generalrapporte an den Prases des Militairdepartes ments, an den Commandanten, an die Polizeibehorde, an den Chef des Bürgermilitairs und an den Najor der Woche geschickt. Der Major der Woche hat die specielle Aufsicht über die Wachen und fann sie zu seder Zeit visitiren. Dasselbe kann der Chef durch einen Staabsabjutanten thun lassen.

Bur ben Wachtbienft, aber auch nur fur biefen, ift mit Bormiffen bee Capitains Stellvertretung obe Laufd et Die Stellvertreter eines Garbiften muffen aber wirfs liche Garbiften berfelben Compagnie \*) feun, welche an bicfem Tage nicht ichen felbft jum Dienfte commandirt find. Stellvertreter, ber feine Uniform vom Staate erhalten bat, muß barauf von jeber Bache, Die er als Stellvertreter thut, acht Edvilling abtragen, beren Gincaffirung ber Feldwebel beforgt. Die fammtlichen Relbwebel bes bienfithuenben Bataillons find auf ber Parate gegenwartig. Reblt ein Mann von den Commantitten; fo melten fie es bem Sauptmanne ber Coms pagnic und fitreibt biefer auf einen Bettel, aus welchem Grunde ter Commantite fehle. Diefer Bettel wird nach ber Daupte wache gebracht und tem Major du jone gugeftellt. Die Berfaumung ber Bache wird mit Arreft ober Gelbstrafe geabne bet und bie Bache muß nachgeholt werben.

2. Feuermache. Ueber ben, bei Teuersbrunffen in ber Stadt und bem Gebiete zu beobachtenben Dienft giebt es eine befondere Dien ftverordnung vom 20. Octbr. 1822, für bas Burgermilitair, die Garnifon und die Nachtwache. (And. VII. 392.)

<sup>-)</sup> Soute bics nicht auf bas Bataillon anszubehnen fen?

- Coviel bas Bürgermilitair angeht, theilt fich ber Teuers bienft in ben activen und ben Refervebienft.
- a) Den activen Dienst verrichten die beiden Infanteries compagnicen, welche von beiden Seiten der Straffe, wo das Feuer ift, junachst wohnen. Diese sammeln fich so schnell als möglich, ibsen die bereits angesommenen Mannschaften bes nachsten Wachtpostens des Burgermilitairs oder ber Garnison ab und besetzen auf ihrer Seite die Gasse in doppelter Linie, zwischen welche die geretteten Sachen geborgen werden (fiebe pag. 293.)
- b) Die Referve geht in den Bataillonen der Reihe nach um. Sie besteht jedesmal aus einer Compagnie jedes der Infanteriedataillone in der Stadt, 50 Artilleristen und den bes soldeten Artilleristen und 50 Jägern. Jene sammeln sich auf ihren Larmplagen (Pferdemarkt, Domsplag, Adolpheplet, Schaarmarkt, großen Neumarkt, Gänsemarkt), die Artillerie auf dem Berge, die Jäger im Jungsernstiege. Bon der Cas vallerie sindet sich ein Unterofficier mit 6 Mann vor dem Rathhause ein und verrichten diese die Ordonnanzdiensie.

Auf bem Rathhause finden sich ein; ber Chef bes Bargermilitairs und die Majore oder wenigstens ber Major ber Woche mit ben erforderlichen Adjutanten.

### d. Pflichten außer ber Dienftzeit.

Mach bem Dienftreglement befteben bie Pflichten eines Mitgliebes ber Burgergarbe in:

1. Anschaffung ber nothigen Baffen und Uniformstäde, auf geschehene Aufforderung. Behauptet ein Dienstipflichtiger, er sey zu arm, um sich zu equipiren; so nehmen, falls et nothig, ber 2te Major und der Compagnischef eine Unterstuchung in der Wohnung des Dienstpflichtigen vor und berichten barüber an ben Bataillonschef. Ist die Armuth gegring bet, so bleibt der Gardist (nachdem ung ediciten bes Staates aufgehört hat) frei vom ben Dienst,

fann aber ben Umftanben nach angehalten werben, feine Bas den burch Stellvertreter thun zu laffen.

- 2. Gute Erhaltung ber Waffen und Uniformftucke; auf porfdyliche Verunreinigung und Befchabigung ftebt Gefange nifftrafe; veräußern barf Riemand feine Baffen und Unie formftude (integ fann ber Compagniechef bies erlauben, menn ein nicht mehr Dienftpflichtiger an einen Dienftpflichtigen verfaufen will, ober fonft bie Umftande ben Berfauf unschablich machen), wer bemungeachtet Baffen ober Uniformftude an fic fauft oder als Pfand annimmt, muß fie unentgeltlich berausgeben (ju welchem Ende ber Compagniechef burch ben Bas taillonschef und Chef ber Polizeibeborde Anzeige macht), ber Berfaufer ober Berpfander wird ben Umftanden nach bestraft und gwar, wenn ber Staat bie Waffen u. ibm bargelichen, criminell. Rur Officiere und Unterofficiere durfen in Sams burg und beffen Gebicte bie Uniform auch außer ber Dienftgeit tragen (obgleich bies nur bei gang befonbern Gelegenbeiten geschiebt), Garbiften aber nur im Dienfte, ober bochftens 2 Stunden nachber, bei Bermeidung von Arreftstrafe, vorbes baltlich ber Ahndung folden Unfuges, zu beffen Ausübung bie Uniform gemigbraucht ift.
- 3. Stellung jum Dienfte. Wer fich nicht ftellt, wird beftraft und tann felbst die bochfte Strafe leiben, wenn er fich im Augenblide ber Gefahr bem Dienste entzogen.
- 4. Wer langer als acht Tage abwefent fenn will, muß bies feinem Borgefesten anzeigen, weil er fonft bie Entfchulstigung fur etwanige Berfaumung verliert.
- 5. Auch außer ber Dienstzeit find alle unbescheidene Bors wurfe, Drohungen ober gar Beleidigungen gegen Borgesette auf Veranlassung ober in Beziehung auf den Dienst bei Strafe verboten.
- 6. Ein Mitglieb ber Burgergarbe muß bei einem Thaler Strafe, wenn es feine Bohnung veranbert, fowol bem Capistain ber Compagnie, welche es verläßt, als feinem neuen

Capitain folches anzeigen. Umziehende Gardiften erhalten dann von bem Erfteren einen Umzieheschein, worauf bemerit wird, ob die Uniform u. f. w. ihr Eigenthum sen und wenn sie Staatseigenthum, wie viel sie barauf bezahlt, auch wann sie zuletzt ihren Wachtdienst verrichtet. Umziehende Officiere und Unterofficiere bleiben bei ihren Compagnicen.

#### e. Pflichten im Dienfte.

Die Dienfipflichten bes Burgermilitairs find: Treue gegen ben Staat, unbedingter Gehorfam gegen bie Borgefesten in allen Dienfifachen und bie genaue, unverdroffene und muthige Ausführung aller Dienfiverrichtungen.

Die Berletjungen biefer Pflichten werden, und gmar bei Officieren und Unterofficieren ftrenger, bestraft:

a. von ben Officieren. Jeber Officier und jeber Doffens commandant ift berechtigt einen Urreft von 24 Ctunden gu verfügen, ein Compagniechef fann einen Arreft von 2 mal 24 Stunden erfennen. Der Urreft wird entweder auf ber Stelle verfügt und muß fogleich angetreten werben, ober ber ju Befirafende erhalt auch einen Bettel, wonach er binnen gebn Ze gen ben Urreft antreten muß. Sobere Officiere fonnen bie von ben niebern verfügten Strafen milbern ober fcbarfen. Gingelne bobere Officiere fonnen in Uebereinftimmung bes Chefs, bes Bataillonschefs und Capitains bis gu 14 Zagen Urreft verfügen. Wer fich ber Gefangnifffrafe ju entrieben fucht, verdoppelt feine Strafgeit. Arreft ift in ber Regel mit Einsamfeit verbunden. Arreft von mehr ale 24 Stunden fenn nur mit Erlaubnif bes, ben Urreft verfügt Sabenben, getheilt werben. Urreft von weniger ale 24 Stunden muß bei Tage ausgehalten werben.

Bestimmte Arreftfirafen find gefest:

4 bis Stagiger Arreft auf wiffentlichen Ungeborfam, Beberfegung mit Worten und Geberben ober Beleidigungen ber Borgefegten; 2tagiger ober langerer Arreft auf Schlafen auf

bem Posten; 6 bis 8tågiger Arrest auf Berlassen des Schils berpostens; 1 bis 3tågiger Arrest auf Trunkenheit im Dienste, bei Schildwachen ist die Strafe doppelt (Trunkenheit entschulsdigt nicht, sondern verstärkt die Strafe); 4 bis 8tågiger Arrest auf vorsähliches Entwischenlassen eines Arrestaten, der keines Verbrechens angeschuldigt ift.

In Fallen, welche nicht die Subordination betreffen, tons nen Gelbftrafen ober Arreft verfügt werden.

b. Das Kriegsgericht kann außerdem erkennen auf Gefängnißstrafe bis auf 4 Wochen, defentlichen Bersweis, Degradation und Cassation. (f. p. 120.)

Unfehlbare Caffation ficht auf Thatlichkeiten gegen einen Borgefetten im Dienfte.

c. Dem Eriminalgerichte wird ber Schuldige übers geben, wegen Berbrechen und Bergeben, welche eine schwerere Strafe nach sich zieben, oder die außerdem der Uhndung ber bürgerlichen Gesetze unterworfen sind, namentlich wegen Berletzung der Benstreue, durch Zusammenrottirung, Einversständniß mit außern oder innern Feinden, oder bewaffneter Berathung über diffentliche Angelegenheiten; serner wegen grosber Beleidigungen und Thatlichkeiten gegen Borgesetze, Schilds wachen und Patrouillen, Wisbrauch der Wassen.

### II. Garnison.

a. Dienstpflichten im Allgemeinen, Dienstvergehen und Strafen.

Die Soldaten der Garnison werden auf bestimmte Jahre geworben und falls sie zur Stellung des Contingentes nicht ausreichen sollte, wird sie zur rechten Zeit durch Freiwillige und Ausgehobene erganzt werden.

Die gemeinen Solbaten, Sappeurs, Lambours, Horniften u. f. w. find in 3 Claffen getheilt, Eliten, erfte und zweite Claffe. Gute Aufführung erhebt zu einer boberen Claffe,

fchlechte begrabirt zu einer niebern, Eliten find von forperlicher Buchtigung frei, an beren Stelle bei ihnen bie Berfetung zur erften ober zweiten Claffe tritt.

Die Pflichten ber Garnifon find im Allgemeinen: Treue, Muth und Gehorfam gegen Borgefette, Officiere, bas Militairdepartement und Burgermeifter und Rath.

Die Kriegsartitel von 1814 und 1815 (Und. III. 232. 254) bestimmen folgende Strafen:

- a. gelinden, einfamen Urreft,
- b. ftrengen Urreft bei Waffer und Brod und ohne Tobad. Im Felbe, auf bem Mariche u. f. w. ftebt es bem commanbirenden Officier frei, die Urreftstrafe in eine körperliche Judtigung mit der Fuchtel zu verwandeln. Mit Urreft ift Coldverluft verknupft.
  - c. Berfegung in eine niebere Claffe;
- d. Degradation bei Unterofficieren auf bestimmte ober um bestimmte Beit.
- e. Ausftogung aus bem Dienfte mit Buchtigung burch Robrechen.
- f. Buchthaus : ober Gefangnifftrafe mit 3wangearbeit, wer mit Unfabigfeit jum ferneren 2Baffendienfte verbunden ift.
- g. Erschießen. In Mothfallen fieht es bem Officier frei, ben Soldaten auf der Stelle nieberguftogen.

### b. Dienfteinrichtung.

- 1. Im Fruhjahre wird einige Bochen lang erereitt. Ein Manoeuvre beschließt.
- 2. Jeden Mittag um 12 Uhr beziehen zwei Compagnien Infanterie, eine Abtheilung Artiflerie und Cavallerie tit 2Bachen.
- 3. Die Dienft verordnung vom 20. October 1822 koffimmt ben Dienft der Garnifon bei Feuers brunften felgendermaßen:

20 Mann aus ber Caferne und 8 Mann von ber Dauptmache eilen fogleich in Ritteln und mit Feuereimern jum 26. ichen. 2 Officiere ber Garnison find, gegen eine besondere Bergutung, permanente Reuerofficiere. Gie begeben fich fogleich jum Reuer. Die Officiere von zwei Infanteriecompagnieen. ein Cavallerieofficier und ein Artillerieofficier, und fammtliche nicht in ben Cafernen wohnende Soldaten und Unterofficiere begeben fich in ihre Cafernen. Bon bieraus merben betachirt: 4 Officiere, 8 Unterofficiere, 4 Zambours und 112 Mann gur Berfidrfung von vier verfcbiebenen Bachtpoften ber Garnifon. Die Cavallerie schickt 4 Mann nach dem Reuer und 4 Mann nach bem Rathhause, Die Artillerie verftarft ihre beiden Dub vermagagine jebes mit 8 Mann. Der Obrift mit feinen Abjutanten verfügt fich nach bem Rathbaufe. Die Sauptwache schickt wenigstens 4 Mann nach bem Saufe bes prafibirenben Rriegscommiffairs jur Dedung ber Invalidencaffe.

4. Wegen bes Dienftes bei Sturmfluthen f. pag. 308.

### III. Die Rachtwache.

Die Rachtwache ift alle gebührende Chrerbietung und Treue, wie auch allen Gehorsam und Diensteifer, dem Rathe, der Deputation und besonders dem Obriften des Corps schuldig.

Es sollen nur angenommen werben Leute von gesunder Constitution und ohne wesentliche körperliche Fehler, von 5 Fuß Länge und unter 40 Jahren.

Im Dienste follen sich die Nachtwächter gegen Jedermann mit Mäßigung und Bescheibenheit betragen. Ihrer Baffen durfen sie sich nur zur Nothwehr oder bann, bei eigener Berantwortlichkeit, bedienen, wenn die Ordnung nicht anders bergestellt werden kann.

Jeden Abend eine halbe Stunde vor Thorfchluß verfammert fich die Parade und marschirt in einzelnen Abtheilungen auf die Posten in der Stadt und der Borstadt St. Georg. Im Sommer um 40 ober 10% Uhr, im Winter um 9 ober 9%

Uhr fangen bie Patrouillen ber Nachtwachter in ihren Begits ten an, indem ein Mann die Stunden und halben Stunden abruft, wobei er mit dem fogenannten Handzeichen (Schnurre rab) raffelt, mahrend ein anderer ben Diftrict ftill burchs patrouillirt.

Die Nachtwächter muffen jedem Larmen und Unfuge fteuern, die Hausbewohner erinnern, des Nachts ihre Thuren und Tenfter zu schließen, warnen, wenn hobes Waffer entstanden, Jusammenrottirungen auseinandertreiben und wenn sie sich nicht ftark genug glauben, durch eine Signalflote Sulfe berbrirufen. Die Arrestaten werden am folgenden Morgen an bie Polizeibehörde abgeliefert.

Bei entstandenem Feuer raffeln die Nachtwächter mit ihren gröfferen Sandzeichen und rufen Feuer mit Anzeige ber Strafe, wo es brennt. Kommt bei Tage Feuer aus; so finben sich '1 Officier, 2 Unterofficiere, 1 Tambour und 36 Mann an ber hauptwache ein.

Bei Tage find nur einige Bachtpoffen befegt. Bei Racht macht ber bie Sauptwache commandirende Officier wenigstens 3 Stunde Runde.

Den Officieren fieht die Befugniß zu, militairifche Diech plin zu gebrauchen und Arreft zu erkennen. Der Obrift tann auf Geldbuge und firengen Arreft erkennen, wichtigere Fälle entscheidet die Deputation, infamirende Strafen muffen enft vom Senate bestätigt werden. Beschwerden ber Einzelnen geben erft an ben Obriften, bann an die Deputation und in letzter Inftanz an den Senat.

Die Artifel ber nachtwacheordnung enthalten befenden Bestimmungen wegen ber Bestrafung ber Dienftvergeben, me solche aber fehlen, treten bie Kriegsartifel ber Garnison ein.

Falls die Umftande es nothig machen, tann bie Dade wache vom Senate burch ben Obriften jum eigentlichen Mittelienfte commanbirt werben.

### F. Befoldung und Dienstvortheile.

# I. Dienstmedaille.

Durch Rath = und Burgerschluß vom 9. Mars 1815 (And. II. 38.) ift eine silberne Medaille, am weiß und rothen Banbe, beliebt, welche allen benen ausgetheilt ift, welche:

- 1. in der hanseatischen Legion, hamburgischen Theils, frus ber gestanden haben, als dieselbe im April 1814 nach Bremen zurücksehrte und einen ehrenvollen Abschied erhalten haben oder noch dienen, auch sich dieser Auszeichnung nicht unwürdig gesmacht haben;
- 2) oder welche in der hamburgischen Burgergarde vor bem 29. April 1814 im offenen Telbe gedient haben und mußte bazu bewiesen werden;
  - a. daß man vermundet worben, ober
  - b. Gefangene gemacht habe, ober
  - c. felbft gefangen genommen fey, ober boch
  - d. unter ben Augen eines Bataillonschefs im Feuer geftanben und fich ausgezeichnet habe.

Mit ber Medaille find Patente ausgetheilt. Ber bie Medaille ohne Befugniß tragt, wird als Betruger bestraft. Die jur Alustheilung niedergesetzte Commission ift im Jahre 1816 aufs gelbset, nachdem sie ibr Geschäft beendigt hatte.

Außer ben hamcatischen Militairs haben auch einige frembe Officiere, welche sich um die Legion verdient gemacht hatten, die Medaille erhalten. Ber die Medaille erhalten, tonnte ohne Kosten das Burgerrecht erlangen.

### II. Burgermilitair.

Das Burgermilitair erhalt feinem Befen nach teine Befeltung, integ macht ber Dienst es nothwendig, daß Einzelne eine gewiffe Entschätigung für Kosten und Zeitaufwand erhalten, Untere aber, weil sie als beständig im Dienste zu bestrachten, bezahlt werben. Dennach erhalt ber Chef eine Ents

schäbigung von Ct. 4 4500 und 300 zu ben Bureaufesten, ber Artillerie Major Ct. 4 2400, ber Auditeur Ct. 4 1500 und 300 zu ben Bureaufosten, zwei Staab sadjutanten jeder Ct. 4 1200, ber Quartiermeister Ct. 4 1500, bie Feldwebel werden jeder mit Ct. 4 30 für den Monat beselbet, ein Cavalleriewachtmeister mit 60 4, die Tromperter und Hornisten mit 24 4, zwei Tambour 2 Maitres mit 27 4 und die Tambours mit 13 4 monatlich.

Die Feldwebel haben überdies manche bergebrachte Einstünfte burch Besorgung ber Stellvertreter, Erereirunterricht u. f. w. und eben so die Tambours und Hornisten burch Gesichenke ber wachthabenden Officiere, zu Reusahr ic. — Zehn Artilleristen werden ebenfalls mit 24 & besoldet und arbeiten bafür im Laboratorio.

### III. Garnifon.

1. Die Garnifon ift, mit Ausnahme ber Officiere, in ber Regel cafernirt und erhalt bie nothige Befleidung, Dertionen und Rationen.

#### 2. Gold: Etat:

| 2. 0010-0101                               |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| ber Dbrift und Commandant erhalt monatlich | 625 Et. # - 8 |
| Tafelgelder                                | 300 = -=      |
| außerdem jahrlich Bureaufoften             | 300 = -:      |
| ber Major                                  | 450 =         |
| ber Oberadjutant                           | 250 = -=      |
| ber Capitain bei bem Armaturmagazin        | 250 = - 1     |
| ber Dberauditeur                           | 150 4 - 1     |
| ber Garnifonsargt                          | 100 = -=      |
| der Plagadjutant                           | 175 = -1      |
| ber Regimentsabjutant                      | 175 = -=      |
| ber Mittmeifter                            | 360 + - 1     |
| ber Artilleriehauptmann                    | 275 = -1      |
| ein Infanteriebauptmann                    |               |
| ein Chertieutenant ber Cavallerie          |               |

| ein                                        | <b>Oberlieutenant</b> | ber  | Ħı   | rtill | lerie |     | •   | •   | •    | •   | 137 | Etp. | 8 🖡        |
|--------------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------------|
| 8                                          | •                     | 8    | 3    | nfa   | nter  | ic  | •   | •   | •    | •   | 125 | •    | *          |
| ein                                        | Unterlieutenant       | ber  | Œ    | ave   | aller | ie  | •   | •   | •    | •   | 120 | 8    | <b> s</b>  |
|                                            | *                     |      | 8    | rtil  | [leri | £   | •   | •   | •    | •   | 112 |      | 8 =        |
| *                                          | •                     | 8    | 3    | nfa   | ınte  | rie | •   | •   | •    | •   | 100 |      | •          |
| ein                                        | Dberfeuerwerte        | r    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 33  | 8    | - •        |
| ein                                        | Dbermachtmeifi        | ler  | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 40  |      | <b>- s</b> |
| ein                                        | Feldwebel .           | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 30  |      | - :        |
| ein                                        | Feuerwerter .         | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 27  | 8    | <b> s</b>  |
| ein                                        | <b>Wachtmeister</b>   | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 20  |      | <u> </u>   |
| ein                                        | Sergeant ber          | Infa | nte  | rie   | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 24  | *    | •          |
| ein                                        | Fourier ber 3         | nfar | itei | rie   | uni   | ) 1 | Unt | ero | ffic | iet |     |      |            |
|                                            | der Artiller          | e    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 21  |      | - •        |
| ein                                        | Unterofficier b       | er C | av   | olle  | rie   | •   | •   | •   | •    | •   | 20  |      |            |
|                                            | Corporal              |      | _    |       |       |     | •   | •   | •    | •   | 15  | 8    |            |
| ein                                        | Gefreiter             | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 10  | *    |            |
| ein                                        | Trompeter .           | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 20  | \$   | - •        |
| ein                                        | Lambour .             | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 10  | 8    | 8 •        |
| ein                                        | Hornist               | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 10  |      | 8 •        |
|                                            |                       | •    | -    | •     | •     | •   | •   | •   | ٠    | •   | 10  |      | <b>-</b> s |
|                                            | Regimentstam          | bout | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 30  |      | <b>-</b> s |
| ein                                        | •                     |      |      |       | •     |     |     | •   | •    | •   | 7   | 8    | 8 =        |
| (bie Officiere geben Bufchuß zur Mufit.) . |                       |      |      |       |       |     |     |     |      |     |     |      |            |
| ein                                        | <b>L</b> bercanonier  | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 12  |      | - 1        |
|                                            | Canonier              | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 9   | . =  | <b>— s</b> |
|                                            | Cavallerift .         | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 10  |      | 8 =        |
| ein                                        | Infanterift .         | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •   | 7   |      | 8 =        |

Wahrend ber Dienftzeit follen die Rriegspflichtigen und Stellvertreter vom Staate Uniform und Armatur, Befoldung und, wenn fie wollen, Berpflegung in der Caferne erhalten.

3. Gine vom Kriegscommiffariat, mit allenfallfiger Benefmigung bes alteften Burgermeifters und bes Commandanten, abminifrirte Invalibencaffe bat am 21. Jan. 1825 (And. IX. pag. 5.) eine revidirte Ordnung erhalten. Demnach bat

a. wer eine ununterbrochene Zeit von 20 Jahren biefer Stadt als rechtschaffener Soldat wohl gebient hat und Muers halber zu ferneren wirklichen Rriegsbienften unvermögend geworden, oder:

b. wer erweislich im wirklichen Militairbienfte und Commando folche Schaben und Gebrechen befommen bat, wedurch er zu weiteren Rriegsbienften untuchtig geworben.

Bufluffe ber Caffe:

a. ordentliche 1) Zinsen von den Capitalien, 2) Invalidens gelber, welche vom monatlichen Soldetat gefürzt werden, 3. B. des Obristen 13 # 8 ft, eines Capitains 3 # 8 ft, eines Solz daten 4 ft, 3) der Unterschied zwischen der vollen und ber Beteranengage, 4) von Lobl. Rammer jahrlich 3000 # Cour.

b. außerordentliche 1) Sold mahrend einer Bacanz, vom Capitain abwarts, 2) der erfte Monatssold aller Officiere und Soldaten, ber Letteren in zwolf Terminen, 3) bei Avancements der Unterschied in der Besoldung für den ersten Monat, 4) et wanige Strafgelder der Officiere, 5) zwei Orittel der Gage von venerischen Soldaten, 6) 4 bis 10 28 für jeden Abschied vor Ablauf der Capitulation, mit Ausnahme derer, die wirflich Bürger werden.

Ausgaben ber Caffe.

Ein Unterlieutenant oder Musikbirector erhalt an monab lichem Invalidengehalt 66 &. Ein Chirurgus 50 p. Ein Istbir webel, Wachtmeister u. f. w. 24 p. Ein Unterofficier 15 f. Gefreite, Tambours, Hornisten und Janitscharen 10 p. Gelebaten 9 p. Capitaine, für Dienst von 20 bis 30 Jahren 125 f. über 30 Jahren 166 p. Oberlieutenante und Auditeur von 20 bis 30 Jahren 66 p. über 30 Jahren 84 p. Außerdem sind die enrollirten Invaliden von allen bürgerlichen Lasten frei werden von dem Garnisonsarzt und Chirurgus notbigenfalls behandelt. Staabsoffieiere konnen erforderlichen Falls eine

Pension aus der Staatscaffe erhalten, wenn solche auf Antrag bes Militairdepartements burch den Senat auf verfaffungsmassigem Wege bewirkt wird.

### IV. Rachtwache.

| Sold=Etat, inclusive          | ber    | Mic | thei | ntfø | átigun | g:   |    |    |
|-------------------------------|--------|-----|------|------|--------|------|----|----|
| der Houptmann monatlich       |        |     | •    |      | 129    | Ct.¥ | 23 | fb |
| ein Sberlicutenant            |        |     | •    | •    | 89     | 3    | 23 | 2  |
| ein Unterlieutenant           |        |     | •    |      | 85     |      | _  | \$ |
| ein Feldwebel                 |        | •   | •    |      | 27     | \$   | _  | 8  |
| ein Gergeant                  |        | •   | •    |      | 21     | *    | _  |    |
| ein Corporal                  |        |     | •    |      | 17     |      | _  | 8  |
| ein Gefreiter (Titulaircorpor | ral) . |     |      |      | 17     |      | _  | 8. |
| cin Tambour                   |        |     | •    |      | 16     | 2    |    | 3  |
| ein Gemeiner                  |        |     | •    |      | 14     | #    | _  |    |

Alte ausgediente Unterofficiere und Gemeine sollen, wenn bie Deputation sie für undienstfähig erklärt, eine monatliche Pension von 8 \ 8 ft, ober 6 \ beziehen.

### G. Cartel . Conventionen.

Cartel = Conventionen besteben:

- 1. mit Preuffen, vom 29sten Rai 1818. (Anderson V. 256).
- 2. mit Dannemart, vom 3ten September 1823. (Ans berfon VIII. 72).

Jusolge berselben werben gegenseitig alle Deferteure mit Pferd, Waffen und Bekleidung ausgeliefert und zwar freiwils lig, ohne daß eine Requisition nothig ift. Bon dieser Ausslieferung sind nur die Fälle ausgenommen:

- a. wenn ber Deserteur burch bie Desertion in feine Deis math gurudfehrt;
- b. wenn er wegen eines Berbrechens in bem fremben Staate vorher bestraft werben muß.

Die Bergutung für die Unterhaltungskoften von der Berhaftung die zur Auslieferung ift gegenseitig regulirt und außerdem sollen demjenigen, der einen preußischen Deserteur, der wirklich schon als Goldat beeidigt gewesen, einliefert, fünf Thaler preußisch Courant, und für einen Deserteur mit dem Pferde zehn Thaler bezahlt werden. Für einen dänischen Desserteur unter gleichen Bedingungen ist die Belohnung 12 3 8 5 oder 25 4 hamburger Courant.

Außerbem befiehen Cartel = Conventionen feit 1799 mit Bremen, 1815 mit Hannover und Medlenburg = Schwerin, 1816 mit Lubed.

# Fünftes Kapitel. Finanzverwaltung.

# I. Bebörben.

### A. Stabtfåmmerei.

Sowol die Berwaltung ober die Controlle alles Eigensthums des Staates, als auch sammtlicher Einnahmen und Aussgaben desselben steht unter der Stadt ammerei. Diese bes steht aus zehn Burgern, Berordnete lablicher Lams merei, Camerarii, namlich zwei aus jedem Kirchspiele, welche dieses Amt zehn Jahre lang führen, wenn sie nicht vorher zu Senatoren oder Oberalten gewählt werden. Bei dem Abgange eines Berordneten schlägt die Kammerei selbst vier Personen desselben Kirchspiels vor, welche zum Besuche der Bürgerschaft berechtigt sind, von diesen wählt die gesammte Bürgerschaft zwei, welche dem Senate zur Genehmigung vorgeschlagen were den; dann entscheidet das in Gegenwart des Senates und der Bürgerschaft vom präsidirenden Bürgermeister gezogene Loos, wie dei den Bankbürgern. Sie haben Rang und Sitz gleich nach den Oberalten.

# B. Souldenadminiftrations. Deputation.

Die Schulbenabminiftrations Deputation ift eine besondere, jur Regulirung, Abbezahlung und Tilgung der

Staatsschulben angeordnete Beborde. Gie besteht aus vier Mitgliedern bes Senates und sieben Burgern, von benen einer Oberalter und zwei Camerarien senn muffen. Die Burger werden auf sechs Jahre gewählt, indem bie Deputation einen Aufsatz von vier Personen macht, aus dem wie bei den Camerarien gewählt wird.

### C. Commiffion bes Bubjet.

Eine Commiffion, bestehend aus zwei Rathsmitgliedern und fammtlichen Rammereiburgern, entwirft bas Budjet, b. h. eine Uebersicht beffen, was im nachsten Jahre eingenommen werden wird und ausgegeben werden fann.

# D. Revifions : Commiffion.

Die Revisions : Commission des allgemeinen Rechnungs mesens besieht aus zwei Mitgliedern tes Conates, einem Oberalten, zwei Kammereiburgern und zwei antern, auf zehn Jahre, eben so wie bei ben andern beiden Despartements, gewählten Burgern.

# II. Befchaftsgang.

# A. Commiffion bes Budjet und Revifions.

Das Rechnungsjahr beginnt immer mit bem erften 3as nuar jeden Jahres. Das Budjet aber wird im September für bas nächste Jahr entworfen und dem Senate mit ben nithigen Belegen und Nachweisungen überreicht. Der Senat übergiebt ben Entwurf der Revisions Zommission, welche ihn um tersucht und barüber entscheidend berichtet. Mit der Genetmigung des revidirten Entwurfes vom Senate wird er dann alle Budjet der Kämmerei übergeben.

Die Revifions = Commiffion unter innerhalb acht Wochen nach bem lest ie, fpåteffens er alljährlich abgelegte Rechnung mit ben Belegen, welche von den Kamsmereiburgern dem Senate vorgelegt und von diesem an die Commission gebracht wird. Die Commission sieht zugleich nach, ob das Budjet nicht überstiegen und berichtet dann schriftlich über die ganze Rechnung, welche danach vom Senate anerkannt wird. Der Cassensaldo, oder eine nicht erhobene Summe werzden im nachsten Budjet mit aufgeführt, so daß jedes Jahres Rechnung für sich bleibt.

Alle Rechnungen über Ginnahmen und Ausgaben ber bffentlichen und milten Stiftungen, so wie bie Abrechnung ber Schuldenadminifirationsteputation, werden ber Revisionscoms miffion zur Berichterstattung mitgetheilt.

### B. Eduldenadministrationedeputation.

In bem jahrlichen Bubjet wird eine Summe ausgesetzt, um tiefer Deputation eingehandigt zu werden. Die Deputation erhebt diese Summe auf Anweisung bes Kammereis Prases von ber Casse und bezahlt damit die Zinsen der Staatssschulden und tilgt allmählich diese selbst. — Auch besorgt die Deputation die Umschreibung der Staatsschuldbocumente.

Acht Wochen nach beendigtem Rechnungs-Jahre übergiebt bie Deputation ihre Rechnung mit Belegen bem Senate und legt zugleich ein Verzeichniß bes noch vorhandenen Schulbbestrages an. Der Senat schickt die Rechnung an die Revissionscommission und genehmigt sie auf eingeholten Bericht berselben.

Die Deputation hat einen beeibigten Buchhalter mit taufend Thaler festem Gehalt und einen Gehülfen beffelben mit taufend Mark.

Wer ein Staatsschuldendocument auf einen andern Namen umgeschrieben zu haben wunscht, kann bieses jeden Dingstag, Vormittags von 11 bis 1 Uhr bewerkstelligen, in dem Bureau der Deputation unten im Rathhause. Jedoch muß er einige Tage vorher sich daselbst melden und die Documente vorzeis gen, worauf er seinen Anspruch an bas Schuldbocument grunbet. Falls sich Jemand ober Mehrere als Erben bessen legitimiren wollen, auf bessen Namen bas Document geschrieben steht, mussen sie entweder bas gehörig publicirte Zestament vorzeigen, ober auch zwei Burger mitbringen, welche auf ihren geleisteten Burgereid versichern, baß sich bas Erbverhaltnis ober der sonstige Rechtsgrund so verhalte.

Die Gebuhren find: fur ein Schuldbocument unter 500 Bco.# 1 # 8 f Cour., und über 500 Bco.# 3 #. für einen Confens, ben ber Buchhalter außer bem Bureau aufnimmt, wird 3 # besonders vergutet.

Aufgefündigt konnen die Staatsschuldbocumente nicht werben, indeß steht es Jedem frei, sein Document zu verfaufen. Der Cours der Staatspapiere hebt sich immer mehr und sieht bei manchen über bem Nennwerth. Die Zinsen werden zu voll und vom vollen Capitale des Nennwerthes bezahlt und alljährlich werden außerdem bedeutende Schuldeapitale getilgt, theils durch Ablauf der Zeit, theils badurch, daß die Deputation die Documente ankauft.

Ein Berzeichniß ber bffentlichen Schuldbocumente j. umm bei ben Staatbausgaben.

### C. Rammerei.

Im neunten Jahre seiner Berwaltung ift ber Kammereiburger Prafes ber Kammer. Die Berordneten versammels sich alle Rathstage und beliberiren gemeinschaftlich auf ber Bortrag bes Mitgliedes, zu bessen Departement bie vorliegende Sache gehort. Bur Bertheilung dieser Departements ift eine besondere Rolle angefertigt. Die Deputationen, bei welchen Rammereiburger Sig und Stimme haben, sind am passenten Orte in gegenwärtigem Handbuche angeführt.

Der falarirte Rammereifchreiber, welcher bas Preits coll führt, wird von ber Rammer vom Genau bestätigt und eben fo schlagen bie ger bem Co nate einen Buchhalter zur Genehmigung vor, ber Senat beeibigt ihn und er bekommt einen Gehalt von Et. p 8000. ABdentlich, monatlich und jahrlich übergiebt er einen speciels ten Cassen Etat der Einnahmen und Ausgaden. Der monats liche und jahrliche Abschluß wird dem Senate nebst einer etwa verlangten Auskunft mitgetheilt. Er beforgt den Empfang und die Ausgahlung aller Gelder und die Buchführung. Der Kannacrei und dem Buchhalter steht gegenseitig eine dreimos natliche Kundigung frei.

Ein Rammerofficiant ift mit Eincaffirung der Grundmiesthen, Micthen und Pachten beauftragt. Er erhalt 2000 & Gebalt und febt wie der Buchbalter unter der fpeciellen Aufficht zweier Kammereiburger.

Sammliche Auszahlungen geschehen auf sogenannte Mans bate, welche nach einem besondern Formulare den Gegensstand der Forderung und die Quittung des Empfängers entsbalten und von dem Kammereiburger bes Departements nebst dem Prafes visiert werden. Falls noch andere Rechnungen dazu gehören, werden diese von der beisommenden Behorde, so wie von dem Kammereiburger visiert und dem Mandate beigelegt. Die Kammer zahlt entweder mit baarem Gelbe oder sie schreibt in Banco ab. Die Nummer der Mandate läuft fort, indes wird jede Ausgabe unter der Rubril ihres Departements ges bucht, welche mit den Rubrilen im Bubjet übereinstimmt.

### III. Staatseintunfte.

Die Caffe ber Rammerei vereinigt alle bffentlichen Eins nahmen, außer ihr giebt es teine, für fich bestehenbe, bffents liche Caffe.

### A. Gebühren.

Daber gelangen in biefe Caffe fammtliche Einnahmen ber verschiedenen Juftig. und Berwaltungsbeborben, unamlich

fammtliche Gebuhren, welche auf ben Cancelleien ber Gerichte bezahlt werben, die Ginnahmen ber Polizeibehorde, ber Webbe, ber Schiffahrts = und hafendeputation, des Dispache = Comptoirs, und die früher ben einzelnen Rathsgliedern zugeftandenen Emolumente.

Die fonftigen Staatseinnahmen find fehr mannigfach und taffen fich, freilich etwas unbequem, wol am Beften eintheiten in birecte Steuern, indirecte Steuern, Abgaben und Bergutuns gen, wozu benn noch manche zufällige Einnahmen Fommen.

### B. Directe Steuern.

Directe Steuern find folche, welche auf verfaffungsmäßigem Bege aufgelegt, in baarem Gelbe bestehen und so lange sie fortdauern, nach gesetzlicher Norm von jedem Steuers pflichtigen unmittelbar bezahlt werden. Als folche bestehen ger genwärtig in Hamburg:

1) die Grund fieuer, zulest beliebt burch Rath = und Burgerschluß vom 3. Mai 1827 bis Ende 1828. Rach ber Grundsteuerverordnung vom 22. Mai 1817 (Anderson 1817. Bd. 4. p. 54) wird diese Steuer entrichtet von allen Erben, Gebäuden und liegenden Gründen in hiesiger Stadt, den Bertschädten und dem Gebiete, so weit dasselbe Hamburg allein ger hort, Kloster = und Hospitaldistricte mit einbegriffen, und zwar abseiten der Eigenthümer oder Administratoren solcher Jammes bilien. Ausgenommen sind nur die Immobilien, welche der Stadt gehören oder zum unmittelbaren Gebrauche bie siger Kirchen, Kloster, Hospitäler, diffentlicher Schulen und bffentlicher Hulfsanstalten dienen.

Der wirkliche ober anzunehmende Ertrag ber Grubftude bient als Norm. Bon biefem Ertrage wird

a) bei Erben, welche aus fleinen Wohnungen bestehm, bie einzeln zu St. p 150 ober weniger miether fat, bie Halfte abgezogen, b) von allen übrigen Erben und Grundftuden ein Biertheil.

Der übrigbleibende halbe ober breiviertel Ertrag in Cous rant wird mit 4 pCt. Courant zu Species Capital berechnet und von diesem Species Capital beträgt die jährliche Grundssteuer ein halb pCt. Courant. Wer also ein Erbe zu 1000 \$ Courant jährlich vermiethet hat, oder selbst darin wohnt, oder sonst benugt, bezahlt die Grundsteuer von 750 \$ Courant, was ein Capital von Sp. \$ 18750 betragen wurde, wovon denn die Grundsteuer 93 Ct. \$ 12 ff beträgt. Bestände das Erbe in lauter kleinen Wohnungen; so wurde die Grundsteuer nur 62 \$ 8 ff betragen.

Die Zaxation geschieht burch Steuerburger ober Steuercommissarien, beren in jedem Diffricte brei von ben Sechszigern und in den Landbiffricten von ben Beborden auf sechs Jahre ermablt werden.

Bum Behufe ber Erhebung find Stadt und Borfiabte in Diftricte nach ben Bataillonen ber Burgergarbe getheilt, bas Gebiet in fechs Diftricte, namlich:

- 1) Gebiet bes Rlofters St. Johannis.
- 3) Landherrichaft von hamm und horn, so weit biese nicht schon unter bem Steuerbiftrict ber Borftadt St. Georg begriffen.
- 3) Balbberrichaft und die hofpitalborfer Langenhorn, Alcin = Bostel, Struckholt und bas Gut Berne.
  - 4) Lantherrichaft von Bill und Dofenwarber.
  - 5) Sospitalgebiet bes beil. Geift.
  - 6) Umt Rigebuttel.

Diese Difiricte find unter 6 Einnehmer in der Stadt, einen fur die Borfiddte und Landereien und einen in Riges buttel vertheilt, an welche alle Bierteljahre die Grundsteuer in grobem Courantgelde bezahlt wird. Wer nicht binnen 14 Tagen nach angesetztem Termine bezahlt, muß fur jeden Monat ber 3dgerung eine Straferbohung von 1 ft für jeden

Thaler und die Erecutionsgebuhren mit 4 ft bis 1 \$ 8 ft ent. richten, zu welchem Ende Warnungszettel an die Ruck-ftandigen gebracht werden und bann nach der Quernacht bie Erecution erfolgt.

Die Einnehmer genießen 3 pEt. ber abgelieferten Summe, fie werden von ber Steuerdeputation gewählt, muffen 10,000 & Caution leiften und ihre Stellen find gegenseitig halbjohrlich auffündbar.

Jur Oberaufsicht wegen ber Grundsteuer ift bie allgemeine Steuerbeputation angeordnet. Diese besteht aus
zwei Mitgliedern bes Senotes, einem Oberalten, einem Kammerburger und zwei andern von der Burgerschaft auf 6 Jahre
gewählten Burgern. Ein General=Steuercontrolleur
ist der eigentliche Geschäftssührer dieser Deputation, an ihn
berichten die Einnehmer und er führt die allgemeinen Bucher
der Controlle und das Protocoll in den Sitzungen. Die Einnehmer liefern alle Woche an die Kammer ab.

Wer sich zu boch tarirt glaubt, kann bei ber Deputation schriftlich reclamiren, auf ungestempeltem Papier. Jebech muß diese Reclamation binnen 2 Monaten nach Aussertigung bes Steuerzettels geschehen und bescheinigt werden, bag bie Steuer schon fur 3 Monate bezahlt sep, was, im Falle einer Heruntersetzung, nachber zu Gute gerechnet wird. Der Profes ber Deputation hat bas Recht, die Strafen zu erlessen und überhaupt bei Unbemittelten Nachsicht in ber Zahlung zu üben.

In Rigebuttel hat ber Amtmann die Functionen ber Des putation und geben die bortigen Reclamationen an ibn.

2. Durch Rath: und Burgerschluß vom 16. Dec. 1849 ift eine Entfestigungssteuer beliebt, um mit beren Er trage die Kosten zu beden zur Wegnahme ber Festungswerfe und Verwandlung bes Wolles in Spaziergange, so mit Verlängerung bes Jungfernstiegs. (Anderson VI. p. 146- und IX. p. 65.)

Diese Bermögens, Erwerbs und Aufwandsteuer, welche so lange fortdauern soll, als die Entfestigung Koften verursaschen wird, wird von allen, innerhalb der Ringmauern der Stadt mohnenden, Burgern und Sinwohnern bezahlt, deren jährlicher Erwerb, Sinnahme oder Auswand über 400 & Ct. beträgt, ausgenommen von den Predigern, defentlichen Schullehrern und der Garnison. Indeß sind auch diese Ausgenommenen steuerpflichtig, wenn sie ein besonderes Bermögen besigen, welches jährlich über 400 & einträgt.

- a. Wer wenigstens Bco. F 100,000 besitht, bezahlt fahrs lich I per mille Courant von diesem Bermogen und von etwanigem Gehalte außerdem die Steuer, wie unten. Witts wen, die kein Gewerbe treiben und abgetheilte Unmundige besahlen nur I per mille Courant.
- b) Wer unter 100,000 Bco. p ober gar fein Capital besitht, bezahlt nach seinem Erwerbe, seiner Einnahme und Ausgabe und zwar:

Familienvater ber beiben letten Claffen, welche gabireiche Familien zu ernahren haben, follen um & geringer angefest werben.

Die allgemeine Steuerdeputation dirigirt die Administration, zur Taration aber ist eine besondere Commission niebergesett, welche aus zwei Senatoren, zwei Kammerburgern und zwei Sechtzigern besteht, welche bie Steuerburger zuziehen.

Wer sich zu boch angesetzt glaubt; tann bem alteften Steuerherrn auf geleisteten Burgereid erklaren, um wie viel er herabgesetzt werben wolle. Gin Misbrauch biefer Erstlarung wird indes ernstlich gestraft. Die Erhebung ber Steuer

geschieht burch bie Steuereinnehmer, an welche man fur bas gange Jahr ober alle fechs Monate bezahlt. Die Erecution und die Koften find biefelbe wie bei ber Grundsteuer.

- 3. Bur Bestreitung ber bffentlichen Koffen bes Burs germititairs ift burch bas Reglement vom 10. Ceptember 1814 (And. I. 205.) ein fahrliches Bachtgeld vererbnet. Dieses bezahlen:
- a) Alle, welche vom Bachtbienfie bispenfirt find, (nicht biejenigen, welche vom Bachtbienfie ausgenommen find)
- b) Alle, welche wegen bes jurudgelegten 45ften Jahres vom Dienfte frei find,
  - c) Frauengimmer, bie ein Saus bewohnen.

Die Abgabe richtet fich nach ber Miethe, wer 100 F ober weniger Miethe bezahlt, ift frei,

| 001 | n 101 | bi | \$ 300 | * | Miethe. |   |   | 2  | * |
|-----|-------|----|--------|---|---------|---|---|----|---|
|     | 301   |    | 500    |   | 4       |   |   | 4  | 2 |
|     | 501   |    | 1000   | , |         | 4 |   | 8  | = |
|     | 1001  |    | 1500   | > | 17.     | 1 |   | 12 | 2 |
|     | 1501  |    | 2000   | = |         |   |   | 16 | 5 |
|     | 2001  | =  | 3000   | , | 10000   |   | - | 24 | 2 |
| V.  | űb    | cr | 3000   |   | 12      | - |   | 30 |   |

Wer ein eigenes haus bewohnt, wird nach einer Berechs nung von 4 pCt. vom Raufwerthe taxirt und bezahlt danach die Abgabe. Besteht ein Erbe aus mehreren Behnungen, oder wird von Mehreren bewohnt, so wird der Raufwent ju 5 pCt. angeschlagen, davon die Miethe der übrigen Wehnungen gen abgezogen, und der Rest als die eigene Miethe des Eigens thumers angesehen.

Die Abgabe wird fahrlich fur bas laufende Jahr bezahlt und geschieht bie Erhebung burch bie Steuereinnehmer.

# C. Inbirecte Steuern.

1. Der Boll ift gulegt burch Rath = Burgerfalus vom 8. Juni 1826 auf brei Jahr beliebt. ( ). IX. 450.)

Bur Abministration beffelben, so wie ber unten bemerkten Accise, ist am 6. Juni 1814 eine Jolls und Accisedeputation bes liebt (And. I. 78) und am 21. Nov. 1814 befinitiv bestätigt. (And. I. 307.) Die jest im Allgemeinen geltende Jollordnung ist vom 21. Marz 1816 (And. III. 42), doch hat dieselbe durch ein Additament vom 23. Oct. 1823 (And. VIII. 103) manche Abanderung erlitten.

- a. Die 3011s und Accifedeputation besteht aus zwei kaufmannischen Senatoren, einem Kammerburger, einem Mitgliede der Commerzdeputation und drei Burgern, welche von der Burgerschaft auf drei Jahre gewählt werden. Ein honorirter Rechtsgelehrter ist Actuar, mit halbjähriger Kunsdigung. Bei dem Zollwesen besonders sind angestellt: ein Insspector des Hauptzellcomptoirs und fünf Zollschreiber, zwei Constrolleure, ein Zollinspector und neun Zollverwalter.
- b. Der Baarenzoll wird entrichtet von allen Baas ren, die von hier seewarts ausgehen oder seewarts hier eins kommen, so wie von seewarts gekommenen Baaren, die außershalb der Stadt auf der Elbe geldscht sind und hernach zu Basser oder zu Lande auf hier kommen; dergleichen einsgehend Baaren bezahlen 1½ pCt. Courant vom Bancos werthe nach dem Borsenpreise, landwarts oder auf Flussen einsgehende ½ pCt., alle ausgehende Baaren † pCt. Courant von Banco.

### Gang gollfrei find:

- 1) Guter und Baaren, die mit der Post kommen oder versendet werden, falls der Werth der demselben Eigenthumer geberigen Sachen nicht über Bro. Die Postbehorden stehen in dieser Hinsicht in Communication mit der Deputation. (And. II. 155.)
- 2) Alles Leinen, mit Inbegriff ber Lumpen, Garn von Flachs und Hanf gesponnen, Aupfer, Messing, Blech und Korn, nach dem Raths und Bürgerschlusse vom 24. Novbr. 1768. (Mand. VI. 244.)

- 3) Alle Baarschaften, Gilber und Gold und Arage, bie aus bem Berfeinern ebler Metalle fommt.
- 4) Alle Drudfchriften und gebrudte Bucher,

Bom Musgangszoll frei finb:

- 1) Alle hiefige Fabricate und hier verarbeitete Manus
- 2) Rleine Berfendungen bis 400 Pfd. an Gewicht und zugleich bis Bco. # 400 an Werth. Man übergiebe dann bei bem Zollpoften ber Ausfuhr einen gedruckten Declarationsschein.

Brei vom Eingangszoll ift alles Bau = Etab : und Brennhofz, welches die Elbe herunter oder zur Fuhr fommt. Indeß wird von diesem Holze eine Abgabe unter bem Namen bes Schlammgeldes erhoben. Unter ben Zollberren fieben die beeidigten Holzwraker, welche die Aufsicht über die richtige Bezahlung der Abgabe bei bem Annehmen und Bert laden des Holzes führen. Ihre Ordnung und Tare ift ven 1743. (Mand, III. 1452.)

Accisbare Baaren bezahlen ebenfalls Boll, falls fie bem Bolle unterworfen find.

- c) Schiffszoll; bei der Ankunft bezahlen alle Gees fciffe, die bis 20 Commerziaften balten, 4 ft für die Laft, größere Seefchiffe und die Flußschiffe bezahlen nach Bers baltniß des Ortes, woher fie fommen. Frei vom Schiffsz zolle find:
- 1) Die hiefigen Gronlandsfahrer und bie von Grund aus biefelbft neu erbaueten Schiffe, lettere jetoch nur fur tie Rudtebr von ber erften Reife.
- 2) Alle feewarts fommende Schiffe, bie nur Steinfeblen gelaben baben und in Ballaft gurudgeben.
- 3) Alle Flufichiffe, bie Getraite, Fruchte und andere Wes genftande ber erften Lebensbedurfniffe, Solg und Zorf in tie Stadt bringen, falls fie ohne Baaren gurucklehren. Debmen

fie, ober bie Steinkohlenschiffe, Sandelbartitel ein, fo bezahlen fie den halben Schiffszoll.

- d) Berfahren. Rur wer fich als biefiger Burger auf bem Bollcomptoir legitimirt hat, barf verzollen und zwar wirb:
- 1) entweder der Zoll sogleich bei Ankunft des Schiffes oder Verladung ber Baaren bezahlt und babei der Jollzets tel mit genauer Bemerkung der Baaren und nothigenfalls der Sorte, so wie deren Berthes abgegeben, oder
- 2) bei feewarts ankommenden Baaren kann man einen gestempelten Interimsschein, mit ber Aufgabe wie in den Zollzetteln, ausstellen und sich darin verpflichten, den Zoll innerhalb Monatsfrift, bei Strafe des executivisch beizutreibenden boppelten Betrages, zu bezahlen.
- 3) Um Waaren zu versenden, die nicht mehr als Bco. \$400 werth sind, kann man gestenwelte Declarationsformulare auf dem Zollcomptoir erhalten, welche von dem Bersender ausgefüllt und dem Zollposten der Aussuhr überliefert werden.
- 4) Ueber Baaren, die zur Fuhr ankommen, durfen die Ligenbruder Scheine ausstellen, daß binnen 48 Stunden die Bollzettel geliefert werden follen, falls namlich die Empfanger die Ankunft nicht wußten.
- 5) Handlungtreibende Burger und in abnlicher Art im hiefigen nexu befindliche Einwohner find zur Tranfitos Freis heit berechtigt. Tranfitogut ift solches, welches zur weiteren Beforderung über Hamburg, für Rechnung eines Hamburgers ober eines Fremden, directe auf hier kommt und verladen wird. Für solche, sogleich oder doch binnen 3 Monaten wieder ausgeführte, Güter wird gar kein Boll bezahlt, diese 8 Monate konnen gegen I pEt. Cour. von Banco auf neue 3 Monate von der Deputation prolongirt werden, wenn man sich beshalb an sie vor Ablauf der ersten 3 Monate schriftlich wendet und die Gründe angiebt. Bei der Ankunst von dergleichen Gut stellt man drei gleiche Transitozettel aus, wovon das haupts

gollcomptoir ben ersten behålt, ber britte wird bei bem 30llbureau ber Aussuhr abgegeben, oder, bei theilweiser Aussuhr, auf dem Comptoir deponirt. Die Zettel enthalten die eitliche Angabe, daß die Güter wirklich Transitogut sepen und die ges naue Bezeichnung, wie bei den Zollzetteln. Die Transitosnisheit gilt nicht für Brennholz und für Bau= und Stabbolz, welches nicht seewarts ankommt. Sie fällt weg, sobald eine Eigenthumsveränderung hieselbst vorgeht, oder auch nur das Gut einer andern Person oh ne Anzeige auf dem Comptoir ausgeliesert wird, serner, wenn es, ohne Anzeige an einen Zollherrn, umgepackt wird, endlich nach Ablauf der sechs Mesnate; in allen diesen Fällen muß der Zoll mit 10 pct. Erhöshung bezahlt werden, im letzen Kalle bei Strase des deppelsten Zolls.

- e) Bollftrafen außer ben eben ermabnten, find:
- 1) Unterlassene Angabe, zu niedrige Werthbestimmung ober unrichtige Declaration ohne betrügliche Absicht zieht eine Geldstrafe nach sich, die dem vierten Theile des Werthes ber Waare gleich kommt, welche der Berzollung im Nichtents deckungsfalle entgangen seyn wurde; bei Wiederholungen kann die Strafe geschärft werden.
- 2) Confiscation ober Gelbstrafe, welche bem Werthe gleiche fommt, tritt in allen Fallen ein, wo die Absicht zu hintergeben beutlich wird. Gleiche Strafe und ber Berluft ber Transitos freiheit fur immer findet bei betrüglichen Uebertragungen ober Bertauschungen von Transitogut Statt.
- 3) Fahrzeuge, Wagen, Pferde und fonffige Transports mittel, mit benen befraudirt ift, werden angehalten und, wenn die Eigenthumer um die Defraudation gewußt haben, confisciet; fie haften übrigens für die Defraude.
- 4) Ueber feemarts ausgehende Maaren, muß bas vom Schiffsmatter unterschriebene Manifest auf bem Bollcomptoir ber fiegelt und eine Abschrift bagelaffen werben, ber Schiffer, ber fan solches Manifest vorzeigen fann, verfallt in 50 Sp. 20 Strofe.

Berichtigung von Bollangaben und Rachverzollung ift ohne Strafe gestattet, falls sie vom Declaranten freiwillig und vor Unhaltung ber Waaren ober vor verfügter Untersuchung gesschieht. Wer in Berbacht kommt, ben Boll verlest zu haben, wird zur Untersuchung vor die Deputation geladen, gegen beren Entscheidung Supplication an den Senat Statt findet.

2. Die Aceise ist zulest durch Raths und Burgerschluß vom 15. Nov. 1827 auf ein Jahr beliebt worden. Die neueste Verordnung ist vom 30. August 1825. (Anderson IX. Pag. 89.)

Bei der Accife angestellt sind ein Inspector, ein Obereim nehmer, sechs Ginnehmer und zwei Controlleure.

In bem Umfreise ber Accife sind begriffen: Die Stadt Samburg nebst bem Grasbroof, Die Borftadt St. Georg, ber Stadtbeich bis jur Schleuse bei Brandshof, ber grune Deich bis zur Billerschanze und ber von ber Billerschanze und Deis benfampswege bis Rr. 1. eingeschloffene Diftrict.

Gegenstände ber Accife find:

- a. An Getranken und Fluffigkeiten: Branntewein aus Zuderwaffer und Fruchten, Kornbranntewein und Genever, Weins, Biers und Fruchtessig und Essig vom Nachlauf von Kornbranntewein, Bier, Malz zu Bier und Essig, Mengkorn zu Branntewein und Mineralwasser.
- b. An Eswaaren: Roggen und Waizen zu Mehl, Mengkern zu Biebfutter, Mehl, feiner Gries und Grüße. Ochsen, Kube und Kalber, Schweine, Hammel, Schaafe und Lammer, Huhner, Enten, Kapaunen, Ralekuten, Ganse, Fasanen, Auerhühner, Birkhühner, Rebhühner, Schnepfell, Becassinen, Hirsche, Rebe, wilde Schweine, Hasen, frisses, geräuchertes und gesalzenes Fleisch, Schinken, Speck, Blut: und Fleischwürfte, Fluße und Seefische, Hummer und Austern, Butter, Kase und geschmolzenes Fett.
- c. An Brennmaterialien: Solz, Solzfohlen, Torf, Talg =, Bache und Ballrathlichter.

d. Ralf und grune Geife.

Jebe Quantitat biefer Baaren bezahlt die Acife, nach einer, ber Berordnung angehangten Tabelle boch wird bei ber Biederausfuhr eine Rudaccife nach Maafgabe ber bezuhlten Accife vergutet.

Butter, Kornbranntewein und fonftige Artifel werben euf 6 Monate gur accifefreien Nieberlage und Wiederausfuhr an genommen.

Die Erhebung ber Accife geschieht theils an ben Theren burch die Einnehmer (nach ber Thorsperre barf keine accisbare Baare eingeführt werden) theils beclariren die Backer, Bremner u. s. w. die Baaren auf 3 b 6 Monate auf Niederlage zu nehmen und beweisen bann die Biederaussuhr oder bezahlten die Accise. Das Hauptcomptoir der Accise auf dem Einsbeckschen Hause ift alle Werktage von 9 bis 4 Uhr offen, bier muffen auch die mit den Posten angekommenen accisbaren Gegenstände berichtigt werden.

Auf unbeträchtliche Defraudationen steht Confiscation, auf beträchtlichere, oder auf Wiederholungen außerdem der fünffache Betrag der Accise als Strafe. Transportmittel (Wogen, Pferde und Schiffe) beren Eigenthumer die Defraudation geswußt, werden confiscirt. Falls der Gegenstand der Defraus dation nicht confiscirt werden kann, muß statt bessen die Accise zehnsach erlegt werden.

Nach einem Protocollertracte bes Senates vom 9. Mary 1770 genieffen einige Personen für ihren hauslichen Bedarf die Accisefreiheit. Bon biesen dürften noch als practisch gelt tend anzunehmen seyn: die fremden Minister, welche bier acces ditirt sind, das Domeapitel, der Commandant, alle Mitglieder des Ministerii, Predigerwittwen, Actuar der Oberasten, Professoren und ordentliche Lehrer am Gymnasium und Johannes um, Armenhauser und deren Beanute, Armenschullehrer, fremde Schiffer binsichtlich ihres Schiffsproviantes. — Falls diese von der Exemtion Gebrauch machen wollen, indem sie accisbare

kaaren aus bem Auslande oder dem accisefreien Stadtgebiete richreiben, haben fie den altesten Bollberen zu ersuchen, einen ttel zu unterschreiben, auf welchem fie bemerkt haben, mit elchem Tuhrmanne u. s. w. sie die so und so bezeichnete kaare erhalten werden; diesen Bettel schiesen sie dem Fuhrsanne oder Schiffer, der ihn bei der Anfunft am Bollbureau liefert.

3. Die Consumtionsaccise hangt mit der Accise gus mmen und wird von denen entrichtet, welche in ihren Sausern, chenken, Wirthshausern, Gasts oder Speischäusern, Caffees iusern und Krügereien geistige Getranke verbrauchen. Für de Bouteille Wein und Ciderwein aller Art wird 1 ft Dezahlt, r jede Bouteille Franzbranntewein, Cognac, Spiritus, Rum, rrat und Liqueure aller Art 2 ft.

Die Erhebung geschieht, indem sedem Bewohner hams irgs alle halbe Jahr ein Declarationsformular ins haus gestickt wird, welches er auf Pflicht und Gewissen unter dem rbieten, solches auf Berlangen eidlich erharten zu wollen, iszusüllen und binnen 14 Tagen nach dem Accise Comptoir it bem Betrage der Accise einzuschieden hat, bei Strafe von 26, welche alle acht Tage erhöhet wird. Auch wer keine istige Getranke verbraucht, muß das Formular mit der deselligen Anzeige einschieden. Ausgenommen von diefer Accise ab die keine Schenke oder Wirthschaft haltenden Bewohner icht eigener Sale, Buden oder Keller, falls sie weniger als 30 4 jährlicher Wohnungsmiethe bezahlen.

### D. Abgaben.

1. Stempelabgaben. Die jest beffebenden find burch tath = und Burgerfcluß vom 14. Juli 1825 bis Ende 1828: tiebt. (And. Band IX. pag. 82).

Bur Aufficht über Die vereinigten Stempelabgaben ift burch lath = und Burgerichluf vom 29. Decemb. 1814 eine Stem = elbeputation errichtet, welche aus zwei Senatoren, zwei

Rammerburgern und zwei, von ber Burgerschaft auf vier Jahre gewählten Burgern, besteht. Beamte find ein Lagerbewahrer, brei Einnehmer und seche Buchführer. Das Stempelcomptoir ift auf bem Eimbecfischen Saufe.

a. Bon gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften. Diese Abgabe ift hauptsächlich burch bie Berordenung vom 14. Nov. 1803 (Anderson erfte Samml. Band VI. pag. 163) bestimmt, indeß sind burch die Berordnung vom 2. Juni 1814 (Anderson I. pag. 55) einige Abanderungen batin getroffen.

Die Abgabe wird theils fiuck = oder bogenweise bezahlt und beträgt bann ber Stempel in verschiedenen Abstusungen von 2 ft bis 6 p, theils aber nach Berhaltniß bes Berthes ber Documente ober ber barin angegebenen Summe 1 per mille, Mietheontracte & pCt. von jeder Jahresmiethe.

Die Erhebung biefer Abgabe gefcbiebt:

a. indem man auf gestempeltes Papier (mit dem aufges schlagenen hamburger Bappen und bemfelben im Bafferzeichen) schreibt, welches in mehreren Papierladen zu kaufen ift. Gellte bei der Ausfertigung ein Bogen verunglücken; so kann man ihn, vor Unterschrift der Partheien, für 1 ft auf bem Etemspelcomptoir umtauschen.

b. Man kann auf bem Stempelcomptoir bas Decument stempeln lassen, indem man entweder sich nach der Tare bert erkundigt, oder, auf seine Gefahr, den Stempel angiebt, wels chen man bezahlen will. Bon mehreren Erempslaren desselben Documentes, welche zu gleicher Zeit zum Stempeln vorzer legt werden, wird nur die einsache Tare bezahlt. Die Stempelung muß binnen 14 Tagen von Zeit der Unterschrift des lesten Contrabenten geschehen, wird sie versäumt, so muß sewol der Aussteller als auch der Empfänger die Abgabe viersach bezahlen und außerdem ein Jeder nach 5 20 Strafe. Für Testamente, Codicille und dergleichen Berordnungen auf den Todesfall wird die Abgabe erst nach der Publication bezahlt

ib haben fich bann bie Erecutoren ober Erben auf bem Behnnamte schriftlich zu verpflichten, bei ber Berichtigung ber rbschaft bas etwa an der Abgabe zu wenig Bezahlte nachzahlen.

Stempelfrei sind alle Aussertigungen in defentlichen tadtgeschäften, alles was von den Justizbehörden ex oslicio lassen wird, so wie alles was in Armensachen geschrieben ird, wo dann aber bemerkt werden muß, daß es Armensache 9. Ferner Kammereiobligationen und Schulddocumente fromser Stiftungen und dffentlicher Behörden und Contracte mit r Kammerei und dffentlichen Departements.

Diese Abgabe gilt im ganzen hamburgischen Gebiete. ir bas Umt und Stadtchem Bergeborf eristirt eine Stempels rordnung vom April 1817 (And. IV. 21) mit abnlichen Besmmungen wie in Hamburg; für bas Umt Ripebuttel eine ererdnung vom 14. Nov. 1814.

b. Bon Wechfeln und Affignationen, nach der erordnung vom 2ten Jan. 1815 (And. II. pag. 5). Diese per mille betragende Abgabe ist von allen hieselbst ausgesellten und eins und ausgehenden trassirten und inssirten, verkauften und acceptirten und von den hieselbst oder n hier aus zur Zahlung einzusendenden Wechseln und Assistationen zu entrichten. Bon den in mehreren Exemplaren segestellten Wechseln wird nur für eines, wenn die übrigen gleich mit zum Stempeln producirt werden, die Abgabe zahlt.

Unter 500 & Courant bezahlt 4 ff., von 501 & bis 1000 & zahlt 8 ff und soweiter immer 4 ff mehr von 500 zu 500 & zurant ohne Unterschied der dazwischen liegenden Summen. anco wird 25 pCt. zu Courant gerechnet, andere Geldsorten ich dem Course des Tages der Stempelung.

Wechselsumme als Strafe.

Alle Werktage von 9 bis 6 U , 3 und Freitage bis 8 Uhr (biefe letteren Tage au an hetttagen) und an Jefte tagen (nicht Sonntagen) von 11 bis 2 Uhr können Bechfel auf bem Stempelcomptoire gestempelt werden; auch find in Papierladen gestempelte Wechselformulare zu faufen.

3wei Befanntmachungen vom 8ten September 1815 und 14. Marg 1821 (And. II. 158. VII. 28.) machen auf Dip brauche ober irrige Anfichten aufmerksam, welche ber Berertnung widerftreiten.

In Bergeborf wird von febem Pfandwechfel i per mille bezahlt, fo bag alle Summen über 500 & fur velle 1000 & gerechnet werden.

c. Bon See = und Flugversicherungspolicen wird, nach der Berordnung vom 22. Nov. 1822 (Anderson VII. pag. 487.) eine Abgabe entrichtet von 4 ff Banco für jede 500 Bco. p.

Wenn indeg bie Pramie unter 1 pEt. ift, fo wird von ben Policen gu 10 & Beo und barüber nur bie Salfte bezahlt.

Die Policen muffen gestempelt werden, ehe ber Berfice rer fie unterzeichnet, bei Strafe von 1 pEt. Banco fowel fur ben Berficherer als ben Berficherten. Goll die Pelice em bobet werden, fo fann fie vorber nachgestempelt werden.

d. Feuerversicherungspolicen mussen nach ber Berordnung vom 27. Sept. 1805 (Andersen, erste Cammil. VII. 27) bei Strafe ber Ungultigkeit vor der Unterschift bet Bersicherers gestempelt werden und zwar mit einem per mille Courant von Banco für Bersicherungen auf fünf Jahre, I per mille für ein Jahr, I per mille auf 6 Monate; is per mille auf 3 Monate; Mittelsummen unter 500 p gelten für 500 p darüber für 1000 p. Für Prolongationen und Erhöhungen must der Stempel ebenfalls im Berhältniß der Zeit und ber Erhöhung entrichtet werden.

e. Bon Schlufgetteln ber von 50 & und barüber ift fur jeb

ber Umfage Courant pu entrichten, bei Strafe von 5 2. Die Makler haben fich im Boraus mit solchen gestempelten Schlußzetteln zu verseben. (Anderson I. pag. 59).

f. Bon Spielkarten ift für jedes Spiel, welches hies selbst gebraucht wird, 4 ß zu entrichten, nur die nach dem Auslande zu versendenden Karten sind von der Abgabe frei. Burger und Einwohner werden bei ihrer Pflicht zur Abgabe ausgesordert, Wirthe aber aller Art in dffentlichen Häusern bes zahlen bei dem erstem Contraventionsfalle 10, bei dem zweiten 20, bei dem dritten 30 20 Strafe und verlieren überdies bei dem dritten Male ihre Schenkfreiheit. Der Denunciant erhält die Hälfte der Strafe. Berordnung vom 24. Januar 1821. (And. VII. pag. 9).

Im Amte Bergeborf ift nach ber Berordnung vom April 1817 (Anderson IV. 44) bestimmt, baß fur jedes, auch in Pris vathäusern gebrauchte, ungestempelte Spiel Karten eine Strafe von 10 me bezahlt werden soll.

- g. Jebes Blatt und jede Beilage ber hiefelbst herauskoms menden politischen und andern Zeitungen mussen auf zum Boraus mit & Geourant gestempeltem Papier gedruckt werden. Der herausgeber bezahlt für den ersten Contraventionsfall 1000 &, für den zweiten 2000 & und verliert bei dem dritten sein Privilegium oder die Erlaubniß zum ferneren Des dite. Den Druckern und ihren Gehülfen ist der Druck von Zeitungen auf nicht gestempeltem Papier bei 5 m. Strafe für seden Bogen untersagt. (Anderson I. pag. 59).
- 2. Thorfperre bis Ende 1828 beliebt. Die Stadtthore und die Thore der Borftadt St. Georg werden nach einer festsschenden Tabelle, welche sich nach dem Sonnenuntergange richtet, des Abends gesperrt und des Morgens wieder gedfinet. Bis Mitternacht aber ist der Aus und Eingang gegen Erles gung des Sperrgeldes für Wagen, Reuter und Zusigänger frei, aber für beladene Wagen oder Karren, Personen mit Packen, Korben oder Bundeln und Schlachtvieh nicht.

Das Sperrgelb im altonaer Thor und Dammther ift noch einmal fo boch wie in ben übrigen Thoren. Ueberdies ift ber Ausgang aus bem Steinthore und Deichthore immer bis Horfrei fur Fußganger.

- 3. Abgabe von diffentlichen Bergnügungen nach bem Rath: und Burgerschluffe vom 7. April 1796. (Anderson ifte Samml. IV. pag. 109.) bis Ende 1828 beliebt. Wer bier Concerte geben, Ausstellungen halten oder sonftige öffentliche Bergnügungen zu seinem Bortheile veranstalten will, muß fich erst einen Erlaubnifschein vom Polizeiherrn erwirken und bann mit der Kammer wegen der Abgabe contrabiren, welche ges wiffe Procente von der roben Ginnahme beträgt.
- 4. Abgabe von ben Eigenthumsveranderungen ber Immobilien, nach ber Berordnung vom 29. Juli 1825. (Anderson IX. pag. 85) bis Ende 1828 beliebt.
- 1) Bom Kaufe und Berkaufe aller Immobilien (wozu eber Schiffe und Schiffsparten nicht gehoren) in und außer ber Stadt bezahlen Käufer und Berkaufer jeber 1 pEt. ausgenemmen wenn hypothecarische Gläubiger, um ihr Capital zu retten, bas Immobile bei öffentlicher Licitation kaufen oder verkaufen laffen und wenn babei ber Kaufpreis die Hypothek und Imfen nicht übersteigt.
- 2) Bei einem Tausche zweier ober mehrerer Junmebilien unter hiefiger Jurisdiction ist dieselbe Abgabe von jedem Immobile zu erlegen.
- 3) Wer ein Immobile als Gewinn, burch Schenfung, Erbschaft, Legat u. f. w. erhalt, bezahlt 1 pet. gang frei aber find Erbnehmer und Legatarien, welche bie Erbschaftsteuer perlegen haben. (f. pag. 486.)

Wenn kein eigentlicher Rauf Statt findet und ber Bert fich nicht aus bem Geschäfte ergiebt, wird die Taration bes Capitalwerthes zur letitichrigen Grundsteuer als Norm anger nommen.

Die Erhebung geschicht durch die Rammer; bei Effentlischen Berkaufen bezahlen die Partheien die Abgabe sogleich; in allen andern Fallen muffen die Makler binnen acht Tagen eine schriftliche Anzeige über die Partheien, die Art der Eigensthumsveranderung und die Summe auf der Rammer einreichen.

Im Amte Bergeborf wird vom Berkaufe von Saufern, Grundstücken mit ben bagu gehörigen Pertinenzien, Schiffen und Fahrzeugen, Gerechtigkeiten, Schulbforderungen, Leibrenten u. bgl. auch von Aemtern mit ben bazu gehörigen Inventarien & pCt. bezahlt. (And. IV. 39.) ausgenommen:

- a) wenn ber Berkaufpreis gerichtlich verkaufter Immos bilien zur Dedung ber gerichtlich versicherten Capitalien nicht hinreicht;
- b) wenn bas Grundftud unverlauft bleibt und für Rechenung bes Berkaufers ausweise bes Protocolles eingerufen wird;
- c. wenn das Grundflud von einem Descendenten ober mittelft eines Chevertrages von bem Chegatten des bisherigen Besigers angenommen wird;
  - d) bei Berfaufen fur Rechnung ber Amtscaffe.

Jebe Handlung, welche auf eine Umgehung ober Berturzung biefer Abgaben abzweckt, wird mit funffachem Ersaße, Berluft bes Rechtes Berfteigerungen zu halten, ober, ben Umsftanten nach, mit Sefangniß bestraft.

- 5. Abgaben von diffentlichen Auctionen bis Ende 1828, nach Rath: und Burgerschluß vom 27sten Marg 1813. (Anderson I. pag. 67).
- a. & pCt. Cour. von bem Bertaufswerthe, burch ben Bertaufer zu bezahlen;
  - b. soviel wie ber vierte Theil ber Maflercourtage beträgt.

Der Borfenschreiber zeigt bem Kammerofficianten eine jebe folche Auction an, und biefer erhebt bann bie Abgabe ges gen Quitung eines Kammereiburgers.

Im Amte Bergeborf (Anderson IV. 39.) wird von vers auctionirten Raufmannsgutern und Baaren 1 pCt., ven andern Effecten 2 pCt. bezahlt. Jedoch werden, eben so wie bei den Immobilien, von der Berkaufssumme die Kosten der Berkeis gerung und die auf den Gegenständen haftenden Schulden abs gezogen. Auch fällt die Abgade weg, wenn die Gegenstände vom Verkäufer eingerufen werden. — Zu jeder Auction ift eine Erlaubnis des Amtes erforderlich und muß daber eine schriftliche Anzeige vorber eingeschieft werden.

6. Bebntenabgabe bis Ende 1828.

Die Erhebung dieser Abgabe sieht unter bem Zehntensamte, wozu zwei Senatoren verordnet sind (Zehntenbersren). Diese und zwei Kämmereiburger wählen unter den sich Meldenden (Rath = und Burgerschlüsser wählen unter den sich Meldenden (Rath = und Burgerschlüsse vom 6. April und 23. October 1820, Anderson VI. 189 und 372), einen Actuat auf vier Jahre mit gegenseitiger halbjähriger Kündigung, aber mit der Concurrenz zur Wiedererwählung. Der Actuar bat ein, sesses Gehalt von 2000 & Courant und wenn er, wie jest, Advocat ist, die Besugniß zur Praxis, außerdem einen Suchbalter an und einigt sich mit diesem wegen seines Salaire. Ueberdies erhält der Buchhalter von den Interessenten 3 per mille sür den ausgezahlten reinen Capitalbetrag über 1000 \$, so lange diese 3 per mille nicht 120 & übersteigen. Das Comptoir des Zehntenamtes ist auf dem Einbeckischen Hause.

Die Abgabe ist zweierlei: a) Nach steuer (Abzugezelt, gabella emigrationis) welche ben zehnten Theil bes Bermögens eines Jeden beträgt, ber entweder hiesiger Burger oder bieselbst verheirathet gewesen, oder auch nur zehn Jahre sich aufgebahten hat und in ein Land zieht, welches nicht zum deutschen Bunde gehört oder welches nicht die Freizügigkeit gegen Damburg beobachtet. Eine gleiche Abgabe, mit gleicher Modification, Et bei dem Brautschafte, welcher einer, sich is Mand werdeis rathenden Tochter mitgegeben wird.

b. Abico & (census beroditarius) ber zehnte Theil aller ebichaften, welche an Frembe fallen. Auch hier find bie Gins feffenen deutscher Bundeslander und der Staaten ausgenomsen, welche gleiche Freiheit gegen hamburg gelten laffen.

Um tiefe Abgaben zu erbeben, bat bas Bebntenamt bie Pflicht, ten Rachlag zu verfiegeln a) wenn die Erben lauter Fremde er unbefannt find; b) wenn der Rachlaß an Siefige und embe fallt, ausgenommen, wenn gur Beit bes Tobes bes :blaffere ichon ein ordentlicher Bevollmachtigter ber auswarti= n Erben, in ber Person eines biefigen Burgers, vorbanden , und biefer fich gegen bas Behntenamt verpflichtet, ben Behna auszukehren, oder wenn die hiefigen Miterben fich verburn wollen, die Bollmacht fpateftens binnen brei Monaten beriguschaffen und fur alle Unspruche ihrer auswartigen Ditern aufzukommen; c) wenn ein, im hiefigen nexu fichender rbe gur Beit bes Tobes feines Erblaffers fich im Auslande fhalt, ausgenommen, wenn ein Burger fich als Bevollmach= iter legitimirt, ober bie Miterben bie oben ermabnte Burge iaft leiften wollen; d) wenn ein Siefiger nur auswärtige Inftaterben (Erben, Die gur Erbschaft gelangen murden, wenn in Testament ba mare) binterlagt, aber in feinem Testas ente einen Diefigen gum Erben eingesett bat. In biefem ille versiegelt bas Behntenamt, bas Teffament wird publicitt id wenn bann tein fichtbarer Tehler baran (erfichtliche Berumnig ber Form ober ben Gefegen widerfprechender Inbalt); muß ber Erbe fich wie bemerkt schriftlich gegen bas Bebnnamt verburgen. — Leibet bas Teftament an einem fichtbas n Rebler; fo bleibt ber Nachlaß bis jur erfolgten richterlichen ntideibung unter Giegel.

In allen Fallen, wo bie Berfiegelung und Inventur burch is Bebntenamt nicht burch bie gefestlichen Bollmachten und rutionen abgewendet werden kann, conftituirt auch bas Amt e Erbschaft entweder allein, ober, wenn hiefige Miterben vors mben, mit beren Zuziehung.

Jeber Nachlaß, ju welchem fich auf erlaffenes Proclam gar feine, ober boch feine legitimirte Erben melben, falle ber Stadt gang gu.

7. Collateral: Erbschafts Steuer ift in Gemitseit ber Zehnpfennigsordnug von 1774 (Mand. VI. 451) und ein nes Rath : und Bürgerschlusses vom 10. Dec. 1807. (Undersetse Samml. VII. 225) eine Abgabe von allen Erbschaften und Legaten, welche alle hiesige Bürger und Einwohner bezehlen und alle Auswärtige, die nicht schon die Abzugesteuer entsrichten, falls nämlich jene Erbschaften und Legate an Seitemsverwandte oder Fremde fallen. Geschwister sind nach frei (der zweite Grad) Berwandte des dritten und vierten Grades (Eleterngeschwister und Geschwisterkinder oder Enkel) bezahlen spet. vom reinen Betrage, entserntere Berwandte oder Fremde 71 pet. Frei von der Abgabe sind Eheleute, fromme Stiftungen und Testamentsvollstrecker hinsichtlich der Legate für ihre Mübe bis zu 1000 z.C. — Mit der Einnahme der Abgabe ist das Zehntenamt beauftragt.

8. Abgabe von Lotteriegewinnen. In Samburg find nur zwei, vom Staate garantirte, Claffenlotterien erlaubt, bie fogenannte große Lotterie, bie nur aus einer Claffe und bie fleine Lotterie, Die aus funf Claffen beftebt. BBer in ber lege teren einen Gewinn erhalt, befommt zugleich ein Freiloes gur nachften Claffe, bie Loofe, bie nicht berausfommen, muffen bei Berluft bes Loofes gur nachften Claffe appellirt merten, webei bie Gumme bes neuen Bufages von Claffe gu Claffe fteigt; wer in ber legten Claffe eine Diete giebt, befommt ein Freis loos gur folgenden Lotterie. Die Loofe gur großen Lotterit überläßt die Rammer gegen baare Bablung einem Uebernebe mer, bie Loofe gur fleinen theilen mehrere Collecteure unter fich. Bu jeber neuen lotterie wird ein Plan publicirt. Die Loofe werben auf bem Eimbedifchen Saufe bffentlich in Go genwart eines Cenators, eines Oberalten, eines Rammerbars gere eines Intereffenten und gweier Motarien gemifcht. Begegen werden dann die Loose durch Waisenknaben in Gegenwart der obenerwähnten Personen, wobei der Senat einen Cancellisten, die Oberalten und die Kammer, jedes Collegium eine Person, zum Protocolliren schicken. Binnen vier Wonaten vom ersten Bichungstage der letzten (oder einzigen) Classe an, muß der Gewinn abgesordert werden, sonst fällt er an die Stadt. Die Collecteure haben ein Recht auf 2 pCt. Besohnung für seden Gewinn über 1000 p. Die Stadt erhält von sedem Gewinne über 1000 pCt.

- 9. Brudengelb wird nach einer Berordnung vom 10. Juli 1816 (And. III. 126) bezahlt und von den Acciseeinnehmern erhoben:
- a. von jedem im Thore ein s ober auspassirenden belades nen Frachtwagen, hochdeutschen und bremer Karren 4 fi;

b. von sonftigen belabenen, nicht von Menschen gezoges nen, Wagen 2 ft. Frei find aber alle Bagen mit Mobilien und sonstigen Sachen, welche hiesige Einwohner nach und von ihren Gartenhausern bringen laffen; alle Bagen, auf welchen Fabrifmateriale von hiesigen nach ihren Fabrifen ausgeführt und Fabricate berselben eingeführt werden; alle Lungers und Basserwagen;

- c. von jedem mit Brannteweinbrenners oder Baderforn, welches auswarts gemahlen wird, beladenen Wagen eins und ausgehend zusammen 2 f.
- d. von fremden burchgehenden Pferden bei dem Auspassiseren und von auspassirenden Schsen per Stud 1 f.
- 10. Baagegelb siehe pag. 425 nach ber Tabelle von 1769. (Mand. VI. 290).

### E. Bergütungen.

1. Pachten, Miethen und Recognitionen von lies genden Grunden (wozu auch ber Stahlhof in London und bas hanfeatische Saus in Antwerpen gehoren) Plagen (unter andern ben Solzhafen, siehe pag. 208) Stellen, Buden, Wafferstegen und Privilegien (ne Beitungen). Wer eine solche Pacht eingehen will, weine besondern Contract mit der Kammer und bedingt die Abgabe, falls diese nicht schon gesetzlich bestimmt ist. Die Grund hauer ift sehr verschieden, indem die Kammer sich immer hohere Grundbeuer von den, in neuerer Zeit an Privatleute überlaffenen Plagen ausbedungen hat, als in früheren Zeiten, wo die Plage seriel weniger und das Geld so viel mehr werth war. Die Grundbauer ist immer die erste Hypothek.

- 2. Pachten fur Stadtdienfte, (3. B. von den Procuratoren, Guterbeftatern, Ligenbrudern, Malgfuhrleuten u.f. m.)
- 3. Die Erlaubniß Wein ober Branntewein an sigende Gaste zu schenken wird nach einer Abstusung von 3 Classen, jährlich mit 25, 50 ober 100 p und einem Einstrittsgelbe von 9 p auf dem Hauptcomptoir der Accise vergützt (And. IX. 89).
  - 4. Die Ginfunfte vom Lombard. (fiche pag. 317).

# F. Conftige Ginnabmen.

Außer ben rubricirten Ginnahmen fommen noch in bie Staatscaffe ber Ertrag ber Balber und Fifchereien, bie Gins nahmen vom Amte Bergeborf, die Ginfunfte bes Domcapitels und ber Ertrag frember Staatsschulben. Diefer legtere ift ber Schuldenabminifirationsbeputation zugewiesen.

# IV. Staatsausgaben.

Die regelmäßigen Ausgaben bes Staates finb:

- 1) honorirung bes Senates, ber Oberalten und ber Di plomaten, fo wie Befoldung ber Officianten.
- 2) Unterhaltung ber bffentlichen Schulanftalten und bar Bibliothef,
  - 3) ber Gerichte,
- 4) ber Polizei, Feuerlofdung, Pflaftern ber Gaffen, Medicinalanftalt

einigung und

daifenhaufes, Krantenhaufes, Werts und Armenhaufes, Curs

- 5) bes Militair = Etats,
- 6) bes Forstdepartements, ber Baubeputation, ber Schiffhrtes und Hafendeputation, der Commerzdeputation, ber nangverwaltung,
- 7) Entschädigung des Domcapitels und Pensionen der emaligen Burgercapitaine und deren Wittwen und bes lilitairs,
- 8) Binfen ber bffentlichen Schuld und allmähliger Abtrag & Capitals.

Die bffentlichen Schulbbocumente find folgenbe:

- 1. Rammerbriefe. Dies find auf Pergament ges wiebene, mit dem großen Siegel versehene, diffentliche Schuldcumente, welche auf einen bestimmten Ramen lauten. Wenn
  1 Rammerbrief umgeschrieben werden soll, so geschieht dies
  1f der Ruckseite, soll er aber getheilt werden, so wird der
  rief bei der Deputation deponirt und jede Parthei erhält für
  ren Antheil einen, von den beiden Rammerdurgern der Des
  1tation unterschriebenen und mit dem Siegel der Deputation
  rschenen, auf Papier gedruckten und ausgefüllten Schein.
  1e fälligen Zinsen werden am ersten und zweiten Sonnabend
  1es Monats in dem Comptoir der Deputation, zwischen 10 und
  11hr Morgens ausgezahlt, die per Banco verschriebenen Zins
  11 werden in Banco abgeschrieben.
- 2. Pfannenbriefe find Stadtobligationen für ben xirten Werth von Braupfannen, welche im Jahre 1620 aus n Brauerben, worin nicht gebrauet wurde, der Kämmerei dergeben wurden, um Geschütz daraus zu gießen, womit die wie Festungslinie zwischen dem Schaars, Millerns und ammithere vertheidigt werden konnte. Sie enthalten die Besngung, daß das Capital unabloslich bei der Kämmerei stehen eiden solle, falls nicht etwa in dem gedachten Brauerbe zu nuen wieder angesangen werde. Dann soll eine halbsichtige

Losfundigung Statt finden. Die Binfen gu 4 pEt. merden em erften und zweiten Sonnabend jeben Monats abgeholt.

3. Kornzinsbriefe find Documente, werin bie Stade versprochen bat, alljährlich gewisse Quantitaten Korn, als Jinfe, zu liefern. Dafür wird jest am ersten und zweiten Some abend im November ber laufende Marktpreis baar bezahlt, ber einige Tage vorher im Comptoir ber Deputation zu erfragen ift.

#### 4. Leibrenten vom Jahre 1773.

Bei ber Ginfegung biefer Leibrenten mar man an feine beftimmte Gumme gebunden. Man verficherte bie eingefeste Summe auf bas Leben einer beftimmten Derfon, beren Miter genau erwiefen und beren Stand und Aufenthalt angegeben werben mußte. Die Binfen richten fich nach bem Muer gut Beit bes Ginfages, fo bag fur ein bamale noch nicht 25jebris ges Alter 6 pet. und fo nach einer Tabelle (Und. erfte Camml. V. 131.) bis ju 13 pCt. fur ein 69fabriges Alter bezahlt werben. Mit bem Tobe beffen, auf ben bie Leibrente lautet, erlifcht bie gange Forberung ju Gunften ber Statt, boch bat ber Ginfeger ober baben beffen Erben noch bie vellige Binfe von bem Jahre zu erheben, worin ber Berficherte geffers ben ift. Die Albholung ber Binfen gefchieht am erften Dons nerftage ber Monate Ceptember und December und gwar entweder von bem, auf beffen Allter verfichert ift ober, erfor= berlichenfalls, auf bas Beugnig zweier Burger, bag ber Ber: ficherte noch am Leben fen. Auswartige muffen einen biefigen Burger gerichtlich bevollmachtigen und biefer muß, auf Berlans gen, alle zwei Jahre ein obrigfeitliches Zeugnig einliefern, wes nach zwei Beugen bas Leben beeibigt baben. Wer in 4 3ab ren bie Binfen nicht abbolt, verliert fein Recht.

5. Zontinen und Leibrenten von 1776.

Die Tontinen bestehen aus Loofen, von benen 20 eint Claffe bilben. Die Binfen betragen 6 pCt. Courant. Gebalb ein Tontineninhaber flirbt, fallen bie Binfen feines Loofes fo

nge an die Inhaber der übrigen Loofe derfelben Classe, als ich einer davon am Leben ist. Mit dem Tode des Letten irt dann die Zinse für die Classe auf. Das Capital ist also in Ansang an der Stadt verfallen. — Für jede Classe ist in Original Tontinen Rentebrief ausgestellt. Die Mitglies ir der Classe bevollmächtigen einen Administrator, der alljährsch (am ersten Donnerstage eines Monates) die Zinsen absolt und vertheilt. Er producirt dei der Abholung die Bollsacht, den Rentendrief und eine Anzeige der etwanigen Tosssälle, attestirt auch unter der Quittung an Cidesstatt, daß e als lebend angegebenen Personen wirklich noch leben. Die ente für das letzte Jahr wird dem abgehenden Interessenten ver dessen Erben, so wie den Erben des letzten Inhabers der lasse ausbezahlt.

#### 6. Annuitaten von 1776, 1777 und 1778.

Annuitaten bestehen in so viel Capital, als ber Einsegenbe ollte und werben bafur 50 Jahre lang vom Tage bes Einstes fünf pEt. bezahlt, womit bann Gapital und Zinsen erssichten. Die Annuitaten von 1776 sind mithin jest schon gesligt und die übrigen dem Erloschen nahe. Die Zinsen werden n ersten Donnerstage jedes Monats bezahlt, auf bloße Bersigung des Original 2 Annuitaten 2 Briefes und geschehene wittung.

7. Contributionsmäßige Anleiben von 1799, 1800), 1804, 1806, 1807, 1808 und 1809. Diefe, wegen er fortgesetzen Anforderungen der Franzosen zuerst 1799 bestiete, Contribution richtete sich nach dem damaligen Ropfgelde, ner außerordentlichen Bermögenssteuer von einem per mille is Eigenthums. Nach dem Raths und Burgerschlusse vom 3. Nov. 1799 mußte nun jeder Burger und Einwohner, der ichr als 30 & doppeltes Ropfgeld zahlte, viermal so viel dancogeld, als er doppeltes Ropfgeld in Courant zahlte, dem staate gegen 3 pEt. Zinsen Courant von Banco anleiben, westgen Scheine auf den Inhaber ausgegeben wurden. Die

Anleihe follte binnen 20 Jahren abgetragen werden, allein bie fortwährenden Bedrückungen, welche die Stadt durch die Fram zosen direct und indirect erlitten, haben statt der Abbesahlung neue Contributionen erforderlich gemacht. 1804 wurde bas Achtfache des doppelten Kopfgeldes bezahlt, 1806 das Ichnsfache eines einfachen Kopfgeldes, 1807 das Iwanzigsache eines einfachen Kopfgeldes, diese letztere Anleihe zu 6 per. Courant auf schwindenden Fonds, 1808 ein zwanzigsaches eins faches Kopfgeld zu 4 pet. Courant Zinsen, und ganz gleich berselben ist die Anleihe von 1809.

Die Zinsen werben ausgezahlt, von 1799 und 1800 am ersten Donnerstage im Januar, von 1804 am ersten Donnerstage im Marz, von 1806 am zweiten Donnerstage im December, von 1807, No. 1 bis 600 incl. am zweiten, No. 601 bis 1300 incl. am britten, No. 1301 bis 1928 am vierten Donnerstage im September, von 1808 No. 1 bis 1000 incl. am ersten Donnerstage ber Monate Januar bis Mugust und October bis December und am britten Sonnabend im September, für die übrigen Nummern bis 1895 am vierten Sonnabend im September, von 1809 am ersten Donnerstage jedes Monates.

8. Rentenlotterie von 1808. Diese bestand aus 3000 Loosen zu 400 Beo.# Einsag. Die Loose wurden am 4. Marz 1808 in einer formlichen Lotterie gezogen, wedurch jeder Inhaber eine jährliche Rente von Et.# 20 bis 2000 erz hielt, welche 30 Jahre dauern und dann aufhören sellte, wes gegen der Einsag sogleich an die Stadt siel. Da der Gessammtbelauf der Renten jährlich Et.# 78140 war, so erzieht sich die Berechnung auf etwa 6½ p.Ct. Courant von Banco auf schwindenden Fonds. Ueber die gewonnenen Renten sied Rentenbriese ausgestellt. Die Tage zum Abholen sind da zweite Donnerstag im Januar für die Obli

Tol. 1—300, der britte für sol. 301—600, der vierte

- 9. Freiwillige Anleiben lobl. Kommerei wurs ben im Jahre 1804 aufgenommen, zu einer Anleibe, welche bie hanndverischen Landstände in Hamburg erdffneten. Die Zinsen, theils zu 4, theils zu 3 pCt. Banco von Banco, wers ben am ersten Donnerstage jedes Monates bezahlt.
- 10. Anleihen ber ehemaligen Abmiralitat. Die Abmiralitat nahm Gelb auf, um es in Saufer auf schwindens ben Jones zu belegen. Die Stadt hat diese Schulden, aber auch die ausstehenden Capitalien übernommen. Die Zinsen werden am zweiten Donnerstage im Juni bezahlt.
- Unleiben ber ebemaligen Rathe und Bure gerbevutation, welche burch Rath = und Burgerichlug vom 14. Juni 1797 gur Berbeischaffung ber, ju ben nothwendig gemefenen außerordentlichen großen Berwendungen, erforderlichen betrachtlichen Summen, niedergesett und am 15. Det. 1807 prelengirt wurde. Sie bestand aus vier Mitgliedern bes Senates und vier Mitgliedern bes Collegii ber Sechsziger. Es wurden ihr nach und nach viclerlei Abgaben überwiesen, allein fie mußte außerdem noch bedeutende Unleiben contrabis ren und barüber Obligationen ju Bco. # 1000 gu 4 pCt. ausftetlen. Die Tage ber Abbolung find ber zweite, britte und vierte Donnerstag im Juli, respective fur bie Obligationen von Mo. 1-800, 801-1600 und 1601-2500, und ber zweite Donnerftag im November fur alle in biefem Monate fällige Obligationen.
- 12. Liquidationsscheine ber Jahre 1815 und 1816 für geschehene Lieferungen an die hanseatische Legion u. s. w. Die Zinsen werden am erften Donnerstage jedes Monates bezahlt.

## V. Finangverwaltung in ben Landgebieten.

Es ift fcon bei ber Aufzahlung ber einzelnen Steuern und Abgaben angeführt, in wiefern fie vom Landgebiete ents richtet werben. So find bie Granzen bes Accifebifirictes ange-

geben und gesagt, daß die Entfestigungssteuer mr innerhalb ber Ringmauern ber Stadt erhoben werde. Lie Stumpels, Erbschafts und Beräußerungsabgaben gelten auch im tands gebiete. Die Grundsteuer ebenfalls im privativen welklichen und flosterlichen Gebiete und fallen bagegen für die Zeit ihrer Dauer alle früher bestandene grundsteuerartige Abgaben (Lucienschoß) weg, die Grundmiethen aber, als an die Stelle bes Kaufpreises getreten, bleiben. Außerdem sinden aber in den Landgebieten noch einige Abgaben Statt, welche aus bem bauerlichen Berhaltnisse der Eingeseffenen herrühren.

- A. Im weltlichen privativen Gebiet ber Stadt außer Rigebuttel:
- 1) eine Abgabe unter bem Namen ber Rauchhabner, welche in hamm und horn, auf bem hammer Deiche und in Fuhlsbuttel, im Gebiete von Bill: und Ochsenwarder und in ben Balbborfern bezahlt und ber Kammer berechnet wird.
- 2) die Eingeseffenen in Bill = und Ochsenwarder leiften Borspannbienfte zu den Amteverrichtungen der Landberren und in Kirchensachen. Die Bewohner der Balbberfer hatten noch besonders fur bas Borwert zu Bohlborf Sofdienfte zu leiften, jest Bergutung bafur, Solz = und Fuhrthaler.
  - B. 3m Umte Bergeborf.
  - 1. Grundfteuerartige Laften.
- a) In der Stadt und im Lande wird ein Schof von Grundftuden bezahlt, & pot. von der Kauf= oder Unnehmungsfumme nebft 12 ft Borfcog.
- b) Ein Morgenschatz wird im Landgebiete von jedem Morgen Landes bezahlt, vom bedeichten Lande noch einmal so viel als vom unbedeichten.
- 2. Perfonliche Abgaben find bas Berbiddelgeld, 4 fo von allen Sofenern, Rathnern und Ginwohnern im Lante, ber Nicolaischat in Neugamm, ber Catbarinenschaf in Altengamm und Curslack, ber Mart in ben Setz städten von Bergeborf, ber Pflugf i Landgebiete

ine Art Abkaufung früherer hofbienfte), ber Türkenschat Land und Stadtchen, ber Schutthaler in Geefthacht. iferdem werden einige kleine Abgaben von einzelnen Stellen zahlt, Ablagergelb, Mifts und Mabegelb, Latersinschat (Et. Lateransschat?). Die hauptabgabe in ber tabt ift die Zulage, welche zum Behufe ber städtischen sten vom Rathe repartirt wirb.

- 3. Auf Bier, Branntewein, Bein, Effig und Bieh ift ne Accise gelegt, so wie auch eine Mattenabgabe bestt. Diese sind aber von Stadt und Land gepachtet, wofür ze runde Summe jährlich bezahlt wird. In Bergedorf wird 3 oll erhoben (eigentlich ein Wegegelb), in Reugamm ein rückengelb. In der Stadt wird vom Dunkelwerden an ne Thorsperre bezahlt, 1 ft für Wagen, 1 ft für Reiter id Fußgänger. Auf dem Zollenspeicher wird ein 3 olls und ährgeld erhoben. Der Mühlenpacht und Recognition für chenkfreiheit, so wie der Stempels und Veräußerungsabgabe ischon oben erwähnt. Die Collateralabgabe ist im dritten id vierten Grade 4 pEt., von entfernteren Verwandten ober remden 6 pEt. (And. IV. 42.)
- 4. Um die Landesschulden der vier Landschaften in den ierlanden abzutragen wird baselbst eine einfache Krieges und ermögenssteuer erhoben. (And. I. 261. II. 112.)

Der Amteverwalter legt ben beiben Stadten jahrliche echnung ab und schickt jeber bie Balfte bes Ueberschuffes.

C. Im Amte Rigebuttel wird an die Stadt die rundsteuer und eine Stempelabgabe entrichtet. Die eigents ben Landesabgaben werden aber von den Landständen bes ilossen (s. p. 77). Sie bestehen in einer monatlichen Steuer in Eigenthumern und Ansassignen nach dem Bermögen und rwerbe, einer halbsährigen von confirmirten Kindern im Els rnhause und Dienstboten, Anlagen zu Kirchen, Brücken und chleusen und einer Militairsteuer (Wachtgelb). Einige irundstücke im Lande (herrengüter) muffen bei jedesmaliger

Beranberung bes Eigenthumers eine Recognition an ten Amtmann ober bie Kirche geben (Winnungsgelb). Die übrigen Guter (Eigenguter) find bem Beispruchsrechte unterworfen. Die haibeborfer muffen bem hannoverschen Frauleinkloster zu Neuenwalde Winnungen, einen feststehenden Zehnten und sonstige kleine Abgaben leiften.

- D. In ben Gebieten bes Klofters St. Johannis und ber hospit aler St. Georg und jum beil. Geift ift bie Erfesbung ber Steuern noch nicht vollständig regulirt. Die sammt-lichen Einkunfte aus benselben gelangten nicht an bie Stadt, sondern an die geiftlichen Stiftungen, wie schon oben mehrere Male bemerkt worden.
- 1. Die Eingeseffenen im Gebiete bes Klofters St. Johannis gaben für jede volle Sufe jahrlich ein Catharineniches, 5 Scheffel Roggen, zwei Rauchhühner, 24 & Holzsubrgeld, ber beutende Bergutung für sonst geleistete Hand = und Spanne bienste und noch sonstige kleine Abgaben.
- 2. Alehnliche Abgaben fanden im hospitalgebiete ven Et. Georg Statt.
- 3. Die Eingeseffenen bes hospitals gum beil. Geift gaben ein Schutgelb, Rauchhuhn, Korn und Ruben und mußten hofbienfte leiften.

Welche von biefen Abgaben nun beibehalten und welche fur die einzuführende Grundsteuer aufgehoben werden follen, wird bei ber nahe bevorftehenden Regulirung ber funftigen Berhaltniffe diefer Diffricte zum Staate unmittelbar, entschie ben werden. (siehe pag. 74).

### Bufațe und Berbefferungen.

pag. 63. Zeile 1. Diese Fortsetzung ist nun von herrn Dr. und Archivar Lappenberg angefangen. Bis jest (Novemb. 1827) sind die Berordnungen von 1826 erschienen, womit der neunte Band geendigt ist. Als Anhang zu diesem Bande hat derselbe Herr Archivar ein Generalregister über die bestehenden Berfügungen geliefert, welche in der Klefeterschen Sammlung der Gesetz, der Sammlung der Mandate und den Andersonsschen Berordnungen enthalten sind. Es sind darin alle die alteren gesetzlichen Bestimmungen aufgenommen, "die nicht als ihrem ganzen Inhalte nach und für immer aufgehoben und unpractisch zu betrachten scheinen."

pag. 93. 3. 15. u. ff. muß es heißen: ju St. Catharinen Dennerstags, ju St. Jacobi Freitags, ju St. Michaelis Dings stags, Donnerstags und, von Oftern bis Michaelis, auch Sonnsatenbs. Alle diese Wochenpredigten werden von 9 Uhr an geshalten. (Notification vom 20. Januar 1826. And. IX. 145.)

pag. 114. Eine Unterrichtsanstalt, die zugleich als milbe Stiftung anzuschen, ift die vom Catecheten E. H. Edzardi im Anfange bes vorigen Jahrhunderts gestiftete judische Profelysten = Anstalt. Im Jahre 1761 ift sie neu eingerichtet und vom Senate bestätigt und wird banach unter dem Directorium bes jedesmaligen ältesten Syndicus und Senators von vier Predigern und einem Professor verwaltet. Aus der Casse wird ein Lehrer honorirt, welcher den dürftigen Ifraeliten, die zum Christenthume übertreten wollen, Unterricht ertheilt. Auch wer-

ben, was aber eigentlich nicht im 3wede ber Stiftung liegt, arme Profelyten unterftugt.

Eine vom Staate unterflutte Bilbungsanftalt ift bie Sternwarte, beren Infirumente aber Privateigenthum find. Das Gebaube ift auf Staatsfosten errichtet und bangt mit ber Navigationsschule zusammen, mit welcher die Sternwarte sonft aber in keiner administrativen Verbindung steht.

pag. 139. 3. 11. Das Obergericht hat in neuefter Zeit noch zwei Notarien ernannt.

pag. 263. 3. 15. Drei Senatoren ftatt zwei.

pag. 344. 3. 1. Die Ausgahlungen ber Sparcoffe geicheben nur am erften Sigungstage jedes Monates. - Die Rammer giebt ber Unftalt einen jahrlichen Buschuß von 1000 . C.

pag. 384. 3. 6. Nicht grabe bie Borfteber über bas Bucht : und Curhaus führen bie Aufficht über bie Detentiontgefängniffe, sondern zwei Borfteber, in ober außer ber Reibe ber Wahtsahre.

pag. 386 ift eine Note vergeffen, worin ber beiben gehalts vollen Werke bes jetigen herrn Oberalten M. E. Martens zu erwähnen: bas hamburgische Eurhaus 1822. — und — bes bamburgische Eriminalgefängniß, genannt bas Spinnbaus und bie übrigen Gefängnisse ber Stadt hamburg. 1823.

# Register.

જા.

| Of                      | Crite                |                      | enu                |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Mbendmahl               | 91, 9 <b>8, 3</b> 85 | Ahrensch             | 13                 |
| Abfindung               | 130                  | Altademie ber zeichn | enten Rünfte 114   |
| Abgaben im gantgebie    | te 494               | Academie, mufital    | ische 114          |
| Abfürgung ber Procef    |                      | Allimente            | 139. 143. 191      |
| Ubichied                | 444                  | Allermobe            | 11                 |
| Abschnebe               | 12                   | Aliter               | 15. 196            |
| Mb(choff                | 485                  | Alifterberg          | 13                 |
| Abtretung               | 123. 124. 341        | Alferdorf            | 13                 |
| Abweiser                | 194, 224             | Allstertrug          | 13                 |
| Accife                  | 475, 495             | Altabjungirte        | 402                |
| Achtmänner              | 78                   | Altenbruch           | 84                 |
| Actuarius Civium        | 57                   | Altengamm            | 14                 |
| Actuarien in criminal.  | 166, 189             | Altenwärder          | 10                 |
| Actuar bes Fallitmefe   | n6 132               | Altenwalde           | 12, 84, 108        |
| Alctuar bee Sanbele !!  |                      | Altermänner          | 45                 |
| Metuar bes Riofters &   | et. 3ch. 133         | Alte Rabe            | 13                 |
| Aletuar tee Rieter . @  | erichte 133          | Altes Gelb           | 331                |
| Actuar in Ripebuttel 70 | 3. 126. 134. 167     | Altstadt             | 4                  |
| Abjuncten               | 44. 77               | Ummen                | 219                |
| Aleministrationefachen  | 128                  | Ummenfaal            | 200                |
| 916miratitat            | 493                  | Umtmann in Ripeb     | uttel 76. 125. 167 |
| Albertion               | 177                  | Amtechirurg          | 264                |
| Aldvocaten              | 135                  | Umteschreiber        | 78. 134            |
| Advocati ordinarii      | 136                  | Umtegericht in Ri    | gebüttel 125, 134  |
| Alemter 117.            | 323, 398, 401        | • •                  | 167                |
| lemterfachen            | 130                  | Umteverwalter in     | Bergeborf 78. 108  |
| Alerite                 | 231. 264             |                      | 126. 168. 264      |
| Mergelicher Berein      | 261                  | Umtemuntarite        | 234                |
|                         |                      | 20.                  |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite 263 | Urmenschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2rite<br>105  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63        | Urmenwohnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318           |
| Anderson<br>Angustura = Rinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245       | Urreste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143           |
| Annahme an Rindesstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177       | Urreststrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31        | Arretirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217           |
| Alunahme von Bürgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.0       | Urfenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Unnuitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491       | 100 C | 199, 418      |
| Unpflanzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 283       | Alrfenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245           |
| Unfagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 374       | Articulirtes Berhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166           |
| Unftalt gur Beforberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Urzeneitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 241           |
| Landbaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110       | Uffecurang : und Dave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Unftedende Rrantheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244       | nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117           |
| Antretung von Erbschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181       | Uffiftenten ber Bormun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Upotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238       | Auctionarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437           |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 37. 265   | Unctionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 483           |
| Upothekerverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238       | Andiengen ber Praforen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Alpellabilitätsorbnung 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. 129   | Aubiengen bes Daubel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | égerichté 147 |
| Appellationen 153. 165. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67. 168   | Aubiteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120, 133, 155 |
| Archibiaconus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85        | Mufenthaltsbarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39, 289       |
| Urchivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. 69    | Muffänferei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 316           |
| Armenanstalt 284, 351, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64. 366   | Uufläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213           |
| The state of the s | 67. 368   | Muffan bei Predigerm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Urmenbüchfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361       | Unsgewanderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210, 222      |
| Urmeneid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145       | Unsluchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195           |
| Urmenfreunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361       | Lusrufsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427           |
| Urmengrün -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103       | Ausschlagung von Gri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Urmenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380       | Ansfenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-4-2         |
| Urmenpolizeiofficianten 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Linsspielungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Officiality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315           |
| Urmenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145       | Aventurier Rauffeute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39            |
| Urmenfärge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | q         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Baafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 417       | Barmbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13            |
| Backerben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 394       | Baubürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196           |
| Babeanftalten 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61. 390   | Baubeputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295           |
| Babemutterordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243       | Baneinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265           |
| Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268       | Bauerdnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193           |
| Babeplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223       | Baufachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194, 130      |
| Baberamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235       | Beebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81            |
| Babfluben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236       | Beengung ber Gaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224           |
| Bäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394       | Beerdigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Baggern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275, 357      |
| Bankbeputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406       | Befehle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10            |
| Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777       | Befriedete Orte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236           |
| Barbierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 405       | Begnadigungerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34            |
| Barbieramter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236       | Begrabnifipredigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04            |
| Curvieraniter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265       | Begrabnifplage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94, 96, 97    |

| Seite                                | Setie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bebrenich 12                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beidte 91                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beimoor 12                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beifpruch 194                        | = · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Benefic, leg. et invent. 181         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bergeborf 13. 108. 117. 118. 130     | Boftel, groß 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 131. 204                             | Boftel, flein 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bergen von Strandgut 18              | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bergenfahrer 404                     | Brackenland 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bergftabt 12. 84                     | Brandschauer 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bergungeftreitigfeit 167             | Brandshörener Schleuse 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berne 11. 13                         | Braucr 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beichneiben bes Gelbes 313           | Brauerben 236. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beidmerbeichrift 171                 | Brautschap 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beidwerung 145. 330                  | Brodordnung 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benichtigung . 193                   | Broot 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Befferungeanstalten 383              | Contract to the section of the secti |
| Betruntene 219                       | Brudengelb 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betflunden 93                        | The state of the s |
| Bettler 311. 368                     | Brunnenleitungen 207, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bewaffnungecommiffion 36. 432. 435   | Buden 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bibelgefellschaft 356                | Budjetcommiffion 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bibliotheten 110                     | Bürger 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bibliothet bes Gefundheitsrathes 203 | Burgereib 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bielbrief 411                        | Bürgerinnen 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bierfuhrer 397                       | Bürgerliche Collegien 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bilbungsauftalten 97                 | Bürgermeifler 24. 30. 78. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bille 16. 207                        | Bürgermeifterbiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Billerteich 201                      | Bürgermilifair 20, 432, 436, 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biutirche 10                         | Bürgermilitaircommiffion 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Billidanze 9                         | Bürgerrecht, großes 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bills und Ochsenwärder 9             | Bürgerrecht, fleines 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23:11marber 10. 108. 208             | Burgerschule 90, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Billwarber an ber Bille 10           | Burgermache 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Billmarder an der Elbe 10. 11        | Burgermerben 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Billmarter Ausschlag 10. 202         | - 3 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Billwarter Elbe 14                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Billmarter Insel                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binnenatster 15                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blattern 246                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binableiter 311                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biochinnige 174                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blut 204                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blutigelseperinnen 243               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boben 17                             | Butenaliter 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

6.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Gettr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cancellei 70, 132, 133, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concorbat gu Segeberg 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cancelleiboten 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concursordnung 117. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cancelliften 37. 70. 133. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conducteur 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Candibaten 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Confirmation 91. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canonici maiores 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Confirmation ber Lodfundigung 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canonici minores 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Connoffemente 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cantor 98, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Confense bei Sppotheten 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capitulargericht 42. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Confuin 64. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Catechismus 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Confumtionsaccife . 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catecheten 81. 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contrarestitution 131, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cartelconventionen 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contributionsmäßige Aufeihe 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caution 144, 163, 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convent 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cenfurcommiffion 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Copulationen 92, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Centralcaffe 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certepartie 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corpus doctrinae Eccl. h. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charwodye 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cours 403, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chirurgen 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Court, engl. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Citationen 140, 146, 155, 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evurtage 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Claffenfotterie 314. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erebitcaffe 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Claufeln 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eriminalrecht 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clima 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eriminalfachen 125, 120, 166, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Collaboratoren 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eximinaturtheil 168, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Collateralerbichafteftener 486. 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enratefen 122, 125, 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Collectanten 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Collecten 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of the s |
| Collegia, burgert. 44. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eurhaus 300, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Commandeur in Ripebuttel 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eurialien 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commendiften 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eurien 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commercium 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eurrende 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commiffionen 68, 149, 165, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commiffion, friegegerichtliche 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annual Control of the |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s |
| Concertverein 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Million State of the later of t | Delication was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mary Later and Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dadyrinnen 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deichinspector 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dampfbote 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  |
| Dantfagungen 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| Decan - 40, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decanus Calendarum 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decfen, baarene 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decrete 68. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| Defenfor 134, 136, 166, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deidigeschworne 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gerfchaft al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D-11-Walt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ceite                                       | Geite                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Deputation gur Annahme von                  | Directorium 78. 129                  |
| Burgern 31                                  | Dirnen 260                           |
| Deputation gu ben firchlichen               | Dispacheur 132. 437                  |
| Angelegenheiten ber nicht                   | Diepenfation in Chefachen 54. 275    |
| lutherischen Christen 80                    | Doctoren ber Medicin 25              |
| Designation ber Glaubiger 151               | Doctoren ber Rechte 25               |
| Detentionegefangniffe 384. 498              | Dose 12. 108. 203                    |
| Deutschreformirte Gemeinte 94.104           | Dolmetscher 140                      |
| Diaconen 45. 85. 94                         | Domcapitel 40                        |
| Diebe 309                                   | Domina 75                            |
| Dielenartifel 118. 137                      | Dove Elbe 14                         |
| Dielen : Procuratores 118                   | Drubenau 10                          |
| Dienftboten 123, 124, 279                   | Dredwagen 205                        |
| Dienftlohnesachen 123. 124                  | Dupe 206                             |
| Dienstreglement 117. 158                    | Dubnen 19                            |
| Director ter Strom.u. Uferwerte 199         | ·                                    |
| (                                           | <b>E.</b>                            |
| Edfleine 194                                | Englisch : bifchofliche Gemeinbe 98  |
| Ebictalladung 122. 148                      | Englisch reformirte Gemeinbe 96      |
| Chebasten 141                               | Entbindungsanstalt 360               |
| Cherroclamationen 93                        | Entfestigung 197                     |
|                                             | Entfefligungefteuer 469              |
|                                             | Entigung ex nexu 35                  |
| Chescheitungen 122, 125, 126 Cheverbote 275 | Ephorns 98                           |
|                                             | • •                                  |
| Chetarter 179                               |                                      |
| Eichbaum 11                                 | •                                    |
| Cibeeleistung 196                           | Credetettene can Bestalate           |
| Eigenthumeveranberungen 482                 | Erbgefeffenheit 43. 144              |
| Gilbed 13                                   | Erbgezeugniß 384                     |
| Eimer, leberne 291. 300. 304                | Erbschaften 181                      |
| Eimsbuttel 13                               | Erbschaftssachen 136                 |
| Einbruche 309                               | Erbzettel 276                        |
| Eintindschaft 122. 176                      | Ersparungscaffe 343                  |
| Cinfrud 275                                 | Erftredung ber Gerichtsbarteit 194   |
| Eintheilung ber Stadt 4                     | Effigbrauer 397                      |
| Cinwohnergahl 8                             | Evangelisch : reformirte Bemeinde 94 |
| Gis 205, 223                                | Everfuhrer 310. 418                  |
| Eiszapfen 204                               | Eramen 93. 135. 232                  |
| Etbe 14                                     | Execution 150. 157. 163              |
| Elbschiffahrteacte 419                      | Exequatur 66                         |
| Elbtounen 199. 284. 416                     | Exerciren 444                        |
| Eue 313                                     | Erhibition 68. 162                   |
| Guerholi 10                                 | Extracte 231                         |
| Englandsfahrer 404                          |                                      |
|                                             |                                      |

F.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geite          |
| Fähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 418   | Fiscal 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31, 136, 166   |
| Fallitcommiffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152   | Fifthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219            |
| Fallifenordnung 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151   | Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 378            |
| Falliffemente 119, 123, 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151   | Rlanderfahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 464            |
| Fatsches Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313   | Wieete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15, 206        |
| Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245   | Fleetfchauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207            |
| EDVICACIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 84  | Flüffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14             |
| Relbhofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | Frangofifch = reformirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemeinbe Di    |
| Festage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92    | Fraternitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 46           |
| Feueranlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288   | Freischüfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200            |
| Fenercaffe, bie verbefferte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303   | Freischule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106            |
| Genercaffenbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145   | Freiwillige Unleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 453            |
| Benercaffenbeputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288   | Freiwillige Jurisbictiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173            |
| Fenercaffenerbnung 295, 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304   | Freigettel 120. 150. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306   | Aut strusped and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221            |
| Feuercollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304   | Fremde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39, 200        |
| Fenergitbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305   | Grendenmabchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200            |
| Feuerordnung 285, 299. 304,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307   | Friedrichsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12             |
| Feuerfignale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292   | Frohnerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452   | Frühpredigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93             |
| Beuerwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288   | Sublebüttel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 3            |
| Fiebertropfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245   | Fusimaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17, 313        |
| Bintenmarber 10, 84, 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202   | Fuspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 429            |
| Firniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 287   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| SHEET PARTY SHEET AND ADDRESS OF THE PARTY SHEET AND ADDRESS O | 1177  | Prince -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Military Street, Labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3    | Carloss .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Gånge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6     | Gebäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451   | Beiftliche -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37             |
| Bartenhäufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183   | Beiftliche Angelegenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 70          |
| Gaffenbeengung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224   | Geiftichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85             |
| Baffenerleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206   | Gelehrte Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500            |
| Gaffenordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205   | Gemeines Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118            |
| Baffenpachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204   | Generaffenercaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254            |
| Gaffenpflafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206   | Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118            |
| Baffenpolizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204   | Bericht, fleines, in Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inchildren III |
| Baffenreinigung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204   | A second | eiftlichen     |
| Gasthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 375   | Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12             |
| Geburten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270   | Gerichtobeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            |
| Geburtsheffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242   | Gerfrud Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82             |
| Geeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17    | Wefanbte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61. D          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109   | Gefangbuch -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1276         |
| Gefängniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 383   | Gefangverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 10           |
| Gefangenwärter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 387   | Weschäftsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64             |
| Behütfen ber Apothefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239   | Befellfchaften, gebeime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211            |

| Geite                                 | Seite                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Gesellichaft ber Freunde bes ba-      | Gottespfennia 183                  |
| terlandischen Schuls und              | Sotteswohnungen 378                |
| Erziehungswesens 113. 348             | Graduirte 25. 44                   |
| Befellschaft gur Beforberung ber      | Granzweibe 10                      |
| . Runfte und nublichen Be-            | Grasbroof 10                       |
| merbe 100                             | Griefenwarber 10                   |
| Gefellichaft jur Berbreitung me       | Grintel 13                         |
| thematischer Kenntniffe 114           | Große ber Stadt 4                  |
| Gefinte 278                           | Groben 19. 108. 203                |
| Gefundheitbatteft 416                 | Großbostel 18                      |
| Gefundheitspolizei 237                | Groß Hansborf 12. 84               |
| Gefunt beiterath 228                  | Grün 195                           |
| Gewaltthaten 215                      | Griner Deich 8. 201                |
| Gewerbe 18                            | Grühmacher 394                     |
| Gewichte 314                          | Grundgefene 23                     |
| Gewitter 291                          | Grundhauer 488                     |
| (Vift 941, 945                        | Grundfleuer 466                    |
| Glasbūtte 9                           | Gubentorf 112                      |
| Glitschen 226                         | Güterbeflater 423                  |
| Gnatenjahr 347                        | Gütertheilung 130                  |
| Gofe Cibe 14                          | Güteversuch 123                    |
| Gotteebienft 92. 95. 497              | Gpmnasium 97                       |
| Gottestaftenverwaltung 81. 83. 362    | •                                  |
|                                       | <u>)</u> .                         |
| <b>્</b>                              | e'·•                               |
| Häuser 7                              | Handwerksgesellen 210              |
| Saufelein 7                           | Hanfmagazin 287. 426               |
| Spafenmeifter 143, 147, 199, 200, 208 | Sanseatischer Berein 366           |
| Hafenordnung 908                      | Sanseatisches Saus 487             |
| Safenrunde 189. 207                   | Sanfeflabte 28                     |
| hamburger Berg 9. 12. 75              | Sanfeftabrifche Angelegenbeiten 65 |
| Hamm 9                                | Harvstehude 18                     |
| Hanim und Horn 8. 75                  | Hafardspiele 315                   |
| Sammer Baum 8. 9                      | Hauerbefehl 163                    |
| Sammer Broot 8                        | Hauptkirchen 85                    |
| Hammer Deich 8. 201                   | Hauptpastor 85                     |
| Handel 18                             | Sauptpredigten 92                  |
| Sanbeleberichte 429                   | Hauptschauung 201                  |
| Danbelegericht 119. 131. 138. 146     | Hauptreceß 94                      |
| Sandelsgerichtsboten 132. 146         | Hauptwachen 387                    |
| Danbelegerichts Ordnung 118           | Hauseinschleicher 309              |
| Danbelsgerichte-Reglement 118         | Saudfrieden 216                    |
| Handelbrecht 117                      | Sausmatter 325                     |
| Santlungs-Comptoir,atabemifches       | Hausnummeru 4                      |
| 114                                   | Handrecht 216                      |

|                        | - A. Sec.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gandhard               | Seite              | Solte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite<br>13    |
| Hausvogt<br>Havelböben | 78. 204            | Solidiebstabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310            |
| Sebammen               | 243. 265           | Solzhäfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208            |
|                        | The party division | Holzwrafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              |
| Hecktathen             | 10                 | Carlo  | (13            |
| Seiligen Geiftfelb     | 9                  | Horn C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              |
| Heirathen              | 271                | hospital St. Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13, 75, 376    |
| herbergen              | 210. 268           | Hospital St. Hiob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278            |
| herrendiener           | 134                | Hospital zum beiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| herrenschenk           | 135                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376            |
| Hirschhornsalz         | 245                | Sütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 3            |
| Sofe                   | 6                  | Sufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7              |
| Höftleute              | 76                 | Sunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226, 256,      |
| Sorn                   | 7                  | hundertachtziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45             |
| Hofemeister            | 75                 | Hypotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322            |
| Hohefeld               | 13                 | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 103                    | 3                  | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 100.                   | 3                  | MALIEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Jago                   | 282                | Interimsidyein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 473            |
| Jagen                  | 225                | Interposition ber Upp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ellationen 153 |
| Jahrmärkte             | 428                | Invalidencaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 457            |
| Mabeenhaus             | 382                | 3öllenführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310, 415       |
| Impetriren             | 143                | Johanneum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97             |
| Impfen                 | 246                | 3ohannistirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82             |
| Imploration .          | 142                | 3ohannistlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12, 75, 380    |
| Impugniren             | 118, 329           | Brrenanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211            |
| Incompetens            | 141                | Ifraelitifche Gemeinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96             |
| Ingenieur              | 196, 197           | Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37, 210        |
| Initiative             | 53                 | Judenreglement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37, 49         |
| Injuriensachen         | 123, 124, 191      | Jungfernflieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15, 220        |
| Inquifit               | 166                | Inrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI             |
| Inrolutiren            | 154                | Instification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144            |
| Infinuation            | 121, 147, 158      | Justizbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115            |
| Infolvenzerklärung     | 151                | Justizverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116            |
| Institut für weiblich  |                    | Sultidarramining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 110          |
| Rrante                 | 260                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| genute.                | 200                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                        | S                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Kämmerei               | 461, 464           | Rinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              |
| Ralthof zu St. Cath    |                    | account of the contract of the | 226, 28        |
| Ralfmeffer             |                    | Rinder eines, ber Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Kaltenbofe             | 425                | Kinderlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93             |
| Kammerbriefe           | 10. 208            | Rinbertropfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30             |
| Ratholifche Gemeinde   | 489                | Rippen und Wippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20             |
|                        |                    | Rirchen im Candgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Raufmann, ehrbarer     | 119, 401           | Riechenbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 8            |
| Stiehnen               | 226                | Kirdyencollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59             |

| Geite                     | Seite                                |
|---------------------------|--------------------------------------|
| und Schul . Collegium in  | Aornordaung 391                      |
| rgeborf 83                | Kornträger 302                       |
| jebet 92                  | Kornverwaltung 392                   |
| reduung 79. 83            | Kornzinsbriefe 400                   |
| :ath 94                   | Krahne 423                           |
| achen 130                 | Krahnzieher 492                      |
| chulen 104                | Kramer 402. 463                      |
| e Angelegenbeiten 79      | Krantenhaus 256                      |
| e Bevollmächtigte 80      | Krapphof 11                          |
| :le 4. 90                 | Arauel 11, 14, 202                   |
| therren 80. 193. 224      | Kretsand 11                          |
| rber 11. 14               | Kriegsartikel 117                    |
| 63                        | Kriegsgerichte 120. 133. 155. 160    |
| roffel 18                 | 451                                  |
| twif 10                   | Kriegspflichtordnung 430             |
| eutel 362                 | Kriegerecht 191. 160                 |
| irger <b>75. 380</b>      | Rühl 62                              |
| hreiber 75. 380           | Rüper 296                            |
| egt 75. 380               | Rafter 90                            |
| clb 10                    | Anhmable 9                           |
| ringgische Freischule 105 | Ruhpoden 245                         |
| 397                       | Kuhteid) 9                           |
| hauer 397                 | Kunstmeister 207<br>Kunstverein 114  |
| 289                       | Runstverein 114 Runstverständige 133 |
| Ter 347. 392              | Rupferbamm 11                        |
|                           |                                      |
| ę                         | <b>'.</b>                            |
| Stadt 3                   | Landvogt von Samm und Sorn 75        |
| :bler 403                 | Landvogt von Bills und Ochs          |
| 284                       | fenwärder 76                         |
| 3er 48                    | Landvögte in ben Bierlanden 78       |
| urgen 237. 254            | Landwehr 9                           |
| titel 201                 | Legalisation 68                      |
| rich <b>20</b> 1          | Lehmbroot 11                         |
| d)t 168                   | Rehnbant 406                         |
| schaft von hamm unb       | Lehrbuch ber christlichen Religion   |
| n 8, 75, 194, 201         | 104. 346                             |
| schaft bom hamburger      | Leibrenten 490                       |
| 9. 75. 194                | Leichenbegangniffe 267               |
| :schaft von Bill : und    | Leichenträger 350                    |
| senwärder 9. 76. 124. 201 | Leichenwagen 377                     |
| t 116                     | Leichnamsgeschworne 81               |
| be 77                     | Leichterschiffer 310. 418            |
| ¢ 304                     | Beibhausordnung 317                  |

| and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beile                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leuchttburm 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWEET                                                                                             | Lombard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317                                                                 |
| Leviten 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83                                                                                                | Lootien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190, 417                                                            |
| Licentiaten ber Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                | Lostandigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183                                                                 |
| Lieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268                                                                                               | Lost undigungsfachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122, 124                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114                                                                                               | Lotterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214                                                                 |
| Liebertafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 423                                                                                               | Lotteriegewinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142, 466                                                            |
| Lipenbrüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | Lotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314                                                                 |
| Liquidations scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 493                                                                                               | Lubider Banm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| Löfchanftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288                                                                                               | Section 1 and the section of the sec | 5. 9. 13                                                            |
| Lohmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                 | Lübisch Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                                                                                                 | ρ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| Mählbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411                                                                                               | Militairbibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                                                 |
| Magdalenenstift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391                                                                                               | Militaircommiffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 431                                                                 |
| Maffer 117, 130, 133, 409,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | Militairdepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433                                                                 |
| Manifest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474                                                                                               | Militaireffecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251                                                                 |
| Manifestationseid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151                                                                                               | Militairfachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126, 130                                                            |
| Marien Magdalenen Rlofter 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | Minister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64                                                                  |
| Markftück in Wegen und Stegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | Ministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55                                                                  |
| Marktschreier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 237                                                                                               | Mittagepredigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 91                                                                |
| Marftvögte 224, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                 | Mobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                | Mobilientransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000                                                                |
| Marsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311                                                                 |
| Marstallsherren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                                                                                                | Möndhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                  |
| Martinsfirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | and the same of th | 10, 103, 202                                                        |
| Maskeraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268                                                                                               | Moorfleth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                  |
| Matrofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                               | Morwärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 203                                                             |
| Matten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393                                                                                               | Moorwarber Sant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                  |
| Maturitätseramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| No. of Contract of |                                                                                                   | Morgen Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                  |
| Medaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 455                                                                                               | Mortification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450                                                                 |
| Medic. Practici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455<br>233                                                                                        | Mortification<br>Müggenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                 |
| Medic. Praetici<br>Medicinalordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455<br>233<br>227                                                                                 | Mortification<br>Müggenburg<br>Rühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199<br>19<br>295                                                    |
| Medic. Praetici<br>Medicinalordnung<br>Mehlführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455<br>233<br>227<br>395                                                                          | Mortification<br>Mäggenburg<br>Rühlen<br>Wühlenkamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190<br>19<br>295<br>13                                              |
| Medaille<br>Medic. Praetici<br>Medicinalordnung<br>Mehlführer<br>Mehlhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 455<br>233<br>227<br>395<br>393                                                                   | Mortification<br>Mäggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19<br>19<br>295<br>13<br>203                                        |
| Medaille<br>Medic. Praetici<br>Medicinalordnung<br>Mehlführer<br>Mehlhandel<br>Mennoniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34                                                             | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen<br>Mundigsprechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190<br>19<br>195<br>13<br>202<br>121, 116                           |
| Medaille<br>Medic. Praetici<br>Medicinalordnung<br>Mehlführer<br>Wehlhandel<br>Mennoniten<br>Mennoniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96                                                       | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwesen<br>Mündigsprechung<br>Mündigsprechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420<br>1#<br>295<br>13<br>292<br>121, 116<br>407                    |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordnung<br>Mehlführer<br>Mehlhandel<br>Mennoniten<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinde<br>Menscheretter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290                                                | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen<br>Mündigfprechung<br>Münde<br>Mundeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420<br>1#<br>295<br>13<br>292<br>121, 116<br>407                    |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordungg<br>Mehlführer<br>Mehlhandel<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinde<br>Menschieretter<br>Messen der Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199                                         | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen<br>Mündigfprechung<br>Münde<br>Mundeburg<br>Mundeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420<br>18<br>295<br>13<br>252<br>121, 136<br>407<br>9               |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordnung<br>Mehlschrer<br>Mehlschandel<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinde<br>Menschretter<br>Messen der Schisse<br>Miethe 123, 124,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>183                                  | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen<br>Mündigfprechung<br>Münde<br>Mundeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420<br>1#<br>295<br>13<br>292<br>121, 116<br>407                    |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordnung<br>Mehlschrer<br>Mehlhandel<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinde<br>Menschretter<br>Messen der Schisse<br>Miethe 123, 124,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199                                         | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen<br>Mündigfprechung<br>Münde<br>Mundeburg<br>Mundeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420<br>18<br>295<br>13<br>252<br>121, 136<br>407<br>9               |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordnung<br>Mehlschrer<br>Mehlschandel<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinde<br>Menschretter<br>Messen der Schisse<br>Miethe 123, 124,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>183                                  | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwesen<br>Mündigsprechung<br>Münge<br>Mundeburg<br>Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420<br>18<br>295<br>13<br>252<br>121, 136<br>407<br>9               |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordnung<br>Mehlschardel<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinde<br>Menschieretter<br>Messen der Schisse<br>Mische 123, 124,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>183<br>314                           | Mortification<br>Müggenburg<br>Mühlen<br>Mühlenkamp<br>Mühlenwefen<br>Mündigsprechung<br>Münde<br>Mundeburg<br>Mundeburg<br>Muferrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120<br>18<br>295<br>13<br>252<br>122, 176<br>407<br>9<br>114<br>412 |
| Medaille<br>Medic. Practici<br>Medicinalordnung<br>Mehlscharber<br>Mehlscharber<br>Mennoniten<br>Mennoniten Gemeinbe<br>Menscherretter<br>Messen der Schisse<br>Miethe 123, 124,<br>Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>163<br>314                           | Mortification Müggenburg Mühlen Mühlenkamp Mühlenwefen Münligsprechung Münze Mundeburg Mufeum Muferrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420<br>18<br>295<br>13<br>253<br>122, 176<br>407<br>9<br>114<br>412 |
| Medaille Medic. Practici Medic. Practici Medicinalordnung Mehlführer Mehlhandel Mennoniten Mennoniten Gemeinde Menfchenretter Messen der Schisse Mische 123, 124, Mildy Rachbruck Nachmahnungerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>183<br>314<br>97                     | Mortification Müggenburg Mühlen Mühlenkamp Mühlenwefen Münligsprechung Münze Mundeburg Mundeburg Muferrolle  Rachtwache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420<br>19<br>295<br>13<br>253<br>123, 176<br>407<br>9<br>114<br>413 |
| Medaille Medic. Practici Medic. Practici Medicinalordnung Mehlschrer Mehlsandel Mennoniten Mennoniten Gemeinde Menschleretter Messen der Schisse Mische 123, 124, Mild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>183<br>314<br>91<br>311<br>153<br>93 | Mortification Müggenburg Mühlen Mühlenkamp Mühlenwesen Mündigsprechung Münde Mundeburg Museburg Muserrolle  Rachtwache Nachtwachebeputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420<br>19<br>295<br>13<br>203<br>123, 136<br>407<br>9<br>114<br>413 |
| Medaille Medic. Practici Medic. Practici Medicinalordnung Mehlführer Mehlhandel Mennoniten Mennoniten Gemeinde Menfchenretter Messen der Schisse Mische 123, 124, Mildy Rachbruck Nachmahnungerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455<br>233<br>227<br>395<br>393<br>34<br>96<br>290<br>199<br>183<br>314<br>97                     | Mortification Müggenburg Mühlen Mühlenkamp Mühlenwefen Münligsprechung Münze Mundeburg Mundeburg Muferrolle  Rachtwache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420<br>19<br>295<br>13<br>203<br>123, 136<br>407<br>9<br>114<br>413 |

|                                              | Geite  |                     | Seite             |
|----------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| npreposition                                 | 55     | Riebertanbische Ar  | rmencaffe 365     |
| nschulen                                     | 108    | Riedernfeld         | 10                |
| Inburg                                       | 10     | Norderelbe          | 14                |
| ndorf                                        | 11     | Notariatsordnung    | <b>→ 138</b>      |
| ngamm                                        | 14     | Notariatetammer     | 140               |
| nfamp                                        | 9      | Notarien            | 138. 498          |
| abt                                          | 4      | Nothpfosten         | 294               |
| erf                                          | 19     | Nothschlüssel       | 63. 294           |
| burger                                       | 37     | Nothtaufe           | 91                |
| ai Urmenhaus                                 | 379    | Rothverlaffungen    | 327               |
| rbaum                                        | 5      | Nucleus recessuum   | 63                |
| rgericht 125. 133.                           | . 164  | Nummerirung ber     | Hauser 5          |
|                                              | 2      | <b>.</b>            |                   |
| ite 25, 44,                                  | . 129  | Defonom 7           | 75. 258. 386. 389 |
| prellations Gericht 128.                     |        | Lelmüble            | 9                 |
| <b>,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 171    | Dhistorf            | 13                |
| ppellationsgerichtsordnung                   | 118    | Dhistedt            | 12, 84            |
| uditeur 121. 133.                            | -      | Operateurs          | 234               |
| aum                                          | 5      | Orb                 | 7                 |
| ericht 127. 131. 135.                        | _      | Organisten          | 89                |
|                                              | 270    | Drioff              | 396               |
| • •                                          | 203    | Orttathen           | 11                |
| 110                                          | ر<br>م | •                   | ••                |
|                                              | •      |                     |                   |
| ; ,                                          | 423    | Pharmaceutische @   |                   |
|                                              | 210    | Pharmaceutische Le  |                   |
| fand                                         | 10     | Physicus            | 231, 251, 264     |
| atiuefirche                                  | 11     | Dilotageordnung     | 417               |
| warter                                       | 9      | Plane, öffentliche  | 5                 |
| en                                           | 445    | Plagegeld           | 201               |
| ille                                         | 212    | Plattdeutsch        | 19                |
|                                              | . 96   | Podenhaus           | 376               |
| musche Freischule                            | 103    | Pöselborf           | 13                |
| tische Gesellichaft                          | 109    | Policen             | 480               |
| ie ber Memter 120. 133.                      |        | Polizeibehörde      | 186. 188          |
| lirche                                       | 9      | Polizeibeamte       | 189               |
| . 0                                          | 287    | Polizeiherr         | 188               |
| the Untlage                                  | 166    | Polizeiverfahren    | 192               |
| nsanstalt                                    | 315    | Polizeiverwaltung   | 188               |
|                                              | 10     | Posten              | 420               |
| ing 150. 158.                                |        | Práturen            | 122. 133. 160     |
| verleiher                                    | 318    | Pranger             | 192               |
| enbriefe                                     | 489    | Predigerwahlen      | 86                |
| er                                           | 44     | Predigerwittwencaff | t 345             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | beite | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stitt      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Predigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92.  |       | Professoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98         |
| Prefigefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 211   | Profitiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182        |
| Privatiombarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 318   | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104        |
| Privatschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 105   | Profelytenanftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497        |
| Privilegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 125   | Profequiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148        |
| Proclam 122, 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126. | 142   | Protonotar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25, 115    |
| Droclamation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 273   | Protofcholarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98; 110    |
| Procuratoren 135, 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137. | 138   | Publication ber Zeftamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | te 138     |
| 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165. | 171   | Pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 266        |
| Producte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 18    | APPL HARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ME.   | due .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ž     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Quactfalberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 237. | 264   | Quartiersleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423        |
| Quarantaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2200 | 248   | Quernacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158, 163   |
| - Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4001 111   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 9     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Rabe, alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 13    | Reglement ber Memter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111        |
| Rahlstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71   | . 84  | Reglement ber Rathe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.  | 24    | ger : Convente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24         |
| The state of the s | 100  | 0.750 | The same of the sa |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126. |       | Reihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6          |
| Rathhausfeger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 72    | Reiherstieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15         |
| Rathhausschließer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72.  | 135   | Reitende Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70. 347    |
| Rathebuchbinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 70    | Religionsfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79         |
| Rathebuchdrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 70    | Religionsverschiedenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19, 27     |
| 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219. |       | Rentenfotterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 412        |
| Rathseid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 29    | Reperbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,          |
| Rathsfeuerböter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 72    | Repudiiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262        |
| Rathsherren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 24    | Restitutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153, 161   |
| Rathemeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 193   | Reftitutioneinflangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127. 131   |
| Rathérolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 73    | Retter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200        |
| Rathewaage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 423   | and the same of th | 254, 265   |
| - may - a - y minute - y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243. | 260   | Revisionscommiffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 463        |
| Rath : und Bürgerbeputati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | on   | 493   | Rhabarber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 913        |
| Rath : und Burgerichluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 51    | Rheberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410        |
| Rauchhühner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 494. | 496   | Richtstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178        |
| Receß 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162. | 165   | Minnfleine'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265        |
| Rechtstraft 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153. | 162   | Rigebuttel 12, 76, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 108. Eld |
| Rechtsquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 116   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206        |
| Reclamiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 442   | Ronnenheide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13         |
| Rector bes Opmnafiums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 102   | Roggentifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357        |
| Rector in Rigebuttel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 107   | Rolle bes Sanbelsgerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Rector in Bergeborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 108   | Rosenhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13         |
| Recurs an bie Oberalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 56    | Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10         |
| Reetbroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.  | 00000 | Rothenburgsort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |
| Regimentefriegegerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 121   | Roper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 421        |
| - Junemeter and Dieterry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | OTC VEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421        |

|                 | Geite    |                             | Geite           |
|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| . •             | 162      | Rumbaumifche Armenfchule    | 106             |
| ife             | 476      | Rumforbifche Suppe          | 354             |
| ergen           | 10       |                             |                 |
| ŭ               | _        | <b>-</b>                    |                 |
|                 | ٩        | <b>5.</b>                   |                 |
| ständige        | 133      | Schornsteine                | 285             |
|                 | • 7      |                             | 310. 411        |
| ımen            | 248      | Schrangen                   | 397             |
| urg             | 12       | Schreiberei :               | 272. 331        |
| or              | 41       | Schrevenhof                 | 10              |
|                 | 314      | Schubkarren                 | 224             |
| ifer .          | 494      | Shurbed .                   | 9               |
| org, Borstadt   | 8. 13    | Schulbucher                 | 811             |
| ggern           | 208      | Schuldenadministrations . T | )epu            |
| aben            | 208      |                             | 461. 463        |
| eqt             | 75       | Schuldeputation             | 98              |
| tamp            | 13       | Schulen                     | 97. 356         |
| pieler          | 37       | Schuleramen                 | 101. 108        |
| l Lantes        | 17       | Schulgrün .                 | 105             |
| 'n              | 267      | Schulmandate                | 108             |
| reiheit         | 488      | Schulordnung :              | 108             |
| irte und Safend | eputa:   | Schulfachen .               | 130             |
| t               | 195. 197 | Schultheißen 77. 125.       | 134. 168        |
|                 | 133      |                             | <b>223.</b> 418 |
| alten           | 132. 402 | Schupbürger                 | 38              |
| armenhaus       | 378      | Schupgeld                   | 38              |
| wittwenhaus     | 378      | Schwäne .                   | 263             |
| riebstähle      | 310      | Schweine                    | 204             |
| procureure      | 418      | Schwindeleien               | 191             |
| immerleute      | 400. 411 | Sechsziger                  | 44. 211         |
| UO              | 473      | Secretarien 24. 26. 30.     | 135. 200        |
| iachen          | 215      | Secretair ber Oberalten     | 57              |
| ter             | 397      | Seebad zu Eurhafen          | 261             |
| terblöcke       | 323      | Seepäffe                    | 413             |
| terhof          | •        | Seevorfälle                 | 132             |
| mgeld           | 472      | Senat                       | 24. 128         |
| mtiften         | 205      | Senior                      | 85              |
| envogt          | 76       | Servituten                  | 194             |
| nbahn           | 223      | Sied                        | 12. 84          |
| p               | 13       | Siegel                      | 63              |
| enbeck          | 12. 84   | Siele                       | 205             |
|                 | 204      | Signale bei Bafferfluthen   | 308             |
| n               | 127      | Signalschiffe               | 417             |
| :chat           | 98       | Sittenpolizei               | 265             |
| nfahrer         | 404      | Solbaten                    | 37              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " "     | Seite |                                         | -                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------------------|
| Sold : Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | 456   | Stapelrecht                             | Zoir<br>301        |
| Sonntagsfeier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 265   | Steinfohlenmeffer                       | 421                |
| Sonntags chule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 106   | Stempelabgabe                           | 477                |
| Spadenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      | 202   | Stempelbeputation                       | 130, 477           |
| Spadenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***     | 201   | Sterbecaffen                            | 368                |
| Spangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 12    | Sternwarte                              | 401                |
| Sparcaffe Sparcaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343.    | -     | Stenerbürger                            | ART                |
| The state of the s | . 166.  |       | Steuerdeputation                        |                    |
| Speermaaß 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 100.  | 194   | Steuerleute                             | 130, 400           |
| Sperrgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 481   | Steuern                                 | 412                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 316   |                                         | 466, 495           |
| Spieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 481   | Stichtag<br>Stickenbüttel               | 183                |
| Spielkarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201     | -     | 100000000000000000000000000000000000000 | 11                 |
| Spinnhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384.    | 498   | Stipenbien                              | 114                |
| Sprache 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 19    | Strafanftalten                          | 283                |
| Sprüßen 288, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 300.  |       | Strafpfahl                              | 1.04               |
| Sprucheollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 167   | Strandgut                               | 15                 |
| Spunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | 396   | Straßen                                 |                    |
| Staats fchulbenbocumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 463   | Struckholz                              | 13                 |
| Stadort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 11    | Structurarius                           | 27 44              |
| Stader Bollatteste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 415   | Subdeputirte                            | 61                 |
| Stadtbaumeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 196   | Subbiacon                               | 45                 |
| Stadtbibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 110   | Subfidialgebühr                         | 143                |
| Stadtbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marin S | 116   | Subfidialfdyreiben                      | 111                |
| Stadtbeidy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.      | 201   | Suderelbe                               | 11                 |
| Stadtdienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 44    | Süderwisch                              | 11                 |
| Stabterbe : und Rentebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dy      | 323   | Supplication 66. 15                     | 4. 157, 162, 100   |
| Stadtingenieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 196   | 100                                     | 192, 193           |
| Stahlhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.     | 487   | Syndici                                 | 24, 26, 30         |
| COV CHIEF TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | THE . | 75 000                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2     | č.                                      | 2.76               |
| Zannenbaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 310   | Zifchlergefellen                        | 400                |
| Zangfale .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266.    | 267   | Zobesbezeugung                          | 271                |
| Zatenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 202   | Zobeserflarung                          | 179                |
| Zaubstummenauftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 26    | Tobtenlaben                             | 348, 357, 39       |
| Zaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90.     | 270   | Zobtenlabengelber                       | 113                |
| Zaufichein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | 271   | Zonnenleger                             | 199                |
| Zempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 97    | Zontinen                                | 400                |
| Testamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122.    | 177   | Transitofreiheit                        | 413                |
| Theerhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287.    |       | Tranfchein                              | 275                |
| Theertochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -011    | 287   | Traunugen                               | 92                 |
| Thierargte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 244   | Trennung von Tifch u                    |                    |
| Thore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 225   | Trinfwaffer                             | THE ADELL COL. 191 |
| Zhorherren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.      | 63    | Türkenschaß                             | 45                 |
| Zhorsperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481.    |       | Tumulte                                 | 273                |
| Tiera - saisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401.    | 143   | Zwieten                                 | 215                |
| witch . 00701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 139   | -CIDICICII                              |                    |

u. Seite Gelte Universalarrest !T 140 150, 163 ſŧ Unmimbige 175 bung 449 Unpfanbbarfeit 150, 163 amsbeichulbignng 170 Unterfuchungs . Commiffion 155 ceß des Senats Unterthanen 23 43 ces ber Collegien 24. 141 V. ben 210. 218 Bedper 앺 10 Beteranen 440 tatis 176 Biebleuche 250, 265 140 Wierlande n, gerichtl . 14, 109, 117 n, polizeiliches 192 Biffren ber Daffe 200 Bifftation 483 ungen 78, 136, 139, 176 gepfanbeter Sachen 150. 159 Bollsborf 11 ingen 132 Bollbort 57 Bollmachten ng 325 185, 232 Bollmacht wegen Entlaffung 117, 497 ungen 36 Porboterei ilung bes Raths und ber 216 Bormund aerichaft 46 175 Bormundichaften 179 lene 122, 125, 196 341 Borfchanung ınasanftalt 201 mastontine 344 Borfchlagsberren 28 enber 174 28. dì: 493 Bafferleitungen 207, 200 215 Bafferpolizei 206 nft. Bechfelbane 155, 446 465 D 470 Bech felorbunug 117 and Fenerorbnung 430 Bechfelbrotefte 185 verfledte Bebbe 221 186 224, 487 Bebbeberr 272 nige 174. 219 Bebbeidreiber 271 anung Werbungen 163 221 านธ 368 Bert - und Urmenbans 380 rschaft 11. 76, 124 Westerwisch 12 Werteniche Armenichule t 76 106 283 Biebertlage 144 jof 10 Bintleriche Urmenichule 106

84

407

306

Binnungsgelb

Binferbaum.

Binterbube

406

287

12

en

ithen

|                 | Geite  |                |          |       | Zente    |
|-----------------|--------|----------------|----------|-------|----------|
| Bittweucassen   | 346    | Bohnungen      |          |       | 7        |
| Wittwenhaus     | 379    | Bucher         |          |       | 316      |
| <b>Bohldorf</b> | 12. 84 | Bunbargte      |          |       | 234      |
| Bohnteller      | 8      |                |          |       |          |
|                 | 2      | <b>}.</b>      |          |       |          |
| Bahlenlotterie  | 314    | Binfen         | 123,     | 124.  | 316. 340 |
| Bahnarate       | 237    | Soll           |          |       | 470, 495 |
| Behntenabgabe   | 484    | Boll - und Acc | ifedeput | ation | 130. 471 |
| Behntenamt      | 122    | Bollenfpeicher |          |       | 14       |
| Behntenherr     | 36     | Behnrfenniger  | rdnuna   |       | 496      |
| Beichnenschule  | 107    | Bubringer      |          |       | 19. 340  |
| Beitungen       | 212    | Budithaus      |          |       | 3-6      |
| Beitungeftempel | 481    | Bulage         |          |       | 495      |
| Beugenverhöre   | 149    |                |          |       |          |





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.



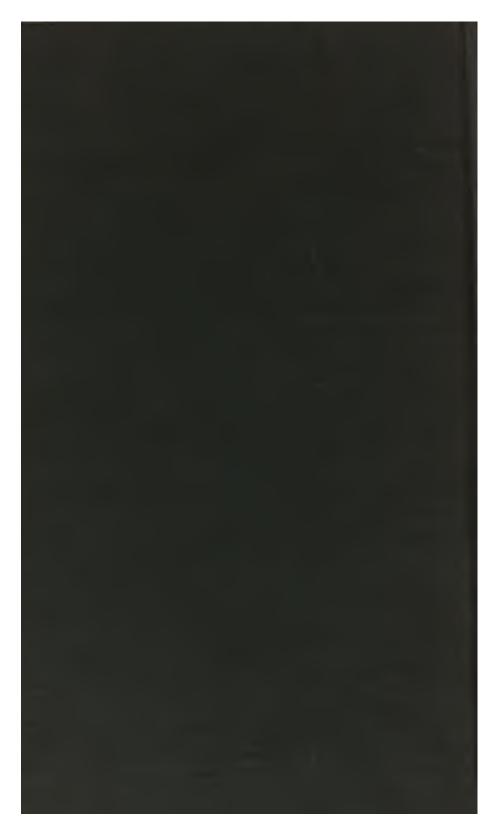